

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

II.381

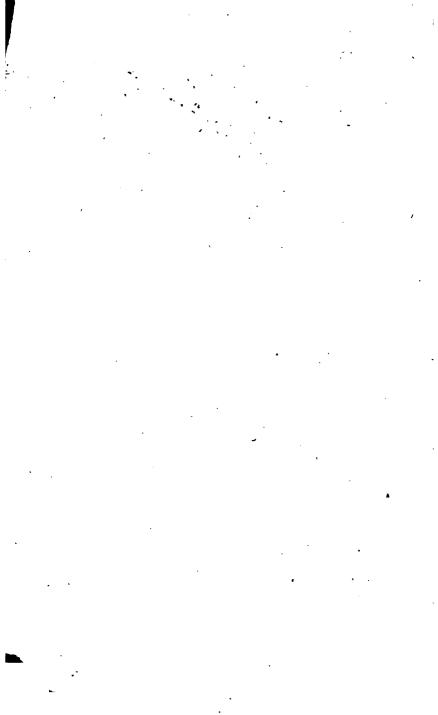

# Fortsetzung

von Joseph Kropatscheft verfagten

## Sammlung der Gesetze.

### Enthält

bie politischen und Justig-Befetze, welche unter der Regierung Gr. Majestät, Raifere Franz des 1. in den sämmtlichen f.f. Erblanden erlassen worden sind,

i n

dronologifder Ordnung.

Berausgegeben

not

Wilhelm Gerhard Goutta f. f. Hof=Secretar.

vi - voje Ottitiut.

Vierzigster Band.

Gefete vom 1. Januar bis letten December 1818.

Wien, 1820.

Bep 3. G. Mitter v. Doste fel. Bitme



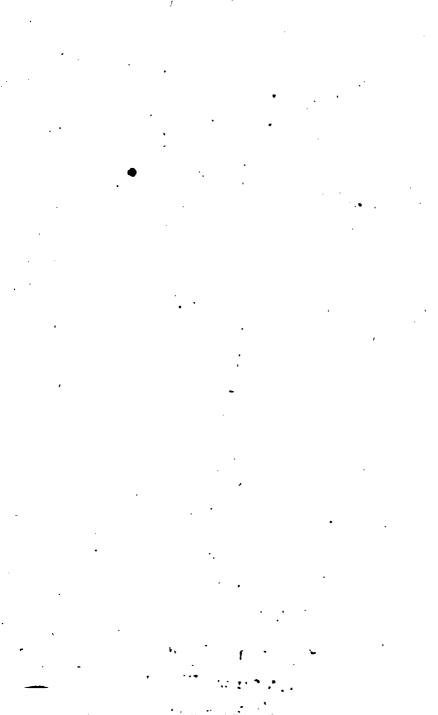

### Sammlung

ber fammtlichen

# politischen und Justiz-Gesete,

mel che

unter ber Regierung Gr. Majestät, Raifere Franz bes I. in ben sammtlichen E. f. Erblanben erlaffen worben finb,

t n

dronologischer Ordnung.

Berausgegeben

D 6 11

### Wilhelm Gerhard Goutta,

f. f. Dof. Gecretar.

Fünfiehnter Band.

Gefete vom 1. Januar bis letten December 1818.

Wien, 1820.

Bey 3. G. Ritter v. Mosle fel. Bitme, am Graben, Rr. 1212.



# Fortsetzung

# von Joseph Kropatschet verfaßten

## Sammlung der Gesetze.

#### Enthält

bie politischen und Juftig. Sefetze, welche unter ber Regierung Gr. Majeftat, Raifers Franz bes I. in ben fammtlichen t. f. Erblanden erlaffen worden find,

dronologifder Ordnung.

Derausgegeben

B 6 11

# Wilhelm Gerhard Goutta,

Fünfzehnter Fortsetzungs = Band.

Cefege vom 1. Januar bis letten December 1818.

Wien, 1820.

Bey J. G. Ritter v. Moste fel. Witwe, am Graben, Nr. 1212.

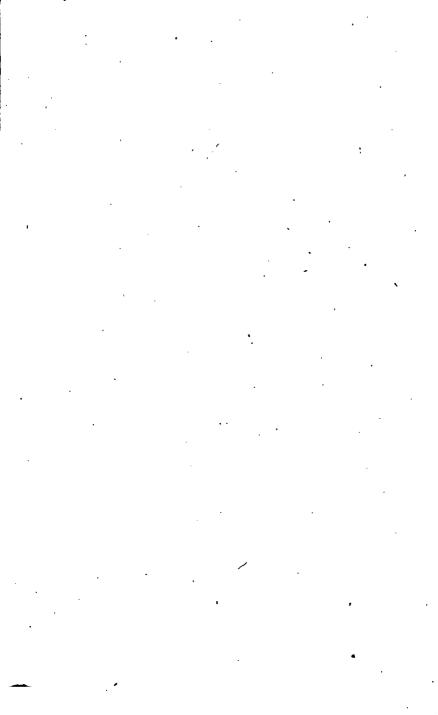

### Berzeichniß

#### . . .

in dem funfzehnten Fortjegungsbande enthaltenen Berord. nungen.

| •                                                                                                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Nady ber Zeitfolge.                                                                              |      |
| Januar.<br>Nro.                                                                                  | eite |
| 1. Beftimmung ber Währung ben Entrichtung bes                                                    |      |
| Strafgelbes ben Uebertretungen bes Stampel-                                                      |      |
| Patentes, vom 2.                                                                                 | 1    |
| 2. Kon turfe für erledigte Ranonitate, vom 3.<br>3. Einführung ber Defterreichifchen Muhlordnung | 2    |
| im Rustenlande, vom 3.                                                                           | 2    |
| 4. Wegen Conscribirung der an nicht na-<br>tionalifirte Auslander verehelichten Inlanderins      |      |
| nen, vom 4.                                                                                      | 4    |
| 5. Berabfolgung der Supplenten . Gebuhr                                                          |      |
| auch während der Ferien Beit, vom 7.<br>6. Art der Entrichtung der Militär-Redimirungs,          | 7    |
| Lage ben ben nach Bapern Auswandernden, v. 8.                                                    | 8    |
| 7. Pramien fur die Erlegung ber Raubthiere, pom 10.                                              | 9    |
| •                                                                                                | 9    |

| Nro.                                              | Seite |
|---------------------------------------------------|-------|
| 8. Gerichtebarteit über Confulen ausmarti.        |       |
| - ger Machte, vom 10.                             | 10    |
| g. Berboth ber Belleidung bes Defanats, ober      |       |
| Motariats-Amtes von Professoren, vom 13.          | 10    |
| to. Berpflegung ber t. t. Truppen auf Durch;      |       |
| mårfchen, vom 13.                                 | 11    |
| rr. Mauth befrepung ben Butichenau'in Bob.        |       |
| men, vom 14.                                      | 12    |
| 12. Erlauterung ber SS. 430 und 431. bes          | ••    |
| Strafgefeges, megen Bestimmung bes Grades         |       |
| der Kerkerstrafe, vom 17.                         | 1.3   |
| 13 Michtvorforderung ber Juden vor Gericht        | •••   |
| an jubifchen Sesttagen, vom 17.                   | 14    |
| 14. Zari ff fur die Gin- und Ausfuhr des Meffings | ** .  |
| und ber baraus verfertigten Baaren, vom 20.       | 16    |
| 15, Degen Ausfertigung ausschließender            | 10    |
| Privilegien, vom 21.                              |       |
| 16. Bestimmung in hinficht ber Malthefer-         | 19    |
| Drbens : Priefter, vom 22.                        |       |
| 17. Befuch bes Wieberhohlungs . Unterrichtes von  | 19    |
| Lehrjungen, von 23.                               |       |
| ·                                                 | 20    |
| 18. Remune ration für Finder Dafterreichischer,   |       |
| auf einen bestimmten Rahmen lautender Dbe         |       |
| ligationen, vom 24.                               | 20    |
| 19. Ueberreichung schriftlicher Eingaben auf      |       |
| gangen Bogen, vom 24.                             | 2 2   |
| 20. Prufung ber Gefälls : Ezaminatoren, vom 24,   | 22    |

| Mro.                                            | Seite. |
|-------------------------------------------------|--------|
| 21 Begen Bertheilung der Pramien an Impf-       |        |
| arzte, vom 25.                                  | 23     |
| 12. Bestimmung, wie fern ben Debern ber         |        |
| Drud ihrer Erzeugniffe, und ber Bertauf ges     |        |
| drudter Waaren gestattet fep, vom 25.           | 2 4    |
| 23. Erbit euer für haufirende Goticheer und     |        |
| Reifniger Unterthanen, vom 27.                  | 25     |
| 24. Behandlung der Antrage auf Dienfts          |        |
| entlaffungen ober Ueberfegung ber Beamten,      |        |
| vom 29.                                         | 2 5    |
| 25. Aufmunterung gur Ergreifung ber Defer,      |        |
| teure, vom 31.                                  | 28     |
| a6. Benehmen in Concurs . Fallen bep Bergichts  |        |
| leistung ber Glaubiger auf Die Balfte ihrer     |        |
| Forderungen, vom 31.                            | 27     |
| Februar.                                        |        |
| 27. Aufficht wegen gehöriger Berginnung tupfer. |        |
| ner und Glaftrung irderner Eg. und Trintge-     |        |
| schirre, vom 3.                                 | 27     |
| 28. Berpflichtung ber Pfarrgemeinden gur        |        |
| Roboth ben Pfarrhof = Baulichkeiten, vom 5.     | 29     |
| 29. Einführung ber Grundbuchs . Patente in      |        |
| dem Inn-, und den Parzellen des Hausrud-        |        |
| viertels, vom 7.                                | 31     |
| 30. Eignung des Wildbiebstahles jum Berbrechen, |        |
| / vom 7.                                        | 32     |
| 31. Entrichtung ber Stampelgebuhren in Be-      |        |

| Nro.                                                  | Scite.   |
|-------------------------------------------------------|----------|
| ziehung auf bas Circulare rom r. Decem-               |          |
| ber 1817, vom 8.                                      | 33       |
| 32. Emporbringung Des Bohmifchen Lein-                |          |
| mandhandels, vom 10.                                  | 34       |
| 33. Err ichtung einer Lehrtangel ber Philosophie      |          |
| und Theologie fur ben lateinischen Ritus gu           |          |
| Przempel, vom 1 4.                                    | 36       |
| 34. Berechnung ber Stimmen-Mehrheit bep ber           | ,        |
| Bahl eines Areditoren-Ausschuffes, vom 14.            | 38       |
| 36. Beftimmung wegen grundbucherlicher Ums            |          |
| fcreibung der unterthanigen Realitaten , vom 1        | 4.38     |
| 36. Lage fur die Berleihung einer Landesmurbe         | •        |
| in Galizien', vom 16                                  | 40       |
| 37. Bollfag fur bie aus bem Lombardifch . Bene,       | ,        |
| tianischen Konigreiche und aus Lirol tommens          |          |
| den Salami und Cervelat - Burfte, vom 17.             | 40       |
| 38. Behandlung radigirter und vertauflicher Sand,     | 1        |
| lungen in Ronturs Fallen, vom 18.                     | 41       |
| 39. Belohnung jubifcher Dolmetiche fur Die Bep-       | ı        |
| wohnung bey Untersuchungen, vom 19.                   | 42       |
| 40. Reversalien gegenseitiger Billfahrigteit ben Erbe | ı        |
| fcafts - Ausfolgungen zwischen Desterreich und        | )        |
| den Riederlanden, vom 20.                             | 42       |
| 41. Stampel fur Schiffe Rapitane in Binficht ihrer    | :        |
| Reifepaffe, Naturalisations und übrigen Ur            | ,        |
| funden, vom 24.                                       | 43       |
| 42. Bebingung gur Aufnahme fremder Ifraeliter         | <b>.</b> |
| in die Lehranstalten zu Wien, vom 24.                 | 48       |
|                                                       |          |

| Nro.        |                                               | Seite. |
|-------------|-----------------------------------------------|--------|
| 43.         | Abftellung des Migbrauches der Berpflegung    |        |
| : -         | der Conscriptions : Officiere, vom 26.        | 46     |
| 44.         | Erforderniß der Renntniß der Landesspra-      |        |
|             | che bey Kreisamts . Bedienstungen, vom 26.    | 47     |
| 45.         | Bulaffigfeit ber Unterredung jum ichmeren     |        |
|             | Rerter Berurtheilter mit ihren Ruratoren,     |        |
| • •         | vom 26.                                       | ,47    |
| 46.         | Begen Berleihung ber Staatsburgerschaft       |        |
|             | an Weibspersonen, vom 26.                     | 48     |
| 47.         | Bergollung der Walbstreu und bes Moofes,      |        |
| •           | vom 26.                                       | 49     |
| 48.         | Berbefferung bes sittlichen Buftandes ber     |        |
|             | Masenmeister, vom 27.                         | 49     |
| 49.         | Behorde gur Berhandlung ber Fistal . Ge-      | -      |
|             | schäfte im Ruftenlande, vom 27.               | 6.1    |
| <b>6</b> 0. | Senaue Beobachtung ber SS. 281 und 306        |        |
|             | des Strafgefeges wegen Berhaftungen, und      |        |
|             | Untersuchung auf frepem Fusse, vom 28.        | 5 r    |
| 51.         | In Galigien bestehende Berggerichte, und      |        |
|             | ihnen zugewiesene Bezirke, vom 28,            | 52     |
| 52.         | Berechnung der Friften bep Auffundigung       | •      |
|             | ber Wohnungen in Lemberg, 28.                 | 53     |
| _           | mar <sub>ð</sub>                              |        |
| 63 <b>.</b> | Ginftellung ber Rachftamplung bereits geborig |        |
|             | gestämpelter Urtunden ind Pandelsbucher,      |        |
|             | vom 2.                                        | 53     |
| 54.         | Derabsegung bes Postritts, Trint und Schmiers |        |
| ٠           | geldes, vom 3.                                | 54     |

| Nro.                                              | Seite.      |
|---------------------------------------------------|-------------|
| 55. Beurlaubungs Gesuche find nur bep bemål       | )t=         |
| ter Rothwendigfeit ju überreichen , vom 4.        | 55          |
| 56. Recht gur Bahl ber Schulgehulfen, pom 7.      | 56          |
| 57. Gultigfeit einer fruberen , als ber gefeslich | en          |
| Wohnungs - Auffundigung , vom 7.                  | 56          |
| 68. Bewilligte Betreibe - Ausfuhr gegen bie in be | m           |
| Boll - Tariffe vom J. 1788 bestimmten 30          |             |
| fage, vom g.                                      | 67          |
| 59. Termin gur Ergreifung bes Recurfes gegen En   | •           |
| fcheibungen ber Bollgefallen : Abministration     |             |
| vom 9.                                            | 58          |
| o. Schonung geheiligter Orte bey Refrutirunge     | n,          |
| pom 10.                                           | 5 8         |
| si. Belege ju ben Penfions . Befuchen ber Off     | i,          |
| giers , Witwen, vom 12.                           | 59          |
| 59. Genaue Beobachtung der Vorschriften b         | _           |
| Erbsteuer : Patentes, vom 13.                     | 60          |
| 3. Lage und postfrepe Behandlung ber Krimina      | ()          |
| Sachen swifchen Defterreich und Sachfer           | 1,          |
| vom 14.                                           | вo          |
| 4. Berboth ber Ginfuhr bes gemeinen Deffin,       | 3•          |
| Drathes, vom 17.                                  | 6 r         |
| s. Ginführung ber monathlichen Conferenger        | t           |
| bes Prafectes mit ben Professoren an be           | n           |
| Opmnafien; megen Correpetitionen ber Pro          | <b>)•</b> . |
| fefforen; Bermechelung ber Gymnaftal . Lehre      | r           |
| aus dem Piariften . Orden , vom 17.               | 6 z         |

| Biro.                                                                                                                               | Seite        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 66. Einlbfung ber alteren Staatsichulb und ihre Burudfuhrung auf ben ursprunglichen In-                                             |              |
| tereffen . Betrag , vom 21.                                                                                                         | 63           |
| 67. Berabfesung bes Poftrittgeldes in Galis                                                                                         |              |
| gien, vom 24                                                                                                                        | <b>.</b> 6 8 |
| 68. Auslieferung ber Deferteure zwischen De-                                                                                        |              |
| fterreich und Parma, vom 26.                                                                                                        | 58           |
| 69. Bestimmung ber ben chemischen Fabriten gu erzeugen und ju fuhren erlaubten Mebigi-                                              |              |
| nal-Artifel, vom 26.                                                                                                                | 75           |
| 70. Inftruction für Provinzial : Lagamter bep<br>Unnahme, Abgabe, Aufbewahrung, Berrechs<br>nung und Wiederausfolgung ber Depositen |              |
| vom 27.                                                                                                                             | 84           |
| 71. Ru nftige Manipulation hinfichtlich ber bep bem Gubern ial Ginreidjungs protofolle ein- tommenben Gelber und Depositen, vom 27. | 114          |
| Aprili.                                                                                                                             |              |
| 72. Uniformirung der Provingial. Strafhaus.                                                                                         | ,            |
| Beamten, vom 1.                                                                                                                     | 1 1 6        |
| 73. Berboth ber Aufnahme paplofer Ungarischer                                                                                       |              |
| Unterthanen in Arbeit und Dienfte, vom 2.                                                                                           | 118          |
| 74. Berfehung ber Refiners., Organisten. ober Chorregenten - Stellen burch die Schullehrer,                                         |              |
| 10m 4.                                                                                                                              | 119          |

| Nro.                                                | Seite,       |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| 75. Mung-Lariff uber die gultigen und ver-          |              |
| rufenen Mungforten, vom 4.                          | 119          |
| 76. Ermeiterun.g bes Frepgugigfeits-Bertrages       | :            |
| mit der Schweiß, vom 9.                             | 127          |
| 77. Begen Berabfolgung bes Gehaltes an die in       |              |
| Civil-Dienste angestellten Militar-Offiziere, v. 3. | 128          |
| 78. Berforgung heim- und alternlofer Bagan-         |              |
| ten, vom g.                                         | 1 3o         |
| 79. Aufnahme der Refrutirungs , Fluchtlinge         |              |
| in die Familien = Bogen, vom 10.                    | 131          |
| 80. Aufhebung des Berbothe ber Branntmein-          |              |
| Erzeugung aus ben Saupt Rornergattungen,            |              |
| vom 11.                                             | 132          |
| 81. Frift gur Gintreibung ber Stampelstrafe nach    |              |
| Abmeisung bes Gnadengesuches, vom 11.               | ı 3 <b>s</b> |
| 82. Beftellung eigener Maaren = Genfalen in         |              |
| den Provinzial=, Haupt= und anderen Sandels=        |              |
| ftabten, vom 1.                                     | 133          |
| 83. De gen bes fur mehrere Kompetenten zugleich     |              |
| au ertheilenden Privilegiums auf die Schifffahrt    |              |
| mit Dampfschiffen, vom 13.                          | t 36         |
| 84. Bestimmung in Sinfict bes Sandels ber           |              |
| Gotscheer mit malichen Fruchten, vom 10.            | 139          |
| \$5. Legalisirung bet Urfunden in Orten, wo         |              |
| Konfulate und Gefandtichaften bestehen, vom 16.     | 140          |
| 86. Behandlung der jum Militar-Stande un-           |              |
| tauglich befundenen Refrutirungs - Flüchtlinge,     |              |
| vom 16.                                             | 141          |

| Rro.                                                | ŏeite |
|-----------------------------------------------------|-------|
| \$7. Borichrift ben Berauferung ber Fondegus        |       |
| ter, vom 16.                                        | 143   |
| \$8. Frift gur Ginfendung ber Ausweise ber Im-      |       |
| pfungs . Renitenten , vom 16.                       | 143   |
| 89. Bulaffung auch der nicht Sandtafelfahigen gum   |       |
| Ankaufe der Staats- und politischen Fondsgu-        | •     |
| ter, vom 17.                                        | 144   |
| go. Anftellung von Individuen aus bem Ci,           |       |
| vil - Stande jum Behufe der Grundsteuer=Res         | •     |
| gulirung, vom 18.                                   | 145   |
| 91. Rabere Beftimmung ber Gigenschaften             |       |
| gur Erlangung einer Saller - Damenftifte, Pra-'     |       |
| bende, vom 13.                                      | 1 49  |
| ga. Art ber Fatirung bes jur Erlangung einer jus    |       |
| bifchen Familien : Stelle vorgefchriebenen Ber-     |       |
| mogens, vom 93.                                     | 150   |
| 93. Spieltarten - Stampel fur bas Lombar-           | 100   |
| -                                                   |       |
| bifch : Benezianische Ronigreich, und bewillig-     |       |
| te Einsuhr ber in Einem ber übrigen Lanber          |       |
| bes Desterreichischen Kaiserstaats erzeugten Spiel- |       |
| farten, vom 24.                                     | 151   |
| 14. Convention zwischen ben Sofen von De-           |       |
| fterreich , Grofbrittanien , Preußen und Ruf.       |       |
| land Giner, und dem tonigl. Frangofischen           |       |
| pofe anderer Seits, geschlossen zu Paris am         |       |
| 25. Aprill 1818, wegen Festfegung einer Ab-         |       |
| findungs . Summe fur die Forderungen aus.           |       |
| wartiger Unterthanen an Frankreich, vom 25.         | 162   |

| Nro.                                                                                         | Seite. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 95. Ein führung der Ruthenischen Sprache in ben griechisch , tatholischen Bolteschulen Galis |        |
| giens, vom 25.                                                                               | 166    |
| 96. Bon bem Amortifations, Befege aus-                                                       |        |
| genommene Orbensgemeinden, vom 26.                                                           | 168    |
| 97. Grund fage, nach welchen ein Berboth auf die Befoldungen und Penfionen ber Beamten       |        |
| Plat greifen kann, vom 26.                                                                   |        |
| 98. Erhohtes Mitgift ber Randibaten einiger                                                  | 170    |
| Drbens : Gemeinden, vom 26.                                                                  | 176    |
| 99. Muft er ju Tabellen über Recurfe gegen Er-                                               | 170    |
| werbsteuer & Bemeffungen, vom 29.                                                            | 177    |
| 100. Beft immung in hinficht ber paffe ber nach                                              | *77    |
| unconscribirten Provingen manbernben Sand.                                                   |        |
| werkbursche, vom 29.                                                                         | 179    |
| . 101, Aufstellung bes judicii militaris mixti,                                              |        |
| für Tyrol und Vorarlberg, vom 29.                                                            | 180    |
| 102. Rå here Bestimmung in Sinficht auf bie Ber-                                             |        |
| loofung der alteren verzinslichen Staatsschuld,                                              |        |
| vom 30.                                                                                      | 184    |
| Man.                                                                                         |        |
|                                                                                              |        |
| 103. Regul irung bes Studiums ber Augen, Beil-                                               | _      |
| funde, vom 2.                                                                                | 182    |
| 104. Benehmen ben Ablosung der Gründezur                                                     | - • •  |
| Erweiterung ber Straffen, vom a.                                                             | 184    |
| 105. Postporto: Befrepung ber vom Auslande                                                   |        |

| Nr 0. |                                                  | Seite. |
|-------|--------------------------------------------------|--------|
|       | unfrankirt einlangenden Requisitions . Schreis   |        |
| •     | ben, vom 2.                                      | 184    |
| 106.  | Diaten = Musmaß fur bas Umts: Personale          | ,      |
|       | der Civil - und Rriminal : Berichte in Tprol,    | ٠      |
|       | vom 2.                                           | 185    |
| 107.  | Brudenmauth ben Trembowla in Ga-                 | •      |
| •     | ligien , vom 4.                                  | 186    |
| 108.  | Benehmen ben ben burch Arglift bemirtten         |        |
|       | Entlaffungen vom Militar, vom 8.                 | 187    |
| 109.  | Ben aue Angabe ber Gigenschaften ber fich        |        |
|       | um Staatsdienste Bewerbenden , vom 8.            | 188    |
| 110.  | Beftimmung bes Ranges zwifden Rrimi-             |        |
|       | nal . Rathen und Rreistommiffaren in Galigien,   | •      |
|       | vom g.                                           | 188    |
| 111.  | Beweisfuhrung uber Schenfungen unter             |        |
|       | Lebenden in Sinficht ber Erbfteuer , vom 9.      | 180    |
| 112.  | Ausbehnung bes Frepzügigfeits = Bertra-          |        |
|       | ges mit Bapern, vom 11.                          | 191    |
| 113.  | Grundfåge ben Berleihung jund Ausu-              | •      |
|       | bung ber Befugniffe auf die Steinbruderep,       |        |
|       | vom 12,                                          | 192    |
| 114.  | Buftellung ber Rotionen gegen minber,            |        |
|       | jahrige Gefalls - Uebertreter, vom 12.           | 195    |
| 115.  | Begen Fortführung ber Sanblungen nach            |        |
| .,•   | bem Lobe bes Befigers fur Rechnung ber Bu-       |        |
| ,     | pillen, vom 12.                                  | 195    |
| 116.  | Behandlung ber Unterthand, und Urbarial-         |        |
|       | Streitigkeiten in dem Rarlftadter Rreife, v. 12. | 196    |
| X     | V. Band, b                                       |        |

| Nro.                                                                | Bette.       |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 117. Suhrung der Dandlungs : und Fabrits;                           |              |
| Firmen , vom 12.                                                    | 223          |
| ris. Bergutung ber Auslagen fur Argenepen,                          |              |
| Bothenlohn 2c. bep Civil- und Militar Urre-                         |              |
| ftanten, vom t 4.                                                   | 225          |
| 149. Bewilligung der Getreide = Aussuhr auch                        |              |
| für Ungarn, vom 17.                                                 | 226          |
| 120. Abanderung des S. 37 der Impford.                              |              |
| nung, vom 21.                                                       | 227          |
| 121 Deg en Befrepung der hausbesiger vom Di-                        |              |
| litar Stande, vom 21.                                               | 2 <b>2 7</b> |
| 122. Bollfrepheit bes Dungers wird auch                             |              |
| auf den Gppsbunger ausgedehnet, vom 22.                             | 228          |
| 128. Bewilligter Austrieb bes Borftenviches,                        |              |
| 00m 92.                                                             | 229          |
| 194. Bechfelfeitige Muslieferung ber Deferteure                     | ٠            |
| zwischen Defterreich und Burtemberg, com 24.                        | 229          |
| 125. Buftellung gerichtlicher Berordnungen durch                    |              |
| die Post, vom 16.                                                   | 236          |
| 126. Errichtung des Stadt : und Landrechtes in                      | 236          |
| Salzburg, vom 27.<br>127. Wundargt en die Beilung innerer Kranthei- | 230          |
| ten verbothen, vom 28.                                              | 238          |
| 128. Entrichtung ber Trauungs . Tagen auch                          |              |
| von Militar - Individuen , vom 28.                                  | 239          |
| 129. Berichteftanb ber Mitter bes vormahligen                       |              |
| Ordens der eisernen Krone, vom 30.                                  | <b>2</b> 39  |
| 130. Coramifirung der nach Fiume und Trieft                         |              |
| auszustellenden Manderpaffe, vom 31.                                | 240          |

| Rro. Seite,                                          | , |
|------------------------------------------------------|---|
| Junius.                                              |   |
| 131. Berabfetjung bes Ausfuhrszolles für bie         |   |
| Ungarischen und Galizischen Tobat:Blatter, für       |   |
| das Tobatmehl, und fur ben Rauchtobat, v. 1. 241     |   |
| 132. Ueber fuhres Bebuhr am Blufe Gereth             |   |
| in der Butowina, vom 2. 241                          | : |
| 133. Ermeiterung ber Fiumaner = Boll = Hus-          |   |
| Schluf = Linie, vom 2. 242                           | ; |
| 134. Berrechnung und Berwaltung bes Bermb-           |   |
| gens großiahrig gewordener Maifen, vom 2. 244        | į |
| 135. Berforgung ber Golbaten = Maifen, vom 3.246     | 5 |
| 136. Aufhebung aller Beschrankungen auf die          |   |
| Ausfuhr ber Metall = Munge , vom 8. 248              | j |
| 137. Ein fend ung ber neu aufgenommenen Pfarr-       |   |
| Inventarien, vom 11. 248                             | ţ |
| 138. Beifung megen Buftellung ber gerichtlichen      |   |
| Berordnungen burch bie Poft, vom 12. 24g             | ) |
| 139. Ungulafigfeit ber Rlagen auf Bezahlung mehres   |   |
| rer Bechfel aus verschiedenen Gefchaften, v. 12. 251 | 1 |
| 140. Stellung ber Refrutirungs Fluchtlinge,          |   |
| vom 16. 251                                          | L |
| 141. Berluft bes Armees Rreupes in Rriminals         |   |
| Rallen, vom 20. 252                                  | Ł |
| 142. Birtfamteit bes t. f. Bucher = Revifiones       |   |
| Amtes und ber Defterreichischen Gefege in            |   |
| Lirol, vom 20. 252                                   |   |
| 143. Poftporto = Gebuhren fur alle uber Meer         |   |
| tommende Briefe, vom 21. 25%                         | į |

| Nro.                                             | Seite. |
|--------------------------------------------------|--------|
| 144. Einfuhr des Rund = und Schrauben . Stah:    | ,      |
| les, vom 21.                                     | 255:   |
| 145. Unmendung der in Erida-Fallen erlaffenen    |        |
| Berordnungen auf Befugniffe, vom 21.             | 256    |
| 146. Berforg ung erwerbsunfahiger Goldatens      | •      |
| meiber, vom 25.                                  | 256    |
| 147. Stå mpel bey Privats Urfunden uber forts    |        |
| mahrende Geldleiftungen , vom 27.                | 258    |
| 148. Uniform fur Wirthichafte beamte auf Staats- |        |
| und bffentlichen Fondeglitern, vom 28.           | 259    |
| 149. Lotto = Collectanten gestattete Spiels      |        |
| einlage in Conventions = Munge, vom 29.          | 26a    |
| 150. Aufhebung ber Beschrankung ber Pen-         |        |
| fions - Uebertragungen , vom 30.                 | 262    |
| Julius.                                          |        |
| 151. Genaue Ginfendung ber Retour Recepiffen     |        |
| bep empfohlenen Briefen, vom 1.                  | 263    |
| 152. Pranotirung vorhin ichon vorgemert-         |        |
| ter, und wegen nicht ju gehoriger Frist einge=   |        |
| brachter Rechtfertigungsflage geloschter For-    |        |
| berungen, vom 2.                                 | 263    |
| 163. Entrichtung ber Rlaffensteuer von Militar-  |        |
| Personen, vom 2.                                 | 264    |
| 254. Uebereinkunft gwischen Defterreich, bann    |        |
| Parma, Piacenja und Guaftalla megen gegen-       |        |
| feitiger Auslieferung ber Berbrecher, vom 3.     |        |
| 166. Diederher fellung ber Patrimonial-Ge-       |        |
| richte in Salzburg, vom 4.                       | 273    |

| Rto.                                            | Seite.      |
|-------------------------------------------------|-------------|
| 156, Befugniß jum Sandel mit Schuhen und        |             |
| . Stiefeln, vom 11.                             | 274         |
| 157. Berabfetzung der Poftwagens : Bebuh.       |             |
| ren, vom 11.                                    | 275         |
| 158. Bibirung ber Paffe ber nach Rufland        |             |
| reisenden Desterreichi hen Unterthanen, vom 14. | 276         |
| 169. Berabsegung ber Schnupf= und Rauch.        |             |
| tobat = Berschleifpreise, vom 16.               | 277         |
| 160. Beftimmung bes Musbrudes: unterthag        |             |
| niges Sauernvolt, in Begiehung auf bie          |             |
| Erbsteuer, vom 16.                              | 281         |
| 161. Belobnung fur bie Anzeiger eines ver-      |             |
| schwiegenen Lebens, vom 17.                     | 282         |
| 162. Muhlordnung fur die Previngen Tprol        |             |
| und Vorarlberg, vom 17.                         | 283         |
| 163. Bestimmung ber Gerichtsbarteit in gerichts |             |
| lichen Angelegenheiten ber fuftenlanbischen Be- |             |
| girt's . Commissare und Bezirterichter, vom 18. | 2y <b>5</b> |
| 164. Ginführung der vierten Grammatifal-Rlaf.   |             |
| fe ben Symnasien von dren Rlaffen, vom 19.      | 296.        |
| 165. Berboth bes Unsuchens und Tragens aus-     |             |
| wartiger Rammerherrn , Schluffel, vom 19.       | 297         |
| 166. Litel und Wapen des Pringen Frang Jo-      |             |
| feph Rarl, Sohnes der durchlauchtigsten Ergher- |             |
| zoginn Marie Louise, vom 22.                    | 298         |
| 167. Amorti firung Rrainerisch standischer Me-  | •           |
| rarial= und Domestical : Dbligationen, v. 26.   |             |
| bensjahre erfolgten Auswanderungen, vom 27.     |             |
|                                                 |             |

| Nro.                                                                                              | Geit         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 169. Berfahren ben Berlofung ber nach Ge-                                                         | :            |
| rien eingetheilten alteren verzinslichen Staats-                                                  | ,            |
| schuld, vom 27.                                                                                   | 30           |
| 170. Boll fur die in Rrugen ober Flaschen gefull,                                                 |              |
| ten, und in Riften in der Gin- und Ausfuhr                                                        |              |
| portommenden Mineral . Maffer, vom 28.                                                            | 309          |
| 171. Berboth bes Bertaufes verbachtiger                                                           | • •          |
| Schwämme, vom 30.                                                                                 | 3 <b>I</b> o |
| 172. Degen Entrichtung ber Religione, und For-                                                    |              |
| tifications . Steuer von bem Bermbgen bes                                                         |              |
| beutschen Ordens, vom 30.                                                                         | 311          |
| August.                                                                                           |              |
| 173. Beborbe gur Bewilligung ber Entlaffungs.                                                     |              |
| gefuche ber Beamten, vom I.                                                                       | 311          |
| 174. Befig landtaflicher Guter von Deszendenten                                                   |              |
| unhabilitirter Gutbeigenthumer, vom 3.                                                            | 812          |
| 175. Begen Berginfung der Borfchuffe politi-                                                      |              |
| scher Fonds, vom 6.                                                                               | 3 4 3        |
| 176. Wirtung ffreis ber aus landesfürstlichen                                                     |              |
| Rathen bestehenden Kollegial - Kriminal - Ge-<br>richte auffer der Hauptstadt der Provinz, vom 6. |              |
| 177. Berfahren mit Edictal = Citationen der Re-                                                   | 014          |
| frutirungs = Fluchtlinge, vom 7.                                                                  | 316          |
| 178. Borficht bey Ertheilung ber Sandlungebefug.                                                  |              |
| niffe auf bem Lande, vom 7.                                                                       | 316          |
| 179. Norme ber Softrauer fur die Civil . Uniforme,                                                |              |
| vom 8.                                                                                            | 316          |
| 180. Abhaltung des Concurfes zu Lehrtangeln in                                                    |              |
| Ungarn auch an der Universität zu Wien, vom 8.                                                    | 317          |

| Nro.                                            | seite. |
|-------------------------------------------------|--------|
| 181. Ausubung bes Jagbrechtes im Ruften=        |        |
| lande, vom no.                                  | 8 ı 8  |
| 162. Stepermartifche Rammeral. Wegmauth         |        |
| betreffende Beranderungen, vom 12.              | 319    |
| 183. Entrich tung der ben bem Bechfel. Mertebre |        |
| zwischen den Deutschen und Ungarischen, oder    | •      |
| Siebenburgischen Provinzen vorgeschriebenen     |        |
| Bwifchen - Gebuhren in Conv. Munge, v. 13.      | 327    |
| 184. Beftimmung ber Remunerationen und Be-      |        |
| buhren fur bas Apotheter-Gremium, vom 18.       | 328    |
| 186. Erhöhung ber Ginnahms . Quellen gur        |        |
| Dedung bes Abganges bep'bem Prager po-          |        |
| lizepfonde, vom 20.                             | 3 3 r  |
| 186. Degen Befrepung ber Straffen . Materials   |        |
| Fuhren von der Wegmauth, vom 20.                | 332    |
| 187. Erforderniß gur Bulaffung afatholischer    |        |
| Junglinge gu bem Studium der Rechts- und        |        |
| Argenep - Wiffenschaften , vom 20.              | 332    |
| 188, Dotirung neu gestifteter Familien bep      |        |
| Grundzerstudungen, vom 20.                      | 334    |
| 189. Berboth ber Errichtung formlicher Sand-    |        |
| lungs : Gefellschaften mit den Rajas, vom 21.   | 335    |
| 190. Ber both ber Aufburdung gefegwidriger Con- |        |
| scriptions = Auslagen, vom 24.                  | 336    |
| 191. Aufhebung ber Bierfapung in Steper-        |        |
| mark, vom 26.                                   | 337    |
| 192. Befchrankung des Sandels fremder Ju-       |        |
| ben in Defterreich , vom 25.                    | 337    |

| Nro.  |                                              | Seite.      |
|-------|----------------------------------------------|-------------|
| 193.  | Borfdrift in Sinsicht ber in das Austand     |             |
|       | zu entlassenden Real = Invaliden, vom 27.    | 838         |
| 194.  | Behandlung der vor dem 20. Lebens.           |             |
|       | jahre Ausgewanderten, vom 28.                | 3 4 E       |
| 195.  | Sefetliche Erledigung summarischer Unter:    |             |
|       | suchungen, pom 28.                           | 348         |
| 196.  | Diedereinfügrung ber ftandifchen Ber-        |             |
|       | fassung in Krain, vom 29.                    | 343         |
| i 97. | Borficht ben Uebernahme von Geldab.          |             |
|       | fuhren in 17, und 7 Rr. Studen, vom 30.      | 350         |
|       | September.                                   |             |
| 198.  | Auf pebung ber Tagen fur die Bewilligung     |             |
|       | ber Rachficht bes Alters, vom 4.             | 351         |
| 199.  | Erwerb fteuer fur bie Jahre 1819, 1820;      |             |
|       | und 1821 in Gilbergeld, vom 1.               | 352         |
| 200.  | Erhebung bes Stojanover Bollamtes gu         |             |
|       | einem Kommergial : Grang-Bollamte, vom 3.    | 35 <b>3</b> |
| 201,  | Ertheilung bes Unterrichtes an Opmnas        |             |
|       | fien durch Rlaffen , Lehrer .                | 354         |
| 202.  | Diaten - Rlaffe bep Bezirks - Rommiffaria-   | •           |
|       | ten, vom 3.                                  | 356         |
| 203.  | Berhandlung ber Amtegeschäfte mit frem-      |             |
|       | ben Beborden, vom 4.                         | 356         |
| 204.  | Rlein: Salzverschleiß mird fren gege-        |             |
|       | ben; - Berabsegung der Salgpreise, vom 4.    | 358         |
| 205.  | Uniform fur das Straffenbau, Directiones,    |             |
|       | Rechnungs = Confections . Perfonale in Gali. |             |
|       | gien, vom 5.                                 | 361         |

| Nro.                                          | Seite.      |
|-----------------------------------------------|-------------|
| 206. Beftimmung, wer unter bie benachbarter   | ι           |
| Sandels- und Gewerbsteute, denen ber Be       | =           |
| fuch ber Rirchtage gum Sandel mit erlaubte    | tı          |
| Maaren gestattet ift, ju gablen fep, vom 8    | ., 361      |
| 207. Benehmen in Fallen, wo die Erbsteuer     | is          |
| Bemeffung mit ber Entscheidung ftreitige      | er '        |
| Privat - Rechte auf den Nachlag im Zusam      | ļ=          |
| menhange steht, vom 9.                        | 362         |
| 208. Berabfegung bes Poffrittgeldes, vom 9    | . 364       |
| 209. Borichrift ben Aufnahme ber Competer     | t=          |
| tinnen in das hernalfer , Offizierstochter    | ; s         |
| Institut, vom 10.                             | 365         |
| ero. Roften : Bestreitung ben Pfarrhof : Re   | !=          |
| ' paraturen, vom 10.                          | <b>3</b> 69 |
| 211. Bergollung ber Dehlfeifen Beftandtheil   | le          |
| und aller Seifengattungen fur bas Ausland     | ,           |
| pom if.                                       | 371         |
| 212. Berboth des Urlaubes fur Profesoren be   |             |
| Beilkunde mahrend des Schuljahres, vom 12     | 374         |
| 213. Bollfage fur die Glasmaaren und die das  | u           |
| gehörigen Artikel-, vom 12.                   | 374         |
| 214. Berboth bes Saltens driftlicher Dienftbo | =           |
| then bey Juden, vom 14.                       | 377         |
| 215. Aufre chthaltung bes Berbothes ber Al    | )=          |
| lieferung bes Fleisches von Bafenmeistern     | ,           |
| vom 14.                                       | 377         |
| 216. Classen - und Personal - Steuer fur da   | ક           |
| Jahr 1819, vom 14.                            | 377 ·       |

| Neo.                                           | Seite.      |
|------------------------------------------------|-------------|
| 217. Sinausrudung ber Frift gur Umfegung       |             |
| ber Lotto-Rapitalien vom 4. Ratum bes Lotto-   |             |
| Anleihens vom 31, Januar 1795, vom 14.         | <b>3</b> 79 |
| 218. Grund steuex für das Militar, Jahr 1819,  | •           |
| , vom 16.                                      | 380         |
| 219. Befrepung ber exponirten Stifts und Rlos  | 1           |
| ftergeistlichen pon der Klaffensteuer, vom 16. | 38 t        |
| 220. Bollbestimmung für mehrere Getrante       | ;           |
| und Frepgebung bes innern Bertehres berfel-    |             |
| ben, mit einigen Ausnahmen, vom 16.            | 381         |
| 221. Degen bes Tragens frember Orben, v. 17.   | 385         |
| 122. Bewilligung ber Befoldungs , Borfchuffe   |             |
| für ständische Beamte, vom 19.                 | . 385       |
| 223. Boll-Lariff fur die Baumwoll-Garne        | ,           |
| vom 18.                                        | 386         |
| 224. Errichtung einer Poft - Station gu Oswie  | -           |
| cim, vom 18.                                   | 390         |
| 225. Gebühr fur bie Sinagogs - Diener bep ge   | •           |
| richtlicher Beeibigung ber Juben, vom 19.      | <b>3</b> 90 |
| 226. Entrichtung ber Bolle fur bas Budermeh    | ĺ           |
| jum Gebrauche der Buder-Raffinerien, vom 20    | . gg 1      |
| 227. Runftige Leitung ber Schule und Stubien   | •           |
| fonde von der t. f. Studien . hofcommiffion    | ,           |
| vom 22.                                        | 3,92        |
| 228. Ginführung einer Trauungs : Lage jur Det  | :o          |
| stellung eines Impffondes in Lirol, vom 24     | . 393       |
| 229. Bestimmung wegen Ausubung ber Apo         |             |
| theter - Gerechtsame , vom 26.                 | 394         |
|                                                |             |

| Nto.                                            | Seite. |
|-------------------------------------------------|--------|
| 230. Art ber Entrichtung ber Worfpanusgebuhren  |        |
| und Schlaffreuzer, vom 26.                      | 394    |
| 231. Diaten = und Reifetoften . Bergutung bep   |        |
| Kriminal - Untersuchungen , vom 26.             | 395    |
| 232. Befchrantung ber Berordnung wegen Gins     |        |
| verleibung der Advocaten in die Facultat,       |        |
| vom 26.                                         | 395    |
| 233. Sammlung ber Cenfurd . Borfchriften , fur  | ٠,     |
| das Kustenland, vom 28.                         | 396    |
| 234. Behanblnng ber Auslander-Offigiere hin-    |        |
| ` fichtlich der Defterreichischen Staatsburger; |        |
| schaft, vom 29.                                 | 405    |
| 236. Reuerliche Befanntmachung ber mit Sofe     |        |
| becrete vom 6. September 1794, und 6. Fe-       |        |
| bruar 1805, in Beziehung auf die §5. 54         |        |
| und 48 der allgemeinen Zollordnung erlaffe-     |        |
| inen Erläuterungen, vom 30.                     | 406    |
| Detober.                                        | •      |
| 236. Berboth ter Theater, Stude, beren Stoff    |        |
| aus den heil. Buchern entlehnt ift, vom i.      | 408    |
| 237. Aufhebung ber Beichrantungen des Ge-       |        |
| treidhandels auf den Wochenmarkten, vom 4.      | 40g    |
| 238. Errichtung einer neuen Wegmauth-Station    |        |
| gu Lobendau an der Rumburger Straffe, v. 7.     | 411    |
| 239. Sogleich e Entrichtung ber Schlaffreuger,  |        |
| vom 7.                                          | 4 E I  |
| 210. Bewilligung auch bas Bermbgen ber          |        |
| Braut ben Entlaffungen im Concertations.        |        |

| Mro.                                               | Geite. |
|----------------------------------------------------|--------|
| Mege auf ertaufte Wirthichaften in Berech-         |        |
| nung gu bringen, vom 8.                            | 413    |
| 241. Art ber Entrichtung der Wege und Bruden-      |        |
| mauth-Gebuhren an den Linien Wiene, vom 9.         | 414    |
| 242. Begen Aufnahme ber Militar , Individuen       |        |
| in Civil - Dienfte, vom 10.                        | .415   |
| 243. Aufhebung ber Biertage fur die Saupt-         |        |
| fabt Prag, vom 10.                                 | 415    |
| 244 Bestimmung megen des Urlaubs fur Pro-          |        |
| tomebifer und Sanitate - Referenten, vom 12.       | 416    |
| 246. Stampel bey Reife . Paufchalien ber Beam.     |        |
| ten, vom 14.                                       | 416    |
| 246. Bergollung der Baumwoll-Garne ben den         |        |
| Legstätten Laibach und Gorg, vom 15.               | 417    |
| 247. Beftimmung ber Ferien an fammtlichen          |        |
| Unterrichts . Anstalten , vom 17.                  | 417    |
| 248. Maß ft ab zur funftigen Entrichtung bes Mahl- |        |
| lohnes, vom 18.                                    | 419    |
| 249. Berabfepung bes Postillions = Erintgelbes     |        |
| vom 21.                                            | 420    |
| 250. Bertrag über bie Frengugigfeit ber Penfio-    |        |
| nen zwischen Defterreich und Modena, vom 22.       | 421    |
| 251. Beftimmung ber Riederlags . Gebuhren für      |        |
| die über Einen Monath in ben zollamtlichen         |        |
| Magazinen eingelagerten Waaren, vom 23.            | 423    |
| 252. Funftel Rachlag von allen Beld, und Ra-       |        |
| tural = Gindienungen an die Unterthanen,           |        |
| vom 2 2.                                           | 434    |

| Mto.         |                                                                             | Seite  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 253.         | Stamplung obrigkeitlicher Protocolle wegen                                  | - 1116 |
|              | Lofdung grundbucherlich vorgemerkter For-                                   |        |
|              | berungen, vom 28.                                                           | 425    |
| 254.         | Borfchrift in Sinfict ber auf Penfionen                                     |        |
|              | haftenden Berbothe , vom 30.                                                | 426    |
| <b>2</b> 55. | Angeige jeder Landesvermeifung an die be-                                   | 420    |
|              | treffende Landesstelle, vom 30.                                             | 427    |
| -            | November.                                                                   | 7-1    |
| 256.         | Regulirung ber Briefpoft - Gebuhren bin-                                    |        |
|              | fichtlich der Briefe und Patete an portofrepe                               |        |
|              | Individuen und Behorben , vom 4.                                            | 428    |
| 257.         | Bor bem 16. Dezember 1812 ausgestellte                                      | 420    |
| -            | Confumo : Bahlungs = Bolleten über die aufer                                |        |
|              | Sandel gefetten Baumwoll , Gefpinnfte mer-                                  | •      |
|              | den außer Wirtung gefest, vom 4.                                            | 441    |
| 258.         | Beftimmung bes Maffes fur Referve-Mans                                      | 441    |
|              | ner, vom 5.                                                                 | 442    |
| 269.         | Befchrantung ber Befoldungs . Borfchuffe,                                   | 442    |
|              | vom 6.4                                                                     | 443    |
| 260.         | Mufhebung bes Beimfalligfeiterechtes in                                     | 445    |
|              | Sigilien, vom 6.                                                            | 444    |
| 26 I.        | Borlegung der Behrfage der theologischen                                    |        |
|              | Saustehranstalten im Manuscripte, vom 7.                                    | 444    |
| 262.         | Berboth bes Sandels der Martifieranten                                      |        |
|              | auf Biehmartten, vom 10.                                                    | 445    |
| 263.         | Sammlung der Censurs . Borschriften für                                     |        |
| . Ľ ,        | Aprol und Worarlberg, vom 11.                                               | 446    |
| 204.<br>,    | Alfogleiche Abgabe ber Refrutirungs. Flüchtlinge an die Regimenter, vom 11. |        |
|              | Dimidicings an one restaurage, bold 11.                                     | 451    |

| Nro.     |                                                | Sgite ·     |
|----------|------------------------------------------------|-------------|
| 265.     | Beftimmung in Sinficht ber Patronaterechte     |             |
|          | ben ben gu veraußernden Staatsgutern, vom 1 2. | 452         |
| 266.     | Berrech nung und Berwaltung bes Bermb.         |             |
|          | gens großjahrig gewordener Baifen, vom 14.     | 453         |
| 267.     | Abstellung bes Erbrechtes, ber Revers-         |             |
| -        | briefe und der dafur bezogenen Lagen in dem    |             |
|          | Inn-Viertel und Salzburg, vom 15.              | 454         |
| 268.     | Regulirung der Bolliage fur die Artitel        |             |
|          | Blachs , Sanf, und die baraus verfertigten     |             |
|          | Waaren, vom 17.                                | 45 <b>5</b> |
| 269,     | Grundbucherliche Bormertung ber Des            |             |
|          | molitions , Reverse, vom 19.                   | 463         |
| 270.     | Reberfepung ber poft , Station Reifling nach   | •           |
| •        | History, vom 19.                               | 464         |
| 271.     | Prafcriptions . Beit bey Amortifirung ber      |             |
| -        | angeblich indebite haftenben Sappoften, v. 20  | 464         |
| 272.     | Feft fe gung ber Rapitale Binfen fur Trieft    |             |
| -        | und Fiume, vom 21.                             | 466         |
| 273.     | Bewilligung einer Campagne-Uniform für         |             |
| <i>:</i> | Postmeister vom 24.                            | 466         |
| 274.     | Brudenmauth bep der Zaleszcyker Schiff-        |             |
|          | brude, vom 24.                                 | 467         |
| 275.     | Bibirung ber Quittungen ber Penftoniften       |             |
|          | von Pfarrern, Angeige der Trauung der Be-      |             |
|          | amten - Witwen , vom 25.                       | 468         |
| 276.     | Schulbefuch von blinden Rindern, und berfelben |             |
| -        | Befchreibung unter den Schulfahigen, vom 26.   |             |
| 277.     | Führung ber Pfarr . Matrifeln , vom 26.        | 470         |

|                                                                                       | Seite       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 278. Erweiterung bes Sandels ber Bictualien-                                          |             |
| Sandler, vom 27.                                                                      | 471         |
| Dezember.                                                                             |             |
| 279. Stampel bey Abhandlung einer geistlichen Ber-                                    |             |
| laffenschaft, vom 2.                                                                  | 472         |
| 280. Spftemisirung bes Alumnaticums im Rb.                                            |             |
| nigreiche Murien, vom 3.                                                              | 473         |
| 281. Bu ft el lung ber grundbucherlichen Ginverlei-                                   |             |
| bunge und Bormertunge, Berordnungen, v. 5.                                            | • •         |
| 282. Runftige Verfaffung der Pupillar-Labellen, v 7.                                  | 478         |
| 283. Berboth ber Unnahme ber Diplome miffen-                                          |             |
| schaftlicher Privatvereine, vom 8.                                                    | 484         |
| 284. Errichtung ber Erbevertrage zwischen Braut-                                      |             |
| und Cheleuten, vom 11.                                                                | 484         |
| 286. Borichriften bes burg. Gefegbuches über bie                                      |             |
| Abfaffung ber letten Willenderflarungen, v. 11,                                       |             |
| 286; Einführung der f. f. Unterthans , Patente                                        |             |
| in den neu erworbenen Gebiethstheilen in dem<br>Inns und Salzburger & Rreife, vom 12. |             |
| 287. Borfchrift bep Befegung der magiftratifchen                                      | 491         |
| Secretars- u. Nathsprotocollisten-Stellen, v. 17.                                     |             |
| 288. Rachtragliche Anordnungen jum Baufter                                            | , .         |
| Patente vom S. 1811, vom 17.                                                          | 493         |
| 289. Strafe gegen die Borenthaltung ober Richt.                                       | •           |
| abfuhr ber eingehobenen landesfürftlicher                                             |             |
| Steuern an Die offentlichen Raffen, vom 17                                            |             |
| 290. Borichrift in Dinficht ber auf Penfioner                                         | _           |
| haftenden Berbothe, vom 18.                                                           | 495         |
| 291. Beforberung der Correspondeng von Trieft nad                                     | -           |
| bem fublichen Stalien, vom 19.                                                        | 50 <b>0</b> |
| 292, Ueberfichts , Labellen, über ichmere Po                                          | •           |
| lizep - Uebertretungen , vom 21.                                                      | 104         |

| Mro. ♦                                                       | Geite        |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| 293. Diaten fur Rreiswundarzte in Rriminal-Unter-            | •            |
| fuchunge = Fallen, vom 24.                                   | 502          |
| 294. Behandlung der Pravaricationen Gradti=                  | •            |
| scher und Standischer Accise, vom 2.4.                       | 503          |
| 295. Degen Beptragen ber Semeinden gur Un-                   |              |
| terftugung der Lehrers-Witmen, vom 28.                       | 606          |
| 296. Ausfuhr und Bertehr mit Runftwerken                     |              |
| und Geltenheiten, pom 28.                                    | 507          |
| 297. Degen Bulaffung ber Juben gur Glas,                     |              |
| Erzeugung, vom 29.                                           | 508          |
| 298. Bebuhren für die Stamplung ber Commer-                  |              |
| zial = Waaren, vom 30.                                       | 50y          |
| 299. Befrenung der Pulverwerke, und ber bagu                 | •            |
| gehörigen Saufer von der Militar Bequartie,<br>rung, vom 31. | 510          |
| 300. Aufnahme ber gur Referve Affentirten und                | 510          |
| badurch brodlos gewordenen, in die Berpfle-                  |              |
| gung und Dienftleiftung, vom 31.                             | 510          |
| 301. Prafentations , Recht ber gum griechifch.               |              |
| Patholifchen Ritus gehörigen Felbkapellane, v. 31.           | 611          |
| 302. Sorgfaltige Bermahrung einiger gif.                     |              |
| tiger Argnepen in ben Apothefen, vom 31.                     | 512          |
| Anhang.                                                      |              |
| 303. Cammlung ber Berordnungen in Stampele                   |              |
| sachen.                                                      | 514          |
| 3'04. Reuer Defterreichifch-Turfifcher Boll-Tariff.          | 5 <b>6</b> 2 |
| 305. Runftige Berfaffung der verschiedenen Ausweise          |              |
| uber die Rorner-Marktpreise, und die Durch-                  | •            |
| ichnittspreise ber Lebensbedurfniffe, vom 30.                |              |
| Dezember,                                                    | 587          |

### Nro. 1.

Justig = Hofdecret vom 2. Januar 1818, an fammts
liche Appellations = Gerichte.

Bestimmung ber Babrung bey Entrichtung ber Strafgelber bey Uebertretung bes Stampel = Patents.

Bon allen vor dem 1. Januar 1818 ausgestellten ungestams pelten, oder nicht elassenmässig gestämpelten Urfunden, wenn darüber ein Straferkenntniß erfolgt, sind die Strafgelber, so wie die Anzeigers; und Ergreisers-Antheile nach Borschrift bes Circulars vom 1. Marz 1811\*) in Einlösungs-Scheisnen zu bestimmen, und der Anzeigers und Ergreisers-Antheil ebenfalls in derselben Währung zu erfolgen; da gegen ist der Nachtrag der einfachen geseplichen Stampelgebuhr vom 1. Januar 1818 angefangen, in Conventions- Munze nach Borschrift des Hosbecretes vom 14. Rovember 1817 \*\*) vorzuschreiben und einzuheben.

<sup>\*)</sup> In bem XXIX, Fortsegungsbande diefer Gefessammlung, S. 125. Nr. 60.

<sup>\*\*)</sup> In tem XXXIX Bande biefer Gefessammlung. 6, 108.
Nr. 286.

XV. Band.

#### Nro. 2.

Hoftanzley - Decret vom 3. Januar 1818, an fammtliche Länderstellen.

## Conentfe für erlebigte Canonicate.

Um für die Zukunft keinem wurdigen Priester der Didees die Gelegenheit zu benehmen, sich um ein Canopnicat, als einen zur Belohnung der Berdienste bestimmeten Ehrenplas in Mitwerbung zu seben, haben Se. Majestat zu bestimmen geruhet, daß von nun an für jedes Canonicat der Concurs in der Didees ausgeschrieben werde.

## Nro. 5.

Hoffanzlen = Decret vom 7. Januar 1818, an das Ruffenländische Landes = Gubernium. Kunds gemacht am 1. Februar 1818.

Einführung ber bfterreichifden Mublordnung im Ruften-

Das höchste Patent vom 1. December 1814, wel; ches die Muhlordnung für die Altosterreichischen Provingen enthält, wird mit dem Tage der gegenwärtigen Rund; machung auch im Gebiethe des Kustenlandes, nahmlich des Istrianers, Görzers, Fiumaners und Karlstädters Kreises, so wie im Districte der Stadt und des freyen Hafens Triest, nach seinem vollen Inhalte eingeführt und erhält Gesestraft.

Damit aber jedem Digverstande vorgebeugt werbe, ift die Landesstelle ermachtiget, ber gedachten Mublord-

nung, in Sinficht auf bas Ruftenland, folgende Erlauterungen bepaufugen.

- 1) In jenen Landestheilen, wo keine Handwerksinnung besteht, sollen in Beziehung auf den 7, und 24. S.
  der Muhlordnung, nur solche Individuen zur Ausübung
  bes Handwerks besugt seyn, welche sich über ihre entsprechende Fähigkeit bey der Bezirks. Obrigkeit ausweisen, und
  von solcher als tauglich erkannt werden. Anstatt der Mitz
  telsversammlungen aber,, sollen alle in einer Hauptgemeinde besindlichen Müller jährlich ein Mahl von dem
  Gemeinde Worsteher (Oberrichter, Podesta) vorgeladen,
  und ihnen die Mühlordnung vorgelesen werden.
- 2) Der in der Muhlordnung bestimmte Mahllohn hat nur als das Maximum zu gelten, welcher in keinem Falle überschritten werden darf; wo demnach gegenwärtig mindere Mahlpreise üblich sind, da soll es hierbep auch ferner sein Bewenden haben, gleichwie es den Mahlpartepen und Muhleigenthumern überhaupt unverwehrt bleibt, sich über den Mahllohn einzuverstehen, sofern hiers durch das in der Muhlordnung bestimmte Maximum nicht überschritten wird.
- 3) Auch in Ansehung der Proviant, Vermahlung hat dieses Maximum in so weit zur Richtschnur zu dienen, als die Militar Verpflegs Magazine nicht durch fremils ges Einverständniß mit den Müllern mindere Mahlpreise zu erzielen im Stande sind.

## Nro. 4.

poffanzlen = Decret vom 4. Januar 1818; an die Länderstellen in Illyrien und dem Rüstenlande.

Wegen Conferibirung der an nicht nationalifirte Auslander verheitatheten Inlanderinnen.

Im Anschlusse werden der Landesstelle zwey hof. Friegerathliche Berordnungen, wegen Conscribirung der an nicht nationalisirte Auslander verheiratheten Inlanderinnen und ihrer Familien, welche an sammtliche General Commanden der conscribirten Provinzen ergangen sind, zur einstweiligen Nachachtung und Berständisgung der Kreisamter mitgetheilet.

Hoffriegsräthliche Verordnung an die Generals Commanden der conscribirten Provinzen.

T,

## ddo. 20. Dovember 1817.

Die bereits bey ben Conscriptions : Aufnahmen und Revisionen seither Statt gefundene Beobachtung, die-nicht nationalisirten Auslander, welche mit Inlanderinnen ver- heirathet sind, sammt ihren Familien in die Fremden- Labelle zu seben, hatte zur Folge, daß die Gattinnen und Kinder dieser Auslander dem inlandischen Bevolkerungs- stande entzogen wurden, und dieser Bevolkerungsstand dadurch nicht richtig ausgewiesen werden konnte.

Da in Gemagheit ber bestehenden Anordnungen eine Inlanderinn, welche einen Auslander heirathet, das burch teineswegs auch die Erlaubnig gur Auswanderung erhalt, sondern diese eigends ansuchen muß; so ift es offendar, duß eine solche an einen nicht nationalisiten Auslander verheirathete Inlanderinn sammt ihren Rindern ber
einheimischen Bevölkerung angehören, und bep dieser ersichtlich gemacht werden muffen.

Um daher für die Jukunft ber bisher irrigen Aufnahme diefer Julanderinn vorzubeugen, findet ber hoffriegsrath nach gepflogenem Einvernehmen mit ber politischen Hofftelle anzuordnen:

Jeber in ben Defterreichischen conscribirten Provingen sich aushaltenbe nicht nationalisirte Auslander, Der mit einer Inlanderinn verheirathet ift, hat kunftig einen eigenen Aufnahmsbogen zu erhalten.

In diesem Aufnahmsbogen ist seine Gattinn sammt allen Rindern ordnungsmäffig zu classificiren, ber Bater aber ift in diesem Bogen lediglich mit seiner Qualification auszuwerfen, boch nicht zu classificiren; dagegen hat derselbe in der Fremden = Labelle für seine Person gehörig classificiret zu erscheinen und weder seine Gattinn noch seine Rinder durfen in die Fremden = Labelle mit aufgenommen werden.

# II, ddo. 14. December 1817.

Im Nachhange bes hierortigen Rescriptes vom 20. v. M. findet der Hoffriegerath folgende Erbrterungen dem General - Commando hinauszugeben.

Die Rinder, welche eine Inlandering vor ihrer Berehligung mit einem nicht nationalisirten Auslander schon hatte, sind ben der Conscription wie die Mutter zu behanbeln, und in dem Aufnahms - Bogen ordnungsmäffig zu

classissiren; bagegen find die Rinder, welche in der Ehe einer Inlanderinn mit einem nicht pationalisirten Auslander erzeugt werden, so wie der Vater zu behandeln, und in den Aufnahms-Rogen ohne Classisication einzusehen; diese Kinder haben demnach mit ihrem nicht nationalistreten Vater auch in der betreffenden Rubrit der Fremden-Labelle zu erscheinen.

Sobald jedoch ein solcher Auslander auf mas immer für eine Art die Desterreichische Staatsburgerschaft erhalt, mussen auch alle seine Rinder als Inlander betrachtet, und bep der Classification behandelt werden.

Mas die Rinder der obligaten Militaristen belangt, welche Auslander find, so tommt ju betrachten, ob diese Rinder in irgend eine Erziehungs-Anstalt des Staats unentgeldlich aufgenommen sind, oder nicht.

Im ersteren Falle muffen diese Rinder als Inlander behandelt werden, auch wenn ihre Bater noch nicht in ben Desterreichischen Staaten nationalisitet waren; weil der Staat diese Rinder gleichsam adoptiret hat; im lesteren Falle aber sind solche Rinder ganz in Gemäßheit der obigen Anordnungen zu behandeln und in den Aufnahms-Bogen ihrer inlandischen Mutter ohne Classification aufzunehmen, aber wegen ihres nicht nationalisirten ausländischen Baters in der Fremden-Labelle gehörig ersichtlich zu machen.

Erlangt der Bater dieser Kinder auf mas immer fine eine Art die Gigenschaft eines Desterreichischen Staats-burgers, so find dieselben auch hiernach als Inlander zu behandeln.

#### Nro. 5.

Studien- Hofcommissions - Decret vom 7. Januar 1818, an fämmtliche Länderstellen.

Berabfolgung der Supplenten . Gebubr auch mabrend ber Gerien. Beit.

Ueber die Anfrage: ob die Supplenten , Gtbuhren ben Supplenten auch mahrend der Ferien jn verabfolgen fepen, findet man Folgendes jur Richtschnur festzusegen:

Sben die Art, nach welcher ein Professor seine Bes soldung erhalt, muß auch fur die Supplenten gelten; der Unterschied besteht nur in der Ausmaß des Quantums, in hinsicht dessen das fur die Bildungs : Anstalten bestehende Substitutions = Normale vom 28. Marg 1813, die naheren Bestimmungen enthalt.

Da nun die Professoren ihre Besoldungen in den Ferien eben so, wie zur übrigen Beit des Jahres erhalten; so ift gleichfalls die Substitutions - Gebühr den Substitutions - Unftrag nicht aufgehört hat, auch in den Ferien zu verabsolgen.

Der Gubstitutions - Auftrag aber erreicht von selbst sein Ende, sobald der supplirte kranke Professor genesen; oder wenn ein erledigtes Lehramt supplirt wird, sobald der neu ernannte Professor dasselbe antritt. Wenn aber dieser Professor entweder zur Ferien - Beit an den Ort seis ner Bestimmung gelangte, sobald er sich bep dem Stubiendirector zur Uebernahme des Lehramtes gemels det hat.

Fur ben bismeilen eintretenden Fall jedoch, bag bev

der Ernennung des neuen Professors bestimmt mit angeordnet worden mare, derselbe habe mit dem Anfange des nachsten Schuljahres das erhaltene Lehramt anzutreten, so horet die Supplirung nach abgehaltener Final . Prufung auf.

Benn ein mit Erlaubniß der Behorden abwesender Professor supplirt wird, so horet die etwa auf Rosten eines dffentlichen Fondes eingeleitete Supplirung an dem Tage auf, bis zu welchem die Absentirung bewilliget war.

## Nro. 6.

Hoffanzlen = Decret vom 8. Januar 1818, an das f. Böhmische Landes = Gubernium.

Urt ber Entrichtung ber Militar-Redimirungs-Sage bep nach Bapern Auswandernden.

Da die Militar : Redimirungs : Lage, welche von den nach Bapern auswandernden Individuen zu bezahlen ift, nicht unter jene Lagen gehöret, von welchen das Finangspatent vom 1. Juny 1816 (pricht, und welche in Conventions : Geld entrichtet werden muffen; sondern als ein Bestrag im Gelde anzusehen ist, mit welchem die Militarpflichtigkeit abgeloset wird, und welchen man uneigentslich Lage nennet; so wird bedeutet: daß es bey der Bestahlung dieser Militar : Redimirungs-Lage in W. W., wie es bisher geschah, zu verbleiben habe.

## Nro. 7.

Hoffanzlen! Decret vom 10. Januar 1818, an die Landesstelle in Throl und Borarlberg. Rundgemacht am 29. Januar 1818.

Pramien für die Erlegung ber Raubthiere.

Seine Majestat haben ben ber Ungulanglichkeit ber bisher zur Ausrottung und Vertilgung ber Raubthiere ergriffenen Magregeln, fur die Erlegung berlep Raubthiere, folgende aus dem Cammeral-Aerarium zu leistende Prasmien allergnabigst festzusesen geruhet:

Für eine Barin 40 fl. Für einen Baren 30fl. M. M.

— Wolfin 25 fl. — Wolf 20 fl. —
Für einen jungen Baren ober Wolf unter einem Jahre

Um die hochst ausgesprochenen Pramien fann aber nur dann eingeschritten werden, wenn die vollbrachte Erlegung formlich erwiesen worden ift.

Die Amtshandlung in biefer Beziehung wird aus-

Das erlegte Raubthier ist bep dem Gerichte vorzuweissen, dasselbe hat über das Alter und Geschlecht des Raubthiers mit Zuziehung zweper Sachverständigen zu erkennen,
solchen die rechte vordere Pfote abnehmen zu lassen, über
diesen ganzen Akt ein sormliches Protokoll auszunehmen,
und dieses Protokoll sohin durch das Kreisamt an die
Landesstelle zu leiten.

#### Nro. 8.

Hoffanzlen = Decret vom 10. Januar 1818, an die Länderstellen in Trieft, Zara, Mailand und Benedig.

Berichtsbarfeit über Confulen auswartiger Dachte.

Seine Majestat haben zu besehlen geruhet, daß die Consulen der auswärtigen Machte nach der bisherigen Geswohnheit, und nach der Verordnung vom 31. August 1762, sie mögen Desterreichische Unterthanen oder Unterthanen einer fremden Macht senn, sich der allgemeinen Justisdiction, der Gerichtsbarkeit und den Gesehen jenes Dretes zu unterziehen haben, wo sie domizilirt sind. Wo dieselben aber nach der bisherigen Uebung der Gerichtsbarkeit der Desterreichischen Merkantil- und Wechselgerichte auch Consulat Behorden unterstehen, habe es noch ferner bey diesen Versahren zu verbleiben.

## Nro. 9.

Studien - Hofcommissions - Decret vom 13. Januar 1818, an die Länderstellen in Nieder-Defferreich, Böhmen und Galizien.

Berboth ber Befleidung bes Decanats - ober Rotariats=Amtes von Profesoren.

Seine Majestat haben zu beschliessen geruhet, baß bep ber juridischen und medicinischen Facultat an keiner Universität Sochit Ihrer Staaten ein Professor das Amt eines Decans ober Notars bekleiden; sondern daß hierzu immer ein anderes Individuum gewählt werden solle.

#### Nrc. 10.

Hoffanzlen: Decret vom 13. Januar 1818, an das Landes-Gubernium in Throl und Vorarlberg. Kundgemacht am. 16. Aprill 1818,

Berpflegung ber f. f. Truppen auf Durchmarichen.

Bermoge bem bochften Militar - Reglement vom 13. July 1748 besteht die Anordnung, daß dem ?. ?. Militar bey ben Durchmarschen außer der Service nichts weiters von bem Lande abzureichen fep.

In Tolge dieser höchsten Bestimmung ist den Officieren, melche für bares Geld zu leben haben, das wie bisher von Seite des t. t. Militar unentgeltlich genossene
competente Quartier, welches in den Wintermonaten geheißet werden muß, zu verschaffen; jedoch hat der Officier
nicht auf schone Wohnungen, oder viele und bequeme Zimmer zu dringen; sondern sich nach jeder Orts-Beschaffenheit
mit einer den Umständen angemessenen Untertunft zu begnügen.

Der übrigen Mannschaft ift: 1) Das Obbach,

- 2) Die Lagerstatt, bas ift eine hinlangliche Menge reinen Strobes jur Schlafftatte,
- 8) Streuftroh a 3 Pfund bes Lages fur die Pferde, in Ermanglung bes Strohes auch Laub, und Malbstreu gu geben; jedoch verbleibt der Dunger dem Quartiers, mann unaufhaltlich ju feiner Difposition.
- 4) Das gemeinschaftliche holz und Sicht nach Mag ber Rothwendigkeit, und wie ber Quartiersmann bamit versehen ift. Dafur ift aber ber spgenannte Schlaf - ober

Service: Rreuzer auch vor bem Ausmariche von bem bep ber Truppe commandirten Officier an bas aufgestells te Marich = Commissariat, so wie auch aller übrige Ges nuß von ber Hand aus baar zu bezahlen.

Diese in den übrigen f. f. Staaten schon lange in Wirkung stehende hochste Verfügung hat nun zur Erleich; terung des Landes die f. f. vereinigte Hoffanzley einverständlich mit dem f. f. Hoffriegsrathe mit Aushebung der bisherigen noch immer auf dem Lande gelasteten Verpflichtungen der Verpflegung des Militars auf Durchmarsschen, auch in der Provinz Tyrol in Anwendung zu bringen, und als gesesliche Richtschnur sowohl für den Quartierträger als das Militar zu bestimmen befunden.

Diese Anordnung hat mit bem funftigen 1. Juny b. 3. in Wirksamkeit zu treten und man findet es zugleich bes hochsten Dienstes zu sepn, ben sammtlichen Unter-Bes hörben die genaue Sorge einzubinden, daß in den betreffenden Marschstationen die dem Militar zum Ankaufe nothwendigen Lebens-Bedurfnisse jederzeit vorhanden sepn, und bemselben um billige Preise verabfolget werden.

#### Nro. 11.

Hoftammer = Decret vom 14. Januar 1818, an das Böhmische Landes = Gubernium.

Mauth = Befreyung ben Lutidenau in Bohmen.

Jene Fuhren, welche von Zwittau, Wildenschwert, Landetron, und aus dem Königgraßer=Kreise über Buts schenau tommen, und diese Mauthstation nur quer durchs passiren, find von der Mauth = Entrichtung zu befrepen.

## Nro. 12.

Hoffanzlen = Decret vom 5. Februar 1818, an sämmtliche Länderstellen. Kundgemacht in Dessterreich ob der Enns, am 3.; in Nieder = Desterreich, am 6.; im Küstenlande, am 6.; in Galizien, am 10.; in Stepermark und Kärnthen, am 11.; in Eprol und Vorarlberg, am 12.; in Mähzen, Schlessen und Illyrien, am 13.; in Böhzmen, am 17. März 1818.

Erlauterung der \$5. 430 und 431 des Strafgefesbuches über Berbrechen.

Bur Beseitigung ber Zweisel, mas für ein Grab ber Rerterstrafe unter zwanzigjähriger Rerterstrase im S. 430 1. Thl. des Gesesbuches über Verbrechen und schwere Polizen = Uebertretungen zu verstehen sep, dann ob dieser 3. auf den Beweis des bosen Vorsages, und ob eben dieser wie auch der nachfolgende S. 431 nicht auch auf die lebenslange Rerterstrase anzuwenden sep, haben Se. Majestät bepde Paragraphe nun aussührlicher auf folgent, de Beise zu bestimmen befunden:

S. 430. Auf Todesstrafe oder lebenslange Rerterstrafe tann bas Urtheil nur dumahls ergeben, wenn bas von bem Gesege mit dieser Strafe belegte Verbrechen wider ben Beschuldigten durch sein Geständniß oder auch durch geschworene Zeugniffe rechtlich bewiesen, und zugleich der Thatbestand vollkommen nach allen erheblichen Umständen rechtlich erhoben ist. Rann der Thatbestand auf solche Art nicht mehr erhoben werden, oder ist der Beschuldig.

te nur durch Mitschuldige, ober aus dem Zusammentreffen der Umstände rechtlich überwiesen; so kann er zu keiner längeren, als zwanzigjährigen schweren, ober nach Beschaffenheit der Umstände, schwersten Kerkerstrafe verurtheilet werden.

Das Läugnen bes bofen Vorsages, wenn der Beschuldigte beffen nach Vorschrift bes 5. 413 1. Thl. für überwiesen gehalten werden muß, hindert nicht, die or, bentliche von dem Gesetze gegen das Verbrechen verhängte Strafe anzuwenden.

S. 431. Auch dann, wenn ber Berbrecher zur Zeit bes begangenen Berbrechens das Alter von zwanzig Jahren noch nicht zuruckgeleget hat, ist anstatt der Todessstrafe ober lebenslangen Kerketstrafe auf schweren Kerker zwischen 10 und 20 Jahren zu erkennen. Auf diese lestere Strufe ist anstatt der Todesstrafe auch in dem Falle zu erkennen, daß von der Zeit des begangenen Verbrechens ein Zeitraum von zwanzig-Jahren verstoffen ist, und die im §. 208 enthaltenen Bedingungen eintreffen.

# Nro. 13.

Justiz = Hostecret vom 17. Januar 1818, an sämmtliche Appellations-Gerichte. Kundgemacht in Inner = Desterreich am 30. Januar, in Gaslizien am 20. Aprill 1818.

Michterschejnung ber Juden vor Berichte an ihren Festiagen.

Seine Majestat haben über erstatteten allerunterthanigsten Bortrag zu beschließen befunden, daß bie Juden an ihren Festtagen nicht bor Gericht gesorbert werben follen.

## Beplage

Die Ifraeliten haben im Jahre ohne den mochentlichen Sabattagen brepzehn Fepertage, und zwar:

- 2 Tage, ben 15. und 16., bann
- ben 21. und 22. des Monats Nifan, gewöhnlich im Monate Aprill, unter dem Nahmen Ofterfest, eigentlich aber das Fest des
  ungesäuerten Brotes, welches ganze 8 Täge
  zu essen gebothen ist. Die 4 Zwischentäge,
  nähmlich vom 16. bis 21. sind nur halbfeste, wo man die zum Lebensunterhalte
  nöthige Arbeit verrichten darf. Diese gedachten 4 Hauptsepertäge fallen im Jahre 1818
  auf den 21., 22., 27. und 28. Aprill.
  - als den 6. und 7. des Mondts Sivan, gewöhnlich im Monate Map, unter dem Nahmen Pfingstfepertage, eigentlich aber Fest der Erstlinge und der Offenbarung. Sie fallen im Jahre 1818 auf den 6. und 7. Junp.
  - 2 als Reujahrsfest, das ist den 1. und 2. Lisri, trifft gewöhnlich im Monate September. Zehn Tage hernach ist
- 1 Tag, ber Berichnungstag, und funf Tage nach biefem find
- 2 Lage Lauberhuttenfest, nahmlich am 15. und 16. Lieri. Am 22. October fallt endlich
- 1 Tag, bas Beschlußfest, und am 23.

1 Tag das Freudenfest. Diese lettern 7 Feste fallen im Jahre 1818 auf den 1., 2., 11., 15., 16., 22. und 23. October.

13 Tage.

## Nro. 14.

Hoffammer = Decret vom 20. Januar 1818, an fämmtliche Länderstellen. Kundgemacht in The rol und Borarlberg am 6., in Steyermark und Kärnthen am 15., im Küstenlande am 16., in Nieder = Desterreich am 18., in Böhemen am 19., in Mähren und Schlessen am 20., in Galizien am 22. Februar 1818.

Sariff fur tie Gin= und Ausfuhr des Meffings, und ber baraus verfertigten Baaren.

Geine Majestat haben in Beziehung auf die, von ber t. t. Commerg . Hoftommission in Antrag gebrachte Regulirung der Bollage, und der zu bestehen habenden Ginfuhreverbothe fur die Artikel Meffing und die daraus verfertigten Waaren, folgende Bestimmungen zu genehmigen geruht:

- 1. Bom Tage ber bffentlichen Rundmachung gegenwartiger Berordnung angefangen, haben die, in dem angehangten Tariffe fur die Gin- und Ausfuhr gedachter Artikel bestimmten Bollfage, und die Ginfuhrsverbothe in allen Granzen der Monarchie gegen das Ausland gleichsbrmig in Wirksamkeit zu treten.
- 2. Der Vertehr mit biefen einheimischen Artiteln im Innern ber Monarchie, nahmlich zwischen ben alten,

und ben neu erworbenen bsterreichischen Provinzen ift, mit Ausnahme von Ungarn, Siebenburgen, Dalmatien, Bstrien, und der Frephasen von Triest und Fiume, sammt dem dazu gehörigen, außer der Boll-Linie gelegenen Districte, ganz zollstep, jedoch nur unter der Bedingung gestattet, daß die einzelnen Versendungen jedes Mahl der Untersuchung bep den Bollamtern an der Zwischenlinie unterworsen bleiben, welche sich überzeugen mussen, ob darunter nicht andere, der Verzollung an der Zwischenlinie unterliegende Artikel bepgepackt sind.

- 3. In dem Bertehre mit Ungarn, Siebenburgen, und den übrigen Provinzen der Monarchie, haben die über diesen Bertehr in der Boll- und Drepfigst Anordnung enthaltenen allgemeinen Grundsage in Anwendung ju tommen.
- 4. Die hier im Tariffe mit größeren Biffern ausgedruckten Bollbetrage bezeichnen die ebenfalls im ganzen
  Umfange der Monarchie in Wirkung tretenden Ginfuhrs.
  verbothe, und die Ginfuhrszölle find nur dann in Anwendung zu bringen, wenn eine Ginfuhr ausnahmsweise
  gestattet wird, wozu immer von Fall zu Fall die Bewilligung der k. k. allgemeinen hoftammer etforderlich ist.

Lariff

über die Verzollung des Meffings, und der baraus verfertigten Waaren.

| •           | Benennung ber Artifel.                  | Ein=        |               | 21us=  |          |  |
|-------------|-----------------------------------------|-------------|---------------|--------|----------|--|
| 2           |                                         | fuhre=      |               | fuhre. |          |  |
| Post - Nev. |                                         | nos         |               | gou    |          |  |
| og          | •                                       | nach be     |               | m Wie- |          |  |
|             |                                         | ne          | r. <b>G</b> e | wid    | wichte.  |  |
|             |                                         | fl.         | fr.           | ft.    | fr.      |  |
| 1           | Meffing (gelbes Metall , Lombat,        |             | <u> </u>      |        | <u> </u> |  |
|             | Pringmetall) rob in Studen und          |             |               |        |          |  |
|             | Stangen 1 Centner                       | 26          | 24            | _      | 11       |  |
| 2           | - in Lafeln, Platten und Rollen 1 Ct.   |             | 36            | 1      | 19       |  |
| <b>43</b>   | - meffingene und tombadene, wie         | _           | _             |        |          |  |
|             | auch fogenannte Rothfdmiedwaaren,       |             |               |        |          |  |
|             | als : Leuchter , Lichtscheeren , Loffel | 6.          |               |        |          |  |
|             | u. b. gl. ohne Unterschied 1 Centn.     |             | -             |        | 25       |  |
| . 4         | - Draht gemeiner Centn.                 | 43          | 30            |        | 18       |  |
| 5           | - Clavier-, Clavierzimbel-, Cither-     |             |               |        |          |  |
|             | und Kranzelbraht sammt Holz 1 Ct.       | 16          | 40            | -      | 2 I      |  |
| 6           | - Rageln, Rabeln, Fingerhute und        |             |               |        |          |  |
| ;           | dergleichen, auch wenn fie ver-         | 60          |               |        |          |  |
| · _         | - meffingene Inftrumente, dyrurgi-      | <u>uu</u> , | _             |        | 25       |  |
| 7           | sche, mathematische, mechanische,       |             |               |        |          |  |
|             | wie auch bergleichen Maschinen          |             |               |        |          |  |
|             | und beren Bestandtheile vom Gul-        |             |               |        |          |  |
| .           | benwerthe.                              |             | 6             | _      | 4        |  |
| . 8         | - betto Instrumente musitalische        |             |               |        | 4        |  |
|             | vom Gulbenwerthe                        |             | I 2           | _      | ÷        |  |
| 9           | - alt und gebrochen in Spanne und       |             |               |        | •        |  |
|             | Staub, wie auch bie Gloden-             |             | 1             |        |          |  |
|             | speis I Centn. Sporco                   | 1           | 36            | 3      | 12       |  |

#### Nro. 15.

Decret der Commerz = Hofcommission vom 21. Januar 1818 an die Nieder = Desterr. Regierung. Wegen Aussertigung ausschließender Privilegien.

Da die Dauerzeit ber ausschließenden Privilegien nicht vom Lage ber Ausfertigung ber Urfunden über Dieselben, sondern vom Lage der bochften Entschliegung, mit welcher fie verliehen murden, ju gelten hat, indem Die Privilegirten in ihrem Rechte von ber Staatsverwaltung icon von diefem Tage an geschüget merben muffen, und es fonft in ber Willfuhr ber Privilegirten ftunde, die Dauerzeit ihrer Alleinrechte burch die Berabgerung ber Lar, Entrichtung betrachtlich gu verlangern : fo bat man bereits vor langerer Beit mit ben mit ber Ausfertigung der Urfunden über die ausschließenden Bris vilegien beauftragten politischen Sofftellen bas Ueberein-Fommen getroffen , bag jur Bermeibung aller Frrungen bie genannten Urkunden in Bukunft immer vom Lage ber bochften Entschließung uber bie Berleihung, und nicht mehr vom Lage ber Musfertigung datirt werben follen.

#### Nro. 16.

Hoffanzlen = Decret vom 22. Januar 1818, an fammtliche Alt = Desterr. Länderstellen, mit Ausnahme von Böhmen.

Beftimmung in Sinficht ber Malthefer = Ordens = Priefter:

Seine Majestat haben in Ansehung ber Glieder bes priesterlichen Maltheser Didens : Convents in Prag, sie mogen sich in diesem befinden, oder auf den MaltheserOrdens - Pfarreyen angestellt sepn, anzuordnen' geruhet: daß diese Priester bep ihren Ordensgelübden zu verbleiben haben, und die neu aufgenommenen zu beren Ablegung wieder zugelassen werden durfen, wie auch, daß es von der ihnen srüher zugestandenen Frepheit nach Gutbefinden zu testiren zc., wieder abzukommen habe, sofort diefelben an die Gesetze des Ordens in Ansehung ihres Nachlasses, wie vorhin gebunden sepen.

Diese hochste Entschließung wird ber Landesstelle zur Nachachtung in vorkommenden berlep Fallen zu dem Ende bedeutet, um bep Sterbfallen solcher Maltheser-Ordens : Priester, welche sich auf Maltheser : Ordens. Pfarren befinden, hiernach gleichformig das vorgeschriebene Erbsteuer Mequivalent wieder einzuheben.

In Ansehung der Mattheser - Ordens - Ritter - Comthuren 2c., hat es jedoch bep dem dieffalligen Sofdecrete vom 20. May 1813 fortan zu verbleiben.

Nro. 17.

Berordnung der Nieder-Desterr. Regierung vom 23. Januar 1818.

Befuch bes Wieberhohlungs-Unterrichtes von Lehrjungen.

Rachträglich zu dem Circulare vom 2. December 1816 wird die Verbindlichkeit zum Besuche des Miedershohlungs . Unterrichtes von Seite der Lehrjungen auf die ganze Dauer ihrer Professions oder Handwerks . Lehrzeit ausgedehnet, wenn gleich der Lehrjunge das fünfzehnte Jahr zurückgelegt hat.

Nro. 18.

Justiz = Hofdecret vom 24. Januar 1818, an sammtliche Appellations = Gerichte. Hoffanzlen=

Decret vom 28. Januar 1818, an sammtliche Länderstellen. Kundgemacht in Böhmen am 28. Februar; in Desterreich ob der Ens, am 5., in Inner-Desterreich am 8., in Nieder-Desterreich, Mähren und Schlessen am 10., im Küstenlande am 11., in Throl und Borarlberg am 14., in Galizien am 28. Julius 1818.

Remoneration fur die Finder von öffentlichen, auf einen bestimmten Rahmen lantenden Sbligationen.

Da offentliche Obligationen, die auf einen bestimms ten Rahmen lauten, ben Gigenthumer berfelben mit binreichenben Merkmahlen anzeigen, fo fann im Kalle bes Kindens nur der 389. f. des allgemeinen burgerlichen Befesbuches, und zwar der erfte Abfas berfelben, wornach ber Finder bem Gigenthumer die Gade gurudguftellen ichuldig ift, entscheiden; baber folche offentliche Obligationen, wenn fie auch auf einen fingirten Nahmen lauten, immer von dem Finder dem Gigenthumer gurudgeftellt, oder falls derfelbe nicht befannt mare, fur biefen ber Bericht bepositirt werben muffen, und bag in einem folden galle die übrigen, bas Finden verlorener Sachen betreffenben ff. bes allgemeinen burgerlichen Befesbuches sowohl in Bezug auf ben Genug ber Intereffen, und die Forderung eines Finderlohnes, als auf die Berjahrung teine Unwendung haben, fondern bem Finder als negotiorum Gestor nur frep febe, ben Erfat ber allenfalls aufgewendeten Roften, von bem Gigenthumer ju verlanger.

## Nro. 19.

Justig = Hofdecret vom 24. Januar 1818, an fammtliche Appellations-Gerichte. Kundgemacht in Inner = Desterreich am 20. Februar 1818.
Ueberreichung schristlicher Eingaben auf ganzen Bogen.

Die Partepen, dann ihre Bertreter pflegen ofter ihre schriftlichen Eingaben bep Gericht, selbst dann auf blogen halben Bogen zu überreichen, wenn berlep Eingaben mit Beplagen instruirt sind. Dieses Benehmen hat zur Folge, daß, wenn verhandelte Akten, es sep über abgeführte sormliche Prozesse, oder auch in Recurdfällen den Oberbehörden vorgelegt werden, die Beplagen der verschiedenen Andringen, welche zu verschiedenen Zeiten eingereicht, oft mit den nämlichen Buch. staden, oder Ziffern bezeichnet sind, durch die Versendung bergestalt unter einander gemenget werden, daß sie bey Erledigung mit vieler Muhe und Zeitverlust erst geordnet werden muffen.

Bur Behebung biefer Ungutommlichkeit wird baber aufgetragen, daß funftigbin alle Eingaben auf ganzen Bogen überreichet, und die dazu gehörigen Beplagen jedes Mahl ordentlich bezeichnet, eingelegt werden muffen.

Nro. 20.

Justiz = Hosveret vom 24. Januar 1818, an sämmtliche Appellations = Gerichte.

Prufung ber Defalls . Egaminatoren.

Nachträglich zu ber Berordnung v. 3. Aug. 1816 \*)

<sup>\*)</sup> In bem XXXVII. Banbe, G. 27. Dr. 257.

wird in hinsicht der Prusungen der Sefalls-Examinatoren sestigesest: daß jene bey den Gefallen schon angestellte' Individuen, welche sich bloß zu der Stelle eines Gestalls-Examinators eignen wollen, wenn sie alle übrige Ersordernisse bestigen, bey dem Appellations-Gerichte nur einer solchen Prusung zu unterziehen seyn, worüber der mit guten Zeugnissen aus den Rechts- und politischen Studien versehene, jedoch mit eigentlichen Civil- und Eriminal-Rechtsgeschäften durch eigene Uedung nicht hin-länglich vertraute Gefällsbeamte mit Beruhigung zum Examinator in Gefällssachen, keineswegs aber zu einer Civil- und Eriminal-Richterstelle wahlfähig erkläret wird, und daß daher in solchen Fällen der zu prüsende Can- didat eine vorläusige sechsmonathliche Eriminal-Praxis nicht auszuweisen habe.

#### Nro. 21.

Hoffanzlen = Decret vom 25. Januar 1818, an fämmtliche Länderstellen, mit Ausnahme von Rieder = Desterreich.

Begen Bertheilung der Pramien an Impfarzte.

Seine Majestat haben anzuordnen befunden, bas die Vorschrift, vermbge welcher die Impfarzte von Wien mit den Impfern auf dem Lande bep der Vertheilung der Preise nicht in die Konkurrenz gesetzt werden durfen, auf alle Hauptstädte der Monarchie auszudehnen sep.

#### Nro. 22.

Decret der Commerz-Hofcommission vom 25. Januar 1818, an die Rieder-Desterr. Regierung. Bestimmung, in wie fern den Webern das Drucken ihrer Erzeugnisse, und der Bertauf gedruckter Waaren gestattet ist.

So wie der Sandel und die Fabrifation zwep von einander gang getrennte Erwerbezweige bilden, und biernach bem Kabritanten nur der Bertauf feiner eigenen Erzeugniffe gufteht, cben fo find die Deberen und Druderen zwen gang verschiedene Professionen, beren jede besondere Gigenschaften und Runftfertigkeiten erforbert, fo dag jemand, ohne auch nur die geringften Rennt. niffe in der Druderen ju besigen, ein vortrefflicher Beber, und fo auch umgetehrt ein ausgezeichneter Drucker in der Meberen gang unerfahren feyn fann. Wenn es alfo gleich feinem Unftande unterliegen wurde, einem Weber, der fich uber die erforderlichen Renntniffe im ber Druckeren auszuweisen vermag, auch ein Befugnis gur Druderen gu ertheilen, mo ibm fobann auch ber Bertauf feinet gedruckten Maaren jufteben murbe; fo ift es boch nicht julaffig, ben Debern überhaupt, ohne Rucfficht auf die erforderlichen Renntniffe und Gigenschaften, die Bewilligung zu ertheilen', ihre eigenen Baaren bruden gu burfen, und eben fo wenig ihnen gu geftatten, ihre Erzeugnisse drucken gu laffen, und fobann felbft gum Bertaufe angubiethen, inbem bas Druden feineswegs fo wie bas Bleichen blog als ein Accessorium ber Beberen angesehen werden fann, und ein folder Bertauf ichon

in die Rechte ber Landesfabriken oder ordentlicher Sandlungsbefugniffe eingreift. Uebrigens murbe auch eine folche Gestattung nicht nur die Qualität und sohin auch den Kredit der inländischen Drudwaaren ganzlich auf das Spiel sepen, sondern auch der Einschwärzung und dem Verkaufe ausländischer Drudwaaren vielfaltige neue Wege öffnen.

#### Nro. 23.

Hoffanzlen = Decret vom 25. Januar 1818, an das Gubernium in Laibad).

Erbftener für haustreube Gotideer. und Reifniger Unterthanen.

Seine Majestat haben bey den besonderen Verhaltnissen der Gotscheer und Reisniger Unterthanen zu gestatten geruhet: daß die Erwerbsteuer für diejenigen,
welche den Hausterhandel treiben, mit jahrlich Einem Gulden, drepsig Rreuper E. M. bemessen werde; wogegen es bey der gesestichen Ausmaß der Stampelgebuhr
für die-Hausierpasse zu verbleiben hat.

#### Nro. 24.

Hoffanzlen - Decret vom 29. Januar 1818, an sämmtliche Alt-Desterreichische Länderstellen, mit Ausnahme Böhmens. Justiz - Hofdecret vom 20. Februar 1818, an sämmtliche Appellations - Gerichte.

Behandlung ber Antrage auf Dienstentlaffungen ober Hebers fegungen.

Alle Antrage auf Dienstentlaffungen oder Ueber-

fegungen entweder in gleicher ober minderer Dienstesrigenschaft und Besoldungs Cathegorie, sind sowohl bep landesfürstlichen als auch bep Magistrats, ständischen und politischen Fondsbeamten, wie auch da, wo es sich nur um solche Dienstespläse handelt, deren Verleihung den Landesbehörden gemeinschaftlich zusteht, immer von Fall zu Fall der hierortigen gemeinschaftlichen Würdigung mit der f. f. oberst. J. St. und Entscheidung zu unterziehen.

#### Nro. 25.

Hoffanzlen = Decret vom 31. Januar 1818, an fämmtliche Känderstellen, mit Ausnahme von Galizien.

## Aufmnuterung jur Ergreifung ber Deferteure.

Da die Erfahrung lehret, daß die Landleute sehr oft anerkannte Deserteure aus Furcht, daß sich dieselben in der Folge rachen wurden, nicht ergreifen und ein- liesein; so wird, um die Ergreifer vor der Rachsucht der Deserteure möglichst zu schüpen, von dem k. k. Hof- kriegsrathe die Verfügung getroffen werden, ergriffene Peserteure zu entfernten Regimentern zu übersesen, woden es sich von selbst versteht, daß diese transferirten Deserteure nicht in ihre Heimath beurlaubt, so wie überhaupt nicht leicht auf Urlaub gelassen werden durfen, welche letztere Anordnung in Hinsicht aller Deserteure ohnehin schon besteht.

## Nro. 26.

Justiz = Hofdecret vom 31. Januar 1818, an fammtliche Appellations = Gerichte.

Benehmen in Concurs . Fallen ben Bergichtleiftung ber Glaubiger auf die Balfte ihrer Forderungen.

Menn nach Eröffnung eines Concurses die Gemeingläubiger zur Beseitigung ber Concurs. Verhandlung erklaren, daß sie sich mit einem gewissen Theile ihrer
Forderungen begnügen, und sich einen größeren Verlust
als von 12 Perzenten gefallen lassen, zugleich aber auch
die Bitte bepfügen, daß der Concurs aufgehoben, und
der Eridatar in den Betrieb der Handlung wieder eingesest werde, ist nach dem Inhalte des Hosbecretes vom
3. Januar 1788 sowohl, als nach jenem des Hosdecretes vom 24. August 1796, ungeachtet der von
den Gläubigern angebothenen Verzichtleistung auf die
Hälfte ihrer Forderungen, die Untersuchung mit dem
Eridatar vorzunehmen, und kann derselbe in keinem
Falle in dem Betriebe seiner Handlung gelassen werden.

# Nro. 27.

Berordnung der Nieder Desterreichischen Regierung vom 3. Februar 1818.

Aufficht wegen geboriger Berginnung, und Glafirung irbener Ef z und Erintgefchiere.

Dbichon der Befehl, daß alle tupfernen Es und Rochgeschirre ftats gut verginnt fen sollen, allgemein begeht, und obichon in der Berordnung vom 15. December 1798 naher vorgeschrieben murde, wie die dießfälligen Uebertreter zu bestrafen sind; so wird doch mahrgenommen, daß diese bestehende Anordnung allenthalben übertreten wird, und daß vorzüglich die Essigsieder, Fleischefelcher, und Branntweinbrenner sich beygeben lassen, sich unverzinnter kupferner Geschirre ben ihren Gewerben zu bedienen.

Da es nun von hochster Wichtigkeit ist, diesem ber menschlichen Gesundheit außerst schädlichen Unfuge zu steuern; so ist dem Kreisarzte, und sammtlichen Districts- Aerzten aufzutragen, mit Beyziehung der Ortsobrigkeit, die es betrifft, zuverläßig Ein Mahl in jedem Jahre, bey allen in ihrem Bezirke besindlichen Kupserschmieden, Brannt-weinbrennern, Essigstedern, Wirthen, Fleischselchern, Kaffehsiedern zc. auf das genaueste zu untersuchen, diese Untersuchungen wohl auch je nach Ersorderniß, besonders bey verdächtigeren Gewerdsleuten zu wiederholen: ob ihre kupsernen Geschierre verzinnt sind, dann ob diese Verzinnung auch so beschaffen ist, daß daraus kein der menschlischen Gesundheit nachtheiliger Einstuß zu besorgen sey.

Damit jedoch diese Untersuchung ohne Abbruch ber übrigen, den Sanitats. Beamten obliegenden amtlichen Berrichtungen gepflogen werden könne, sind dieselben zugleich anzuweisen, diese angeordnete Bisitation im Laufe bes ganzen Jahres einzutheilen, und ihr Augenmerk insbesondere dahin zu richten, daß solche vorzüglich bey Gelegens heit ihrer sonstigen Amtsreisen vorgenommen werden.

Die Obrigkeiten sowohl, als die Sanitats : Beamten find bieffalls auf bas Patent vom ir. Auguft 1773 ausmerksam zu machen, welches ausbrücklich vorschreibt, daß alle kupfernen Geschirre ohne Bleys oder anderen Busas, folglich mit purem reinen Zinne bep Strase, und zwar das erste Mahl mit so Reichsthalern, das andere Mahl aber bep Berlust des Gemerbes verzinnet werden sollen; deswegen jeder Rupferschmid sowohl, als auch derjenige, der zu verzinnen besugt ist, sein Kennzeischen, nebst der Jahrszahl, auf das verzinnte Geschirr, dasselelbe mag alt oder neu sepn, ausschlagen muß.

Micht minber michtig ift es, auf eine gute Glasistung ber Ep, und Trinkgeschirre von Topferarbeit bie größte Aufmerksamkeit zu richten, ba selbe, wenn sie schlecht verglaset find, die Speisen und Getranke oft versiften, und auf solche Art die menschliche Gesundheit untergraben, ohne daß ber Arzt die veranlassende Ursache aufzufinden im Stande ist.

Das Gefesbuch erklart bergleichen Uebertreter als schwere Polizey : Uebertreter, und befiehlt, daß fie mit den in dem f. 168. des Gefesbuches auf dergleichen Uebertrestungen festgesesten Strafe zu belegen fepn.

Die Obrigkeiten und Sanitate Beamten find anguweisen, auch diesen Gegenstand in die anbesohlene Unterfuchung einzuziehen, die Borrathe ben den Topfern genau zu untersuchen, und jede entbeckte Uebertretung nach der bestehenden Borschrift zu bestrafen.

## Nro. 28.

Hoffanzlen = Decret vom 5. Februar 1818, an die Nieder - Desterreichische Regierung.

Wegen Berpflichtung der Pfarrgemeinben gur Roboth bep Pfarrhof = Baulichfeiten.

Die Obliegenheit der Pfarrgemeinden zu den Pfarrhof.Baulichkeiten die Konkurrenz mit der Hand- und Zugroboth zu leisten, ist eine gesesliche Verpflichtung, welche
durch das Eirkular vom 27. Junius 1806 erneuert und
sehr bestimmt vorgeschrieben wurde. Von dieser Verpflichtung konnen nach dem 10. J. des eben erwähnten BauNormals die Gemeinden nur dann als befreyt erkannt
werden, wenn an einigen Orten schon Partikular-Conventionen, und besondere von dem Patron oder Pfarrkindern übernommene Verbindlichkeiten bestehen.

Aus diefer flaren Borfchrift bes Gefeges folget: bag fur die ben Befegen entsprechende Berbindlichkeit ber Gemeinden gur Leistung der Sand : und Bugroboth immer bie Vermuthung fpreche, und ber Patron bas Recht die gesetliche Ronturreng der Gemeinden gu forbern, nicht zu erweisen brauche; bag ferner, wenn er. bie von ben Gemeinden angesprochene Befrepung nicht anertennet, nicht er, fonbern bie Bemeinden bas Befteben einer Partifular , Convention ober besonderer übernommener Berbindlichkeiten zu erweisen haben ; bag meiters bann, wenn bie Frage ftreitig wird, ob die von ben Gemeinden über die Erifteng einer angegebenen befondern Convention bepgebrachten Behelfe Diesen Beweis rechtlich herstellen, hieruber nicht bie politischen. sondern bie Berichtsbehorden nach dem burgerl. Befegbuche gu entscheiden haben.

Selbft wenn die Frage uber ben Befig ftreitig wird,

ift das Einwirken der politischen Behörden nur dann nothwendig, wenn es der Dringlichkeit wegen durchaus nothwendig ware, eine augenblickliche Verfügung zu treffen; die definitive Entscheidung über die Frage, ob die Gemeinde in dem rechtlichen Besiese der angesprochenen Vefrepung sich befindet, ist aber auch dem ordentlichen Richter zu überlassen.

# Nro. 29.

Hofkanzlen = Decret vom 7. Februar 1818, an Die ob der Ennsische Regierung. Justiz Sofdecret vom 7. März 1818, an das Nieder =
Desterreichische Appellations = Gericht.

Einführung der Gruntbuchs. Patente in bem Inns, und ber Parzelle bes Sauseudviertels. Sagordnung für Salzburg.

Die Hoftanzley hat im Einverstandnisse mit dem f. f. obersten Gerichtshofe, und der f. f. allgemeinen Hoftammer beschlossen, die ob der Ennstschen Grundbuchs patente vom 24. July 1791, und 2. November 1792 in dem Innkreise und den Parzellen des Hausruckviertels wieder einzusuhren, und an die Stelle der Baierischen Normen in Wirksamkeit treten zu lassen.

In dem herzogthume Salzburg haben gleichfalls die Baierischen Taxvorschriften ganz aufzuhören, und ist dafür die alte Salzburgische Taxordnung vom 2. December 1785 wieder einzuführen.

Diese bepben Normen find baher, vom 1. April b. J. angefangen, in Wirksamkeit ju fepen, und es ift

darüber zu machen, daß die Tagen funftig von ben Dominien nur nach biefen Bestimmungen abgenommen werden.

## Nro. 30.

Justiz = Hosdecret vom 7. Februar 1818, an sämmtliche Appellations = Gerichte.

Eignung des Bilbbiebftables jum Berbrechen.

Aus bem Hofbecrete vom 23. Junius 1808, welches in dem Anhange II zum Strafgesese unter Nr. XII
aufgenommen worden ist, und aus dem Register unter
den Worte: Wild diebstahl, ist der Zweisel erhoben
worden: ob der Diebstahl am Wilde aus dem Betrage
über 25 Gulden, nach dem J. 163, oder in Folge des
J. 154 II. Th., aus der Beschaffenheit der That zum
Berbrechen werde?

Bur Beseitigung bieses Anstandes wird hiermit feste geset: bag nach dem angeführten f. 153 auch am Wilde in einer uneingefriedeten Waldung ein Diebstahl begangen werde, der schon aus dem Betrage, wenn er in Einem oder mehreren Angriffen 25 fl. D. W. überssteigt, jum Verbrechen geeignet ist.

Wird aber der Mildbiebstahl unter den erschwerenben Umstånden des h. 154 f. begangen; so ist er auch schon ben einem Betrage über 5 fl. W. W. aus der Beschaffenheit der That; als ein Verbrechen zu behandeln.

#### Nro. 31.

Hoffammer = Decret' vom 8. Februar 1818, an das f. Böhmische Landes = Gubernium.

Entrichtung ber Stampelgebuhren in Beziehung auf bas Circular vom 1. December 1817.

Das megen Umsesung der Stampelgebuhr auf Conventions - Munge erlassene Eirculare vom 1. December 1817\*) enthält unter §. 2. die ausdrückliche Erklarung: daß für die Geldurkunden aller Art, ohne Untersschied der Währung, auf welche sie ausgestellt werden, die Stämpelgebühren in Conv. Munge oder Banknoten nach den dort bezeichneten 13 Classen festgesest werden; es enthält aber unter §. 4. zugleich die Weisung: daß alle übrigen geseslichen Bestimmungen des Patentes vom 5. October 1802 zc., und aller damit in Verbindung stehenden Verordnungen, in so fern sie durch dieses Circulare nicht ausdrücklich abgeändert wurden, in ihrer Wirksamkeit bleiben.

Sieraus ergibt fich nun klar, daß die im gedachten Circulare vom 1. December 1817 f. 2. bezeichneten brenzehn Classen der Stampelgebuhren nur für die Geldurkunden festgesest, für alle übrigen Urkunden über unbestimmte Geldbetrage, oder folche, die nach der Eigenschaft des Ausstellers ausgesertigt werden, die ursprünglich bestimmten vierzehn Stampel-Classen unverrückt geblieben sind.

<sup>7)</sup> In bem XXXIX. Baube biefer Gefessammlung &. 108
Dr. 286.

XV. Band.

So wie daher überhaupt von allen Partepen, die in dem Stämpel Patente pom 5. October 1802 nach ihrer personlichen Eigenschaft den darin aufgeführten vierzehn Classen zugewiesen sind, dann bep den dort ausdrücklich genannten Urkunden der daselbst bestimmte Stämpel genommen werden muß, eben so ist insbesondere von jenen Partepen, die nach ihrer personlichen Eigenschaft zur 5. Stämpel Classe geordnet sind, dann bey den unter dieser Classe aufgezählten Urkunden der Stämpel von 45 kr. mit dem einzigen Unterschiede der Valuta, das ist, statt in Einlosungs Scheinen, in Conv. Munze oder Banknoten zu gebrauchen.

#### Nro. 32.

Hofkammer = Decret vom 10. Februar 1818, an das k. Böhmische Landes = Gubernium.

Emporbringung bes Bobmifden Leinwandhanbels. Beftimmung in hinficht bes Bezuges Sachfifder Rreafe.

Bur Emporbringung des Bohmischen Leinwandhanbels, und zur Steuerung der hausig vorkommenden Beschwerden über die Nahrungslosigkeit der Bohmischen Leinweber, ist vorläusig im Einvernehmen mit der k. k. Commerz-Postommission beschlossen worden, den LeinwandGroßhandlern in Bohmen nach der schon vormahls bestandenen, im Jahre 1812 aber aufgehobenen Begunstigung, neuerdings zu bewilligen, Sachsische Krease
zur Appretur zu beziehen, inner Landes verpacken und
transito, gegen Entrichtung des ganzen, für Leinwanden
überhaupt seitgesesten Transitozolls, versenden zu dürsen.

Jedoch wird gur Berhinderung der Unterschleise, die sich daben ergeben konnten, als unabanderliche Bebingung festgeset?

- a. Daß die Vorschrift bes f. 40. bes Bollpatentes, und die schon zuvor, wegen des Bezuges und der Transsttoversendung der Sachsischen Rrease bestandenen Vorsichten und Manipulations, Bestimmungen auf bas genaueste befolgt, und gehandhabt werden.
- 2. Daß diese Sachsischen Rrease in den Magazinen ber Sandelbleute immer gang abgesondert von den inlanbischen Leinwaaren gehalten werden.
- 3. Daß fie auch bep der Versendung, abgesondert von den legtern, in eigenen Rollien verpadt werden.
- 4. Daß diese Verpadung in der Regel, und so lange in den zollamtlichen Magazinen dazu noch Raum vorhanden ist, in legteren zu geschehen habe.
- 6. Daß die Verpadung nur in dem Falle, wenn dazu in den zollamtlichen Magazinen tein Raum vorhanden mare, und zwar nur, unter genauer Beobachtung der von der Zollgefällen Abministration in ihrer unter dem 19. Juny 1816 an das Gubernium erstatteten Aeußerung für diesen Fall vorgeschlagenen Vorsichten Statt finden konne.
  - 6. Daß der den Sachsischen Rreasen aufgedrückte zollamtliche Stampel immer erst bey der amtlichen Verpadung abgenommen werden darf, und daß der Leinwand Großhandler, welcher zu diesem Transitohandel die Bewilligung erhalt, wenn er den gedachten Stampel früher eigenmächtig abnehmen wurde, für immer dieser Bewilligung verlustig seyn soll.

- 7. Daß sich diese Leinwand. Großhandler nach bem von ihnen selbst gemachten Anerbiethen, gleichfalls bep Berlust jener Bewilligung, alles Absapes auch der inlandischen Rrease im Inlande zu enthalten haben.
- 8. Das bey dieser Transitoversendung der Sachsischen Rrease immer der volle, auf die Leinwaaren besiehende Transitozoll entrichtet werden musse.
- 9. Daß jeder Leinwand Großhandler, welcher fich mit diesem Transitohandel befassen will, hierzu die bessondere Bewilligung anzusuchen habe, welche von dem Gubernium, im Einverständnisse mit der Zollgefällen-Administration, nur senen dieser Großhandler zu ertheilen ist, gegen welche teine gegründeten Bedenken obwalten, und bey denen alle vorerwähnten Vorschriften und Bestimmungen vollständig in Vollzug gesett werden können.

Das Gubernium hat, im Einvernehmen mit der Bollgefällen Administration, gleich nach Berlauf eines jeden Militar Jahres, einen mit den früheren Jahren bilanzirten Ausweis über die aus Bohmen ausgeführte inlandische Leinwand sowohl, als auch über die transito versendeten Sächsischen Krease, mit einem raisonirenden Berichte über die Wirkungen des bewilligten Transitohandels mit Sächsischen Kreasen, an die k. k. Commerz-Dostommission einzusenden.

#### Nro. 33.

Studien = Hofcommissions = Decret vom 14. Februar 1818, an die Länderstellen in NiederDesterreich, in Böhmen, Mähren, Schlessen und Galizien.

Errichtung einer philosophischen nib theologischen Lebrauftalt bes Lateinischen Ritus ju Przempsi.

Seine Majestat haben die Errichtung einer philossophischen und theologischen Lehranstalt des lateinischen Ritus zu Przempst unter dem 17. Januar d. J. mit dem Bepsage beschlossen, daß die philosophische Lehranstalt, welche, wie jene zu Ezernowis, eine defentliche sepn wird, weines thunlich ist, bis zum Beginnen des nächsten Schuljahres 1818—1819 zu Stande gebracht werden solle.

Bu biefer Anstalt haben Seine Majestat bie Anftellung von funf Professoren bewilliget, nahmlich ben

- 1. für die theoretische und practische Philosophie,
- 2. fur die reine Mathematit,
- 3. fur die Physit mit angewandter Mathematit,
- 4. fur bie Beltgeschichte, und ben ,
- 6. für die Religions-Lehre und die griechische Sprache, und die Gehalte der vier ersten aus dem Studiensond so bestimmet: daß nach dem Seniorate des Lehrdienstes dem altesten 1000 fl., dem nachstsolgenden 300 fl. den zwep jungesten 800 fl. sammt den 150 pEt. Buschüssen jahrlich zu verabfolgen find.

Dem Religions - Behrer ift wegen bes zugetheilten gries chischen Unterrichtes ein Gehalt von jahrlichen 700 fl. und zwar ohne Vorrudungerecht in die hoheren Gehaltsfluffen aus bem Religionsfonde bemeffen.

#### Nro. 34.

Justiz - Hofdecret vom 14. Februar 1818, an fämmtliche Appellations - Gerichte. Rundgemacht, in Inner - Desterreich, am 23. Februar 1818.

Berechnung ber Stimmen - Mehrheit bey ber Bahl eines Gresbitoren = Husichuffes.

Ueber die Anfrage: ob die Mehrheit der Stimmen, bep der Wahl eines Ereditoren - Ausschußes nach der Jahl der Petsonen, oder nach dem Betrage der Forderungen zu berechnen sep? hat die kaiserlich königliche oberste Justizstelle einverständlich mit der Hoscommission in Justiz - Gesehsachen erkläret: daß dep der Wahl des Ereditoren - Ausschußes die Mehrheit der Stimmen nicht nach der Jahl der Gläubiger, sondern nach dem Bektrage der angemeldeten Forderungen zu berechnen septübrigens könne den dieser Wahl jedem Concurs - Gläubiger, der die Stelle eines Ausschusses anzunehmen bereit ist, ausser den Forderungen derjenigen, welche ihn dazu mahlen, auch seine eigene Forderung ohne Anstand zu Guten gerechnet werden.

#### Nro. 35.

Justiz-Hosdecret vom 14. Februar 1818, an das Inner = Desterreichische und Küstenländische Appellations = Gericht. Kundgemacht, in Inner-Desterreich, am 23.; im Küstenlande, am 25. Februar 1818. Beffimmung wegen grunbbucherlicher Umfdreibungen ber uns terthanigen Realitaten.

In Betreff ber von ben Grundobrigfeiten in Illyrien ohne vorläufige Begirkegerichtliche Bewilligung vorjunehmenden grundbucherlichen Umfchreibungen ber unterthanigen Realitaten erfolgte bie bochfte Entscheidung babin : baß es gur weiteren Uebertragung bes Gigenthumes mittels Bertrages bep Bauerngutern nach Maggabe bes 6. 433. bes burgerlichen Befesbuches genug fep, wenn ber Uebergeber und Uebernehmer, oder auch nur ber Uebergeber allein vor der Grundobrigfeit erscheint, und bie Ginverleibung bes Erwerbungs . Beschaftes in bas offentliche Buch ansuchet, worüber bann die Grundobrigfeit das aufgenommene Protofoll, wenn fie nicht jugleich Central-Bezirksgericht ift, an biefes mit bem Gutachten, ob bem Unsuchen ein Bedenken entgegenftebe, gur Ginbohlung ber Begirfigerichtlichen Bewilligung unberguglich den hat.

Welches bemnach gur funftigen Richtschnur im Rachhange zu der Verordnung vom 14. October 1814 \*) hiermit bekannt gegeben wird.

<sup>\*)</sup> In bem XXXIV, Banbe biefer Gefesfammlung 6. 323. Rr. 154.

## Nro. 36.

Hoffanzlen · Decret vom 16. Februar 1818, an bas Galizische Landes - Gubernium.

Sare für bie Berleihung einer Landeswurde in Galigien.

Bufolge hochster Entschliessung vom 10. bieses, hat bie Tage für die kunftige Berleihung einer galigischen Landes-würde aus dem Herrnstande, mit hun der t, und für jene aus dem Ritterstande, mit fün fzig Ducaten in Conventions-Munze zu bestehen, und ist die neu errichtete, mit dem Erzbisthume des lateinischen Ritus von Lemberg verbundene Würde des Primas regni keiner hesondern Tage zu unterziehen.

#### Nro. 37.

Hoffammer Decret vom 17. Februar 1818, an sämmtliche Länderstellen. Kundgemacht, in Nieder-Oesterreich am 28. Februar; in Desterreich ob der Enns, am 1.; in Mähren und Schlessen am 6.; im Kustenlande, in Tyrol und Borarlberg am 10.; in Böhmen am 12. März 1818.

Bollfas fur die aus bem Lombardifch Deneglanifchen Konigreiche und aus Eprol tommenden Salamis ober Cervelat. Würfte.

Ben bem Umstande, baß schon nach bem Tariffe vom Jahre 1788 die Tproler Salamis ober Cervelat, Burfte in der Einfuhr nach den übrigen Desterreichischen Provinzen bep der Consumo Bergollung begunftiget mas

ren, hat die f. f. Hoffammer im Einverständnisse mit der f. f. Commerz : Hofcommission unter dem 17. Hornung I. J. zu bestimmen befunden: daß die durch höchste Entschließung vom 31. May 1815 für die Lombardisch = Benezianischen, dann für die Tyrolisch = Borarlbergischen Kabritate und Runst = Erzeugnisse ausgesprochene Berzollungs =
Begünstigung auch bey den Salami = oder Cervelat = Mürsten in Anwendung zu kommen, daher bey der Einfuhr
der als solche legitimirten Salami sowohl aus dem Lombars
disch = Benezianischen Königreiche, als auch aus Tyrol,
nur die Entrichtung der Halfte pr. sechs Gulben Conventions = Münze des dermahl sur das Ausland mit Iwolf
Eulden pr. Zentner bestehenden Einfuhrzolles einzufreten
habe.

## Nro, 38.

Decret, der Commerz - Hofcommission vom 18. Februar 1818, an sämmtliche Länderstellen.

Behandlung rabicirter ond verfauflicher Sandlungen in Cons

lleber die Frage, ob eine in Concurs verfallene Sandlung, wenn derselben eine radicirte oder verfäusliche Gerechtsame zu Grunde liegt, auch bep einem 12 pEt. übersteigenden Verluste der Gläubiger in die Masse eine bezogen und veräußert werden durse? ist entschieden worden: daß so lange noch radicirte und verfäusliche Sand-lungen bestehen, solche im Falle eines Concurses immer in die Masse gezogen werden mussen, und zum Vesten derselben veräusert werden konnen.

## Nro. 39.

Hoftanzlen - Decret vom 19. Februar 1818, an das Galizische Landes & Gubernium.

Justiz-Hofdecret vom 17. May 1818, an das Galizische Appellations Gericht.

Belohnung jubifder Dolmetfder für die Bepwohnung bep Unterfuchungen.

Den hebraischen Dollmetschern find für die Bepwohnung ben Untersuchungen durch ben ganzen Tag, drep Gulden; durch ben halben Tag 1 fl. 30 fr.; für die Ueberseung eines Bogens 2fl. 30 fr.; und für das Lesen 20 fr. als Belohnung, zu passiren.

#### Nro. 40.

Justiz - Hofdecret vom 29. Februar 1918, an fämmtliche Appellations - Gerichte.

Reversalien de observando reciproco, bey Erbicafts a Ausfolagungen swifden Defferteich unt ben Rieberlanden.

Die königl. Riederlandische Regierung hat nachträglich erkläret, in hinsicht der einverständlich mit der obersten Justizstelle vorgeschlagenen Modalität bey Ausstellung der Reversalien de observando reciproco in wechselscitigen Erbschafts Ausfolgungs Fällen, dergleichen von den hierlandigen Obergerichten auszusertigende Reversalien zwar berücksichtigen, ihrerseits aber jedoch dergleichen Reversalien allemahl von dem Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten aussertigen lassen zu wollen.

# Nro. 41,

Hoffammer = Decret vom 24. Februar 1818, an das Rüstenlandische Landes-Gubernium. Kundsgemacht, im Rüstenlande, am 9. Marz 1818.

Stampel für die Schiffs . Capitans in Sinfict ihrer Reifes Paffe, Raturalifations= und übrigen Urfunden.

Für die Bukunft find die Schiffs , Capitane, für welche ben Reife- Paffen und Raturalisations - Urkunden der Stampel von Ginem Gulden verwendet wird, auch in Ansehung der übrigen Urkunden, welche 'nach der perssonlichen Eigenschaft zu behandeln find, der sechsten Stampel - Elasse von Einem Gulden zuzuweisen.

#### Nro. 42.

Berordnung der Rieder = Desterreichischen Regierung vom 24. Februar 1818.

Bedingungen gur Aufnahme frember Jeraeliten in die Lebranffalten in Wien.

Wegen Aufnahme der Israeliten in bie hieftgen Lehranstalten findet man Folgendes zu verordnen:

Die studierenden Ibraeliten find entweder Rinder ber hier Tolerirten oder Frem de; im erstern Falle bedürfen selbe keiner besondern Aufenthalts-Bewilligung, im lesteren Falle aber kann ihnen der Aufenthalt ohne Bewilligung der Landesstelle nicht gestattet werden. Das mit dieselben aber vor der erhaltenen Aufenthalts; Bewilligung in dem Lehrcurse nichts verlieren, so ift bie bestehende Verordnung stets genau vor Augen zu haben und von Fall zu Fall punctlich zu befolgen: Daß nahmlich die Polizey " Oberdirection einem jeden frem, den Mosaiten, der hier eine diffentliche Behranstalt besuschen will, langstens binnen 24 Stunden nach seiner Antunst eine unentgeldliche Aufenthalts-Bollete, welche bis zur erfolgenden Aufenthalts-Bewilligung zu gelten hat, und die dann dem Jöraeliten gegen Aushändigung dieser lesteren wieder abzunehmen ist, mit dem Austrage auszussellen habe: daß derselbe unverzüglich um die Gestatztung des hiesigen Aufenthaltes durch die P. D. D. bey der Landesstelle ansuche.

Die Borftande der hiefigen Lehranstalten sind angewiesen, ben fremden Mosaiten nur gegen Borzeigung diefer Aufenthalts-Bolleten die Besuchung der Borlesungen zu gestatten, und wenn nach Berlauf von 4 Wochen die Aufenthalts-Bewilligung nicht erfolgen und sich von dem betreffenden Fracliten herüber bep dem Bicedirectorate nicht ausgewiesen worden seyn sollte, die Anzeige hierüber an die Regierung zu machen.

Die P. D. D. hat sich angelegen seyn zu lassen, die fremden Israeliten, welche hier den Studien obliegen wollen, nach der ohnehin bestehenden Borschrift, gleich nach ihrer Ankunft mit derley Tolleten zu betheilen und zur Ansuchung der Aufenthalts. Bewilligung zu verhalten.

Diese Berordnung ift ebenfalls ben ben Israeliten, welche die Bebammentunft erlernen wollen, genau gu besobachten.

#### Nro. 43.

Hoffanzlen = Decret vom 26. Februar 1818, an simmtliche Känderstellen.

Abftellung bes Difbrauches ber Berpflegung ber Conferiptions = Officiere.

Es ist zwar mit hosbecret vom 9. December 1816\*) verordnet worden, daß der Mißbrauch, die Verpflegung der Conscriptions. Officiere, und ihrer Mannschaft den Gemeinden aufzuburden, auf allen Staats. oder Privatgutern, wo er immer bisher Statt fand, oder erst neuerlich eingeführt worden ist, unverzüglich abgestellt werde; allein es besteht dieser Mißbrauch, wie man in amtliche Erfahrung gebracht hat, noch immerfort, und zwar dergestalt, daß die Semeinden sich zur unentgeltlichen Verpflegung, der Conscriptions Commission frepwillig herbeplassen, und sich dazu durch das Bepspiel anderer Gemeinden, und durch die Furcht veranlaßt sinden, daß sie widrigenfalls den Reckerepen und sonstigen Unannehmlichkeiten von Seite der Conscriptions Commission ausgesest sepn wurden.

Da nun auf folche Art ber hochfte Befehl und bie Abficht bes Gefeges, nahmlich: bie Gemeinden von einer ungebührlichen und drudenden Laft zu befrepen, ganz umgangen wird; fo ift es nothwendig, auch diesem Mißbrauche Schranken zu segen, sohin folgende Bestimmung eintreten zu laffen.

Wenn einzelne Privaten aus eigener Bewegung, und aus Gaftfreundschaft fich herbeplaffen, die Confcrip-

<sup>+)</sup> Siehe ben Anhang.

tions Dffisiere, und sonstigen Commissions, Glieber zu fich zu laden, und fie zu bewirthen; so bleibt dieses auch fernerhin gestattet, jedoch darf dafur auf teinen Ball, und unter teinem, wie immer gearteten Vorwande, eine Vergutung der Rosten von Seite ber Gemeinde genfordert werden.

Den Gemeinden hingegen wird est strenge und unter allen Umständen, die Absicht sep hierben, welche sie wolle, verbothen, die Conscriptions. Commission auf Rosten der Gemeinde zu verpstegen, und jede so geartete, wenn auch freywillige Verpstegung, wenn solche dennoch geschieht, wird an dem dabep intervenirenden Beamten, so wie an dem Ortsrichter und Gemeindevorsteher nicht nur unnachsichtlich mit dem Ersaße der den Gemeinden dadurch verursachten Rosten, sondern nach Umständen auch mit andern arbitraren Strasen geahudet werden.

Diese Vorschrift ist durch die Rreisamter und Dominien an alle Gemeinden gehörig kundmachen zu laffen, dieselben, und insbesondere die Wirthschaftsamts. (Magistrats,) Vorsteher und Ortsgerichte sind fur die sichere Befolgung dieser Vorschrift bep Vermeidung ber hierin festgesetzen Strafen personlich verantwortlich zu machen, in vorkommenden Uebertretungsfällen ist aber hiernach nach der vollen Strenge bes Geseses das Amt zu handeln.

# \*) Anhan'g.

Hoffanzlen = Decret vom 9. December 1816, an fammtliche Länderstellen.

Seine Majestat haben ju befehlen geruhet : bag

ber Mißbrauch, die Verpflegung der Conscriptions Deffisciere und ihrer Mannschaft den Gemeinden aufzuburden, auf allen Staats oder Privatgutern, wo er immer bisber Statt fand, oder erft neuerlich eingeführt worden
ift, unverzüglich abgestellt werde; indem diese Individuen außer ihrer Diaten-Ausmaß und ihren Verpflegungsbeträgen keine Natural Verpflegung anzusprechen haben.

#### Nro. 44.

Hoftanzlen = Decret vom 26. Februar 1818, an — sämmtliche Länderstellen.

Erforderniß der Renntniß der Landesfprace bey Areisamts. Bedienftungen.

Seine Majestat haben neuerdings anzuordnen getubet: bep Anstellungen in Rreisamtern darauf zu sehen, daß die Beamten die Sprache des Landes ober ber Gegend, in der sie angestellt werden, vollkommen besigen.

## Nro. 45.

Hoffanzlen = Decret vom 26. Februar 1818, an die Rieder = Desterr. Regierung.

Bulaffigfeit ber Unterrebung jum fcmeren Rerfer Berurtheilter mit ihren Auratoren,

Im Einverstandnisse mit dem obersten Gerichtshofe wird hiermit festgesett: bag unter ben geeigneten Borfichten bie Unterredung eines jum schweren Rerter verurtheilten Straflings mit seinem gerichtlich aufgestellten Rurator in Bermogensangelegenheiten bes Straflings,

als Ausnahme von der geseslichen Bestimmung des 13. J. des Strafgesesses von der Landesstelle in den vorkommenden Fällen zugestanden werden durfe; weil solche Ausnahmen durch den Zweck des 279. J. des allgemeinen burgerl. Gesesbuches begründet sind, welcher die Sicherung des Vermögens durch die Aufstellung von Ruratoren beabsichtiget.

#### Nro. 46.

Hoffanzlen = Decret vom 26. Februar 1818, an das Mährifch = Schlesische Landes = Gubernium. Begen Berleibung ber Staatsbürgerschaft an Beibspersonen.

Da das burgerliche Gesethuch ben Fremden, welche die Desterreichische Staatsburgerschaft nach dem §. 29 entweder ipso facto, oder aber nach dem §. 30 auf bittliches Einschreiten erhalten konnen, in dem Geschlechte keinen Unterschied macht, und übrigens die Gründe, welche einem mannlichen Individuum wunschenswerth machen, die Desterreichische Staatsburgerschaft zu erhalten, auch bey Weibspersonen insbesondere eintreter. konnen; so solgt hieraus, daß auch an lestere die Desterreichische Staatsburgerschaft verliehen, und hierum von der Landesstelle eingeschritten werden konne, wenn sie sich hierzu mit den durch das Hosbecret vom 12. April 1816 \*) vorgeschriebenen Ersordernissen gehörlig aus-weisen.

<sup>\*)</sup> In dem XXXVI, Banbe biefer Gefessammlung S. 27 & Rr. 109.

#### Nro. 47.

Hoffammer = Decret vom 26. Februar 1818, an das f. Bohmische Landes = Gubernium.

Berjollung der Balbftreu und des Moofes.

lleber Anfrage, wegen Verzollung der Waldstreu und des Mooses, ist im Einvernehmen mit der vereinten Hoffanzley und der Commerz Hofcommission beschlossen worden: daß die Waldstreu und das Moos in der Regel gleich dem Strobe zu behandeln sep; es wird daher der Administration aufgetragen, den Granzamtern in jenen Gegenden, wo die Waldstreuz und Moos Auststuhr vertragsmäßig nicht eingestellt werden kann, die Weisung zu ertheilen: daß sie diese Artikel, wenn sie in der Ausfuhr vorkommen, wie Stroh, in die Verzollung zu nehmen haben.

# Nro. 48.

Hoffanzlen = Decret vom 27. Februar 1818, an fämmtliche Länderstellen.

Berbefferung des fittlichen Bufianbes der Bafonmeifter.1 -

In der Absicht, auf die Berbesserung des sittlichen Bustandes der Wassenmeister-Classe, in so fern es in dem Beruse der Staatsverwaltung liegt, einzuwirken, sindet sich die Hoftanzley bestimmt, den Behörden die genaue Dandhabung solgender zum Theile schon bestehender Wor-schriften zur Pflicht zu machen:

1. 1st mit aller Sorgfalt über den Schulbesuch und Meligions : Unterricht der Kinder der Wasenmeister zu XV. Band.

wachen, und biefe Borforge allen hierzu gefestich be-

- 2. Den obrigkeitlichen Beamten, Seelforgern, Schullehrern und Orterichtern ist ein humanes Betragen gegen
  bie Wasenmeister und ihre Angehörigen mit der Weisung
  zu empsehlen, nach Kraften zur Verhinderung alles
  bessen zu wirken, was auf die Geringschäpung dieser
  Gattung Menschen ihres Standes wegen Bezug haben
  konnte.
- 3. Sind von nun an zur Betreibung der Bafenmeister-Gerechtigkeiten nur folche Leute zuzulassen, die fich
  uber den genoffenen Religions- und Schulunterricht, und
  uber ihren moralischen untadelhaften Lebenswandel befriedigend ausweisen.
- 4. Ift die Bahl der Wasenmeister ohne Roth nicht zu vermehren, vielmehr da, wo mit Rucksicht auf die Umstände des Bedürfnisses eine Verminderung gestattlich ware, auf solche Bedacht zu tragen.
- 5. Ift zu trachten, so viel möglich die radizirten Wasenmeister: Gewerbe eingehen zu machen, und solche nach und nach in personliche unzustalten.
- 6. Sind den Ortsobrigkeiten die Anordnungen wegen ftrenger Polizepaussicht und ofteren Bistationen der in ihren Bezirken befindlichen abgelegenen Wohnstatten und Localitäten in Erinnerung zu bringen, und sich won deren Beobachtung die Ueberzeugung zu versichaffen.

### Nro. 49.

Justig - Hofdecret vom 27. Februar 1818, an das Ruftenländische Appellations - Gericht.

Beborde gur Berhandlung ber Fiscal = Defchafte in bem

Die Bewilligung der k. k. allgemeinen Hoffammer vom 18. Junius 1816: Fiscalamtliche Geschäfte, welche eigentlich nur vor das Triester Stadt- und Landrecht gehörten, in besonderen Fallen durch substituirte Fiscals Vertreter von dem Collegial-Gerichte zu Rovigno und dem Landrechte in Fiume verhandeln zu lassen, wird auch auf das Görzer Stadt- und Landrecht ausgedehnet.

#### Nro. 50.

Justiz = Hofdecret vom 28. Februar 1818, an fammtliche Appellations = Gerichte.

Genaue Beobachtung ber Sy. 281 und 306 bes Strafgefetes wegen Berhaftungen, unb Unterfuchung auf frepem Jufe.

Die in bem 3. 281 I. Thl. des Strafgeseges aufgestellste allgemeine Regel: daß berjenige, welcher in dem Bersbrechen betreten, ober aus rechtmässigen Anzeigungen eines Berbrechens beschuldiget worden ist, in Ariminals Berhaft genommen werben soll, ist nicht nur von den unsteren, sondern auch von den oberen Ariminals Gerichten genau zu beobachten, und nur unter den in §. 306 vorsgeschriebenen Bedingungen das Verfahren mit dem Beschuls digten auf frepem Fusse einzuleiten.

#### Nro. 51.

Hoffanzlen = Decret vom 28. Februar 1818, an das Galizische Landes Gubernium.

In Galigien bestehende Berggerichte und ihnen zugewiesene Begirfe.

Gemaß bes Belangens der f. f, allgemeinen Softammer wird kund gemacht:

- 1) Daß vom Anfang bes Militar Jahrs 1818 in Galizien drep Districtual Berggerichte, nahmlich zu Wieliczka, Sambor und Bohorodczan, bann eine Berggerichte Eubstitution zu Possorita in der Butowina, welsche dem Districtual Berggerichte zu Bohorodczan untergeordnet ift, bestehen;
- 2) daß der Bezirk des Berggerichts zu Wieliczka, die Areise Myslenic, Bochnia, Sandec, Tarnow Jaslo, Rzeszow und die Theile des Sanoker und Przemysler Kreises bis an den Sannfluß;
- 3) daß der Bezirk des Berggerichts zu Sambor, die übrigen Theile des Sanoker und Przemysler Kreises vom rechten User des Sannflußes, dann die Kreise Sambor, Stry, Lemberg und Zolkiew;
- 4) Daß der Bezirk des Berggerichts von Bohorodczan, die Kreise Stanislau, Brzezan, Zloczow, Tarnopol, Czortkow, Kolomea und den Bukowiner Kreis
  in sich begreise, und in dem lettern die Berggerichts. Substitution zu Possorita, unter der Leitung des DistrictualBerggerichtes instruendo vorgebe.

#### · Nro. 52.

Justiz = Hofdecret vom 28. Februar 1818, an das Galizische Appellations = Gericht.

Berechnung der Friften, ben Aufbundigung der Wohnungen in Lemberg

In Betreff ber Berechnung ber in ber Musgieh = Ber: ordnung fur die Stadt Lemberg jur Auffundigung ber Mohnungen, und jum Ruderlage festgeseten Friften wird hiermit verordnet : daß zwar der Auffundigende feiner Seits die Auffundigung nur binnen der ihm dagu festgefesten Brift bep Gericht anzubringen ichuldig fen; baß aber feinem Gegner die Frift jur Uberreichung des Ruders lages erft nach bem Lage, an welchem die Buftellung ge-Scheben ift, zu laufen anfange. Übrigens aber ift bie berzeit ben bem Lemberger Magistrate in Rudficht ber Mohnungs = Auffundigungen bestehende Berfahrungsart noch ferner zu beobachten; nur hat der Magistrat unter eigener Berantwortung dafur zu forgen, damit' bie Auffundigungen auf bas schleunigste, und nach Moglichkeit. am nahmlichen Lage, ale fie ben Berichte einlangen, den Parteyen jugeftellet merden.

### Nro, 53.

Hoffammer Decret vom 2. Marz 1818, an fammiliche Landerstellen.

Justiz - Hofdecret vom 14. März 1818, an fammt= liche Appellations - Gerichte.

Einftellung ber Rachftamplung bereits geborig geftampelter liefunden und Sandelsbucher.

Bon einer Rachftamplung ber bereits nach Borfdrift

ber Circular- Verordnung vom 1. Map 1811 gestämpelten Bucher ber Sandels und Gewerbsteute, bann ber vor bem iten Januar 1818 ausgestellten klassenmässig gestämpelten Urkunden, oder ber bereits gestämpelten Abschriften von dergleichen Urkunden und Gesuchs-Beplagen hat es ganzlich abzukommen.

#### Nro. 54.

Hofkammer - Decret vom 3. März 1818, an sämmtliche Länderstellen. Kundgemacht, in Niesder-Desterreich, am 12.; in Mähren und Schlessien, am 13.; in Böhmen am 16.; in Galizien, am 20. März 1818.

Berabfegung bes Poftritt: , Trint: und Schmiergeldes.

Seine Majestat haben anzuordnen geruhet: daß bey ben gegenwartig gesunkenen Futterpreisen, vom r. April b. J. angesangen, das Postrittgeld sowohl bey Acrarialals auch bep Privat-Ritten in den sammtlichen altdeutschen Provinzen von vier auf drep Gulden W. W. pr. Pferd und eine einsache Station herabgeset; in Galizien aber bep der bisherigen Ausmaß von drep Gulden W. W. noch vor der Hand belassen werde. \*)

Außer bem ift

- a) das Trinkgeld fur die Postillions ohne Unterschied ber gedachten Provinzen auf Ginen Gulben breppig Rreuger B. B. fur zwep Pferde und eine einfache Station;
- D) das Schmiergeld auf zwanzig vier Rreuzer D. D., wenn bas Schmeer (Fette) vom Poftfnecht bazu ge-

<sup>\*)</sup> Sieb bie Berorbnnng vom 24. Mar, 1818.

geben wird, außer dem aber auf zwolf Kreuzer 2B. 2B. bestimmt, und

c) vervrdnet worden: daß es in hinsicht ber Bus dringlichkeit der Postillione in Abforderung hoherer Trinks gelder bep den mit Berordnung vom 18. Februar v. J. bekannt gemachten Vorschriften sein Bewenden habe.

Nro. 55.

Verordnung der Nieder - Desterreichischen Regies rung vom 4. Marz 1818.

Benrlaubunge .. Gefuche find nur ben bemahrter Rothwenbig. feit ju überreichen.

Es hat sich der Fall ergeben, daß eine herrschaft sehr bringend um die Beurlaubung eines Mannes ben der Mislitär-Behörde das Ansuchen gestellt, und bald darauf wiesder sich verwendet hat, damit dieser Mann von dem Urstaube aus Mangel des nothigen Unterhalts wieder eins berusen werden mochte.

Da es durch dergleichen unrichtige und schwankende Angaben nicht selten geschieht, daß statt solcher, ofters Beute beym Regimente zurückbleiben mussen, die zu Sausse wirklich nothig waren; so hat das t. t. Grl. Milit. E. das Ausuchen gestellt, die Dominien anweisen zu lassen, daß sie ihre Beurlaubungs-Gesuche nur nach vorheriger überzeugung der wirklichen Nothwendigkeit der zu beurlaubenden Leute zu überreichen haben.

## Nro. 56.

Studien- Hofcommissions - Decret vom 7. Marz 1818, an das Böhmische Landes - Guberninm.

Recht gur Babt ber Schulgehulfen.

Die Mahl der Schulgehutsen, deren Gehalt weder von dem Schullehrer, noch ganz oder zum Theile aus dem allgemeinen Schulsond, sondern aus den betrickhaftlichen Renten, oder einem Lokal, Schulsond bestritten wird, ist immer denjenigen zu überlassen, welche den Gehalt bezahlen. Es ist aber auch bep solchen Sehülsen die Regel zu beobachten, daß die Nothwendigkeit derselben an den Schulen, sur welche sie bestimmt sind, und ihre Lehrsa-higkeit von dem Schulbezirks Ausseher bestättiget sepn mussen.

Was die Wahl berjenigen anbelangt, welche eigent- ilich keine Gehulfen, sondern zwepte Lehrer find; so ist daben die Vorschrift zu befolgen, welche fur die Prasen- tation der Trivial - Lehrer überhaupt besteht.

#### Nro. 57. .

Justiz = Hosberret vom 7. März 1818, an das. Nieder = Desterreichische Appellations = Gericht.

Gultigfeit einer fruberen Bohnungs=Auffundigung.

Die Auftundigung einer Wohnung tann aus bem Grunde, weil fie fruher als 14 Tage vor Georgi, oder 14 Tage vor Michaeli überreicht worden ift, teineswegs als ungultig erklaret, und weder von dem Gerichte von

Amtswegen verworfen, noch von dem anderen Theile zurudgelegt werden.

## Nro. 58.

Hoftanzlen = Decret vom 9. März 1818, an sümmtliche Länderstellen. Kundgemacht in Niesder = Desterreich am 10., in Desterreich ob der Enns am 12., in Böhmen am 14., in Mähren und Schlessen am 15., im Küstenlande am 16., in Galizien am 17., in Stepermark und Kärnsthen am 18., in Eprol und Vorarlberg am 29. März 1818.

Bewilligte Getreide-Ausfuhr gegen die in bem Boll-Sariffe vom Jahre 1788 bestimmten Sollfage.

Seine Majestat haben die Getreide, Ausfuhr auf allen Puncten der Monarchie, gegen die in dem Boll-Lariffe vom Jahre 1788 bestimmten Bollfage, nahmlich:

- a) für alle Getreide. Gattungen und Sulfenfruchte mit einem halben Rreuzer vom Megen;
- b) fur die fein gerollte Gerfte mit drep Rreugern vom Centner;
- c) für die gemeine gerollte Gerfte mit Ginem und einem halben Rreuger vom Centner;
- d) fur die gebrochene Gerste mit einem halben Rreuzer vom Centner; endlich
- e) für den Gries mit Einem Rreuzer vom Megen, sammtliche Bollsage in Conventions, Munge, allergnadigft zu bewilligen geruhet.

## Nro. 59.

Hoffammer = Decret vom 9. März 1818, an das Inner = Desterreichische und Küstenländische Landes = Gubernium. Kundgemacht in dem Küstenlande am 11. April, in Ilhrien am 14. Julius 1818.

Sermin gur Ergreifung bes Recurfes gegen Enticheibungen ber Bollgefallen-Abminiftration.

Bermöge des 47. I. des Decrets der f. f. Hoftammer vom 11. Janner 1810, wodurch der den sammt-lichen Bollgefallen Administrationen eingeraumte Wirkungstreis naher bestimmt worden ist, bleibt es jeder Partep unbenommen, über alle von den Zollgefallen-Administrationen geschehenen Erledigungen der Recurse in Contrabandsfallen, diese mögen abweislich entschieden, oder im Wege der Gnade nachsichtlich behandelt worden sepn, von dem Tage der erhaltenen Administrations-Erledigung den weitern Recurs sub poena praeclusi längstens innerhalb vierzehn Tagen, an die Hofstelle bep der betroffenen Administration einzeichen zu können.

#### Nro. 60.

Poftanzlen's Decret vom 10. März 1818., an fämmtliche Länderstellen.

Schonung geheiligter Drte ben Refrutirungen.

Durch unkluge Einleitungen bep einer Rekrutirung im Jahre 1815 im Ruftenlande, woben getrachtet wurde, sich der an einem Sonntage in der Rirche versammelten Burschen zu bemächtigen, indem die Rirchenthuren mit Militar beset murden, ist auf den Widerstand der ersteren sogar in der Rirche mit scharfen Patronen gefeuert, und daben die schwersten Excesse begangen worden.

Auf höchsten Befehl wird baher zur Berhuthung möglicher ahnlicher Auftritte die Landesstelle zur Berftandigung aller Kreisamter für kunftige Falle auf das schon lange bestehende Berboth aufmerksam gemacht, die Kirchen nicht in Rekruten - Werbplage umwandeln zu laffen.

## Nro. 61.

Hoffanzlen = Decret vom 12. März 1818, an fämmtliche Länderstellen.

Belege gu ben Penfions: Befuchen ber Officiers: Bittwen.

Seine Majestat haben zu befehlen geruht, baß ben Penstions. Gesuchen solcher Officiers-Wittwen, beren Manner nach langen Zwisch enraumen angeblich an ben Folgen ihrer vor dem Feinde erhaltenen Wunden gestorben sind, immer eine genaue Beschreibung der erhaltenen Wunde von einem graduirten Militararzte, welcher den Officier behandelte, oder wenn der Ordinarius ein Civilwundarzt gewesen ware, von einem beeideten Civilwundarzte, wie auch eine Beschreibung der Krantheit, an welcher der Officier gestorben ist, ebenfalls von einem graduirten Militararzte oder von einem beeideten Civilarzte ausgesertiget, bepzulegen sep.

#### Nro. 62.

Justiz - Hofdecret vom 13. März 1818, an sämmtliche Appellations = Gerichte.

Benaue Beobadenng ber Borfdriften bes Erbfteuer-Patentes.

Da der geringe und unverhaltnismässige Ertrag des Erbsteuer-Gefalles in den mannigsaltigen Bevortheilungen durch die Erben und ihre Vertreter, durch Berschleppung und Verheimlichung des beweglichen Erbvermögens, durch unredeiche Ausweisung der Verlassenschaften, und durch Angaben singirter Abzugsposten, endlich in dem langsamen Gange der Verlassenschafts Abhandslungen zu suchen ist; so wird zur Beseitigung dieser Unfüge die genaue Verdachtung der bestehenden Vorschriften, insbesondere der SS. 55 und 56 des Erbsteuerspatentes vom 15. October 1815 den Abhandlungs-Vehörden auf das strengste eingeschärfet.

Nro. 63.

Justiz = Hofdecret vom 14. März 1818, an sämmt= liche Appellations = Gerichte.

Sog. und pofffrepe Behandlung ber Criminal = Cachen gwifden Defterreid und Sachfen.

Die tonigl. Sachfische Regierung hat in Rudficht auf die von Seite Desterreichs zugesicherte Willfahrigkeit, allen toniglichen Uemtern, und Rammerguts-Gerichten die Weisung ertheilet, gegen die f. f. Behörden funftig in Eriminal = Sachen von Amtswegen Tax = und Postportofren zu verfahren.

#### Nro. 64.

Hofkammer = Decret vom 17. März 1818, an die Nieder = Desterreichische Landesregierung. Rundgemacht in Nieder = Desterreich am 27. März 1818.

Berboth ber Ginfuhr bes gemeinen Deffingbrathee.

Es unterliegt auch der gemeine Messingdrath dem im ganzen Umfange der Monarchie in Wirkung tretenden Ginfuhrs - Verbothe , und der für diesen Artikel bestimmte Ginfuhrs - Boll ift nur dann in Anwendung zu bringen, wenn eine Ginfuhr Ausnahmsweise gestattet wird.

Diese Bestimmung wird als Berichtigung bes mit dem Circulare vom 18. Februar I. J. hinausgegebenen, Lariffes über die Berzollung des Meffings, und der daraus verfertigten Waaren zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

#### Nro. 65.

Studien = Hofcommissions = Decret vom 17. März 1818, an das Bohmische Landes = Gubernium.

Einführung ber monatlichen Conferenzen des Prafetts mie ben Professoren an den Gymnasten — wegen der Correpetitionen der Professoren — Berwechslung der Gymnasial. Lehrer aus dem Piariften-Orden.

1. Die monatlichen Conferengen bes Prafettes mit ben Profesoren, welche seit mehreren Jahren an dem Prager Altstädter Gymnasium mit Nugen bestehen; find an allen Gymnasien einzuführen.

- 2. Um Mißbrauchen bep den Correpetitionen der Professoren bep allen Gymnasien vorzubeugen, sind dieselben nur unter folgenden Bedingungen zu gestatten:

  a) daß jeder Lehrer nur eine mäßige Zahl von Schülern in die Correpetition nehme, weil sonst der Zwed versehlet wird, b) mit einem mässigen Honorar sich besgnüge, c) nebst den Zahlenden auch einige arme unentzgeldlich daran Theil nehmen lasse. d) Bep Anfang des Schuljahres hat jeder dem Präsesten ein Berzeichnis derzienigen Schüler zu geben, welchen er in seine Correpetitions. Stunden den Zutritt erlaubt hat. e) Der Präsest hat darauf zu sehen, daß diese Borschriften genau beobachtet werden, und die Schüler, welche die Correpetition besuchen, bep der Classisstation vor den übrigen Schülern nicht begünstiget werden.
- 3. Dem Provinzial ber Piaristen kann, weil die Glieder dieses Ordens zu keiner Stabilitatem loci, wie die Stifts. Beistlichen sich verpflichtet haben, nicht vermehrt werden, die Lehr-Individuen, besonders die jungern, so oft personliche Verhältnisse oder das Beste bes Ordens es sorbert, zu verwechseln; nur ist demselben auszutragen, darauf so viel möglich Rucksicht zu nehmen, daß die verwechselten Gymnasial Lehrer wieder zu dem nähmlichen Lehrsache verwendet werden, welches sie vorher mit Bepfall gelehret haben, und daß er in keinem Falle Novigen zum öffentlichen Lehramte anstelle.
- 4. Die Aufnahme ber Candidaten nach jurudgelegten Symnafial - Studien ift eine Begunstigung, welche ben Piaristen aus wichtigen, die Aufrechthaltung ihres

Ordens sichernden Grunden bewilliget, und von Gr. Majestät bestättiget worden ist. Sie kann ihnen daher nicht versagt werden, ohne die allmählige Auflosung des Orbens herbenzusuhuhren.

## Nro. 66.

# Patent vom 21. Mars 1818.

Einlofung der alteren Staatsfould, und ihre Burudführung auf ben urfprunglichen Intereffen-Betrag.

Bur Begrundung einer festen Ordnung in dem Busstande der Finanzen und des Geldwesens der Monarchie, wovon das Wohl Unserer Unterthanen wesentlich abhängt, sind Unsere Bemühungen darauf gerichtet, dem inländisschen Geldumlaufe Freyheit und Sicherheit zu geben, dem Papiergelde mit der thunlichsten Schonung der Kräste Unserer Unterthanen, und mit sorgfältiger Erhaltung ihres Wohlstandes einen ergiedigen und ununterbrochenen Abstuß zu verschaffen, die Geld-Circulation auf die Grundlage der Metallmunge zurückzusühren, die Einkunste des Staates mit dem unvermeidlichen Staatsausmande in das Gleichgewicht zu seinen, und den öffentlichen Eredit durch Einrichtungen, welche den Gläubigern Schuß gewähren und Vortheile versichern, zu besestigen.

In diefer Absicht haben Wir feit dem gludlich errungenen Frieden bereits jeden Zwang in der Wahl der Zahlungsmittel, worin die Privaten ihre Berpflichtungen ausdruden und ausgleichen wollen, aufgehoben, mehrere Wege zur fruchtbringenden Berwendung des Papiergeldes erbffnet, den Schwankungen in dem Werthe desfelben ent, gegengewirkt, ber inneren Circulation die, der Monarchie durch Staatsverträge zugewendeten Summen klingender Munze zugeführt, ein Bankinstitut gegründet, welches dem Geldverkehr Leichtigkeit verschaffet, dem Handel die ersprießlichsten Dienste leistet, und mit seiner sortschreitenden Entwickelung in immer größerer Ausdehnung leisten wird; durch zuverlässige und unüberschreitbare Staatevoransschläge die Auslagen des Staates sichergestellt, und nach den bewährtesten Ersahrungen einen Tilgungssond für die verzinsliche Staatsschuld errichtet, welcher sowohl die Versminderung derselben, als auch die Aufrechthaltung des Werthes der diffentlichen Schuldverschreibungen zum Bessten der Staatsgläubiger bezielet.

Wir haben daben die Lage der alteren Glaubiger bes Staates nicht aus den Augen verloren. Die rechtmäßigen Anspruche derfelben find fortmahrend ein Gegenstand Unserer besonderen Ausmerkfamkeit geblieben.

Es liegt schon in bem 3mede der Juruckfuhrung der Geld-Circulation auf die Grundlage der Metallmunze die Folge, daß in dem Zeitpuncte, in welchem dieser 3med vollständig etreicht sepn wird, die alteren Staatsglaubiger in den Genup der Interessen-Zahlung in Conventions-Munze treten muffen, und es ist ein Gegenstand Unserer bessonderen Bemuhung, diesen Zeitpunct so sehr zu beschleunigen, als es die zu Unserer Verfügung stehenden Krafte des Staates verstatten.

So wie Wir durch das, mit Unserem Patente vom 29. October 1816 eroffnete Unleben den alteren Staats. glaubigern besondere Begunftigungen zugewendet, und ib. en Schuldbriefen einen boberen Werth gefichert haben; so finden Wir Uns gegenwartig ju einem weiteren wefentlichen Schritte jur Verbefferung der Lage der alteren Blaubiger des Staates bewogen, indem wir Nachstehenbes verordnen.

- 5. 1. Die gesammte altere verzinsliche Staatsschuld, wovon die Interessen durch bas Patent vom 20. Hornung 1811 auf die Salfte herabgesest worden find, soll nach den weiter folgenden Bestimmungen auf den, den Glaubigern ursprunglich versicherten Binsenfuß zuruckgeführet werden.
- 5. 2. Die Zurudführung hat in der Art zu geschehen, daß vom Jahre 1818 angefangen, jährlich ein solder Betrag in Obligationen, wovon die dermahl herabgesesten Intereffen Einmahl hundert fünf und
  zwanzig taufend Gulden ausmachen, also wenigstens ein Capital von fünf Millionen Gulden
  in den Genuß der ursprünglichen Binsep wieder eingesetet
  wird.
- 5. 3. Die altere Staatsschuld wird zu biesem Ende in Serien von einer Million an Capital, ober funf und zwanzig tausend Gulben an dermahligen jahrlichen Insteressens Betrage eingetheilt, und es werden in jedem Jahre funf solcher Serien durch das Los bezeichnet werden, welche die Capitale enthalten, die in den ursprünglichen Binsengenuß zu treten haben.
- 5. 4. Die Ziehung ber jahrlich zu verlosenben Serrien wird jedesmahl in ber ersten Woche ber Monathe Januar, Marz, Junp, August und Rovember vor sich geben. XV. Band.

Die Gintheilung ber im erften Jahre gu verlofenben funf Serien wird befonders bekannt gemacht werben.

- f. 5. Rach jeder Berlofung werden die bis gum Lage der Ziehung fälligen Zinsen in der Währung, in welcher die Interessen- Bezahlung geschieht, ausgeglichen, und von diesem Lage an, werden dieselben im doppelten Betrage in Conventions - Munge erfolgt werden.
- S. 6. Um bem Staate burch biefe- Mafregel teine vermehrte Binfentaft aufzuburden, wird jahrlich ein gleischer Capitals Betrag, wie der auf den urfprunglichen Binfenfuß zuruckgeführte, in offentlichen Obligationen durch Einfauf auf der Borse eingeloset und vertilget werden.
- 5. 7. Die Einlosung hat durch den allgemeinen Tils gungsfond der verzinslichen Staatsschuld zu geschehen, welchem zu diesem Ende zu seinen dermahligen Zustuffen ein jährliches Einsommen von Einer Million sunsmahlhundert tausend Sulden Evnventions-Munze versichert wird, das demselben in gleichen monatlichen Raten erfolgt werden wird, und ausschließend zu diesem Iwede zu verwenden ist.
- f. 8. Bep ber halbjahrigen Rechnungslegung über bie Gebahrung mit den Zustuffen des Tilgungsfondes wird jedes Mahl auch die Verwendung dieses Einkommens ausgewiesen, die eingelosten Obligationen werden übrigens in den Eredits Buchern geloscht und offentlich vertilget werden.
- S. 9. Da es durch die, in den vorhergehenden ADfagen festgeseste Verlosung geschehen wird, daß bas Los zuweilen auf folche Obligationen fallt, welche bereits in

Folge der vorausgegangenen jahrlichen Einlofung vertilgt worden find; so ift jedesmahl, so oft die vertilgten Oblie gationen, welche in die Berlofung gefallen find, den Betrag von Einer Million erreichen, nebft der jahrlich zur Biehung bestimmten Anzahl von funf Gerien, noch eine weitere Gerle zu verlofen.

S. 10. Da biefen Bestimmungen zusolge Unsere Abssicht babin gerichtet ist, jahrlich wenigstens auf ben fünfzigsten Theil ber gesammten alteren Staatsschuld in bet Art zu wirken, baß die Salfte bavon in ben Genuß bet ursprünglichen Binsen wieder eingeset, und ein-gleicher Theil eingeloset und vertilget werde; so machen Wir Unseren Finang-Minister für die genaue Vollziehung dieses Verssahrens verantwortlich, wodurch langstens innerhalb einer Periode von fünfzig Jahren die altere Staatsschuld um die Salfte vermindert, und den Theilnehmern an der übrig bleibenden Salfte der Bezug der vollen Zinsen in Conventions-Munge zugewendet wird.

Wir machen bemfelben ferner zur Pflicht, Uns jahre lich einen Ausweis über ben Fortgang Diefes Berfahrens vorzulegen, welcher zugleich zur allgemeinen Kenntnis zu bringen ift.

Gegeben in Unserer Saupt- und Restbengstadt Wien, Den 21. Marg 1818.

## Nro. 67.

Hoffammer Decret vom 24. März 1818, an das Galizische Landes Gubernium. Kundgemacht, am 5. Aprill 1818.

Berabfegung bes Poffrittgelbes in Galigien.

Die t. t. hoffammer hat in Berudsichtigung ber in Galizien gesunkenen Futterpreise sich bestimmt gefunden, das hierlandes bestandene Postrittgeld von drep, auf zwey Gulden drepfig Kreuzer W. W. pr. Pferd und eine einsache Station, sowohl bep Acrarial- als Privatritten vom sten May d. I. angesangen, herabzusepen, und in Beziehung der Postillions - Trint- und Schmiergelder es bep, der durch Verordnung vom 3ten, d. I. sestgesesten Ausmaß zu belaffen.

### Nro. 68:

Patent vom 25. Marz 1818. Bedfelfeitige Quellieferung ber Deferteurs zwifden Defterreich und Parma:

Dir Frang ber Erfte ic.

Die zwischen Uns und Ihrer Majestat ber kaiserlichen Prinzessinn und Erzberzoginn von Desterreich, herzoginn von Parma, Piacenza und Guastalla zc. bestehenden freundsschaftlichen Berhaltnisse und bas wechselseitige Bestreben durch alle Mittel zum Bortheile ber bepberseitigen Staaten und ihres Dienstes bepzutragen, haben Uns bestimmt, mit Ihrer Majestat der kaiserlichen Prinzessinn und Erzberzoginn von Desterreich, herzoginn von Parma, Piacenza und Guastalla zc., zur Berhinderung der Desertion von den bevderseitigen Truppen, eine Uebereinkunft wegen Auslieserung der Deserteurs abzuschließen.

In Folge beffen find zwischen Unseren und ben Stepolimächtigten Ihrer Majestat ber kaiserlichen Prinzessinn und Erzherzoginn von Desterreich, Herzoginn von Parama, Piacenza und Guastalla 2c. nachfolgende Puncte verabredet und am 23. October 1817 formlich unterzeichnet worden:

I. Art. Alle Civil-und Militar-Behorden, befonders aber bie an den Grangen junachft befindlichen Militar . Commandanten bepder Staaten follen angewiesen werden, mit der forgfältigsten Aufmerksamkeit darüber zu wachen, daß kein Deferteur von den Truppen der Einen der bepden Machte die Granzen überschreiten, noch in den Staaten der ans deren Schutz und Buflucht finden konne.

Sobald ihnen von den Behörden der benachbarten Racht die Anzeige eines Defertions - Falles zukommt, follen fle gehalten fepn, einer folden Aufforderung in der furze,
ften Beit zu entfprechen, und die Rehörden, welche fich an
fle gewendet haben, von den zur Auffindung des Defer,
teurs getroffenen Verfügungen zu verfiandigen.

II. Art. Diesem zu Folge sollen alle Militar personen ohne Ausnahme, sep es von der Infanterie, Cavallerie, dem Fuhrwesen, oder irgend einem anderen Militar, Zweige ber Desterreichischen oder Parmesanischen Truppen, welche das Gebieth der andern Macht betreten wurden, ohne mit einem Passe oder Marschroute in guter und gehöriger Form versehen zu sepn, auf der Stelle avgehalten, und mit allem, was sie an Wassen, Montirungsten, und mit allem, was sie an Wassen, Montirungsten, Bagage, Pferde 2c. mit sich genommen hatten, auch dann ausgeliesert werden, wenn dergleichen Deserteurs noch nicht reclamiet worden waren.

Bu biesem Ende soll dem Commandanten bes der Granze zunächst befindlichen Militar Postens binnen 24 Stunden, oder sobald es nur immer geschehen kann, von der Anhaltung des Deserteurs, mit Bepziehung des Regiments, von welchem er entwichen ist, des Tages seiner Anhaltung und der Gegenstände, welche er bep sich gehabt, die Anzeige gemacht werden, damit dieser Commandant ein Detachement zur Uebernahme des Dezserteurs an die Granze abschieden, und zugleich nach den Bestimmungen des zien Artikels, die Kosten, welche dieser während der Haft für seine eigene Verpstegung und den Unterhalt des allenfalls mitgenommenen Pferdes verursachet haben durfte, sammt der im 6ten Artikel sestente.

Ware bas angehaltene Individuum auch von der Armee eines andern Souvrains entwichen, mit welchem gleichfalls ein Cartel besteht; so soll es jener Armee, pon welcher es gulest besertirt ift, gurudgestellet werden.

III. Art. Sollte es einem Deserteur ungeachtet aller Bor, sichts, Maßregeln gelingen, die Machsamkeit der Grange behörden entweder durch Verkleidung, falsche Passe oder auf andere Art zu hintergeben, und sich in das Gebieth der andern Macht einzuschleichen, oder unter deren Truppen ohne Unterschied, ob bep einem Nationals oder fremaden Regimente enroliren zu lassen; so soll er nichts desto weniger von dem Augenblicke, wo er entdeckt wird, dem Commandanten der Truppen, von welchem er entwichen ist, und selbst dann ausgeliefert werden, wenn er auch schon längere Zeit im Lande ansässig Mire.

IV. Art. Bon biefer Burudftellung find ausgenommen: die Deferteurs, welche geborne Unterthanen ber contrabirenden Machte waren, auf deren Gebieth fie fich geflüchtet haben, weil fie durch Entweichung aus dem fremden Dienste in die Staaten ihres rechtmäßigen Landes-herrn zuruckfehren. Die Burudstellung soll sich in diesem Fallenur auf die Wassen, Pferde, Montirungs. Stude und andere Gegenstände erstrecken, welche ein solcher Deserteur mit fich genommen hatte, und welche nicht sein rechtsmäßiges Gigenthum waren,

Zebes Individuum von der zum Militar Dienste ausgehobenen jungen Mannschaft, welches versucht hatte, sich demselben durch Entfernung aus den respectiven Staaten zu entziehen, soll auf Ansuchen des Gouvernements oder des Commandanten der Provinz, welcher, wo mog-lich, auch die Personal Beschreibung des reclamirten Individuums bepzusügen hat, angehalten, und in dersels den Art, wie es im gten Artitel in Ansehung der Militar Deserteurs sestgeseigt, zurückgeliesert werden,

V. Art, Ein jeder Deferteur, welche auch seine Eigenschaft fepn mag, erhalt zu seiner Berpflegung taglich eine
Brot. Portion und 25 Centimen, bas Pferd aber eine
gewöhnliche Ration, beren Bergutung nach dem laufenden Marktpreise des Ortes, wo der Deserteur in Berwahrung gehalten wurde, zu geschehen bat.

VI. Art. Jenen, welche einen Deferteur anzeigen ober einbringen, wird eine Belohnung (Taglia) und zwar von acht Gulben ober zwanzig Franken in courfirer' Munze für einen Mann zu Fuß, und von zwolf

ober brepfig Franken fur einen Cavalleriften mit bem

VII. Art. Wenn ein Deferteur nach feiner Defertion in bem Sande, wohin er fich geftüchtet, ein Berbrechen begangen, ober fich ber Mitschuld an demselben theilhafetig gemacht hatte; so soll er nichts besto weniger jener Racht, zu beren Truppen er gebort, zurudgestellet werden.

In einem folchen Falle werben die Beborben befagter Racht den Beferteur, nach erhaltener Mittheilung aller auf bas begangene Verbrechen fich beziehenden Acten, in Gemäßheit der in ihrem Staate geltenden Gefese untersuchen und bestrafen lassen, und zugleich bedacht sesn, has gefällte Eriminal - Urtheil den Behörden
des Ortes, wo das Verbrechen begangen wurde, mitzutheilen.

VIII. Art. Jebes Detachement, welches jum Rachfegen eines Deserteursabgeschiest wird, hat auf ber Grange anzuhalten, und nur Einen mit einem Paffe versehenen Mann bis zum nächsten Orte abzusertigen, um daselbk ben Deserteur von den Ortsbeborden zu reclamiren.

IX. Art. Die gegenseitigen Militar Commandanten an ben Grangen haben jedes Mahl über Ort, Tag und Stunde ber Bebergabe bes Deserteurs bas Einverständniß zu pflegen, und die hierzu erforderlichen Truppen - Detachements an ben bestimmten Ort abzuordnen.

Der Commandant, welcher die Uebergabe des Des ferteurs bewerkftelliget, ift gehalten, dem Commandans ten, welcher benfelben reclamirt hat, eine Quittung über bie richtige Bezählung ber Taglia und fonftigen burch ben Deferteur verursachten Roften auszustellen.

X. Art. Diefelben Bestimmungen haben auch in Anfehung der Dienstleute ber Officiere des einen Staates, welche auf dem Gebiethe des andern betreten werden, jedoch blos in Folge einer vorausgegangenen Reclamation zu gelten, und sollen dieselben sofort angehalten, und nach Anordnung des zten Artitels ausgeliesert werden.

XI. Art. Jeber Officier ber Einen Armee, welcher einen Solbaten ber andern, fep es durch Sift ober Gewalt, gur Defertion verleitet, soll mit zweymonathlichem Arreste bestraft werben.

XII. Art. Jebes andere Individuum foll in einem ahnlichen Falle mit einmonathlichem Gefangniffe ober mit einer Gelbbufe von funftig Franken bestrafet werben, es ware benn, daß erschwerende Umftande bes Vergebens eine Verschafung ber Strafe begranben.

XIII. Art. Allen Unterthanen ber hohen contrahirenden Theile ift untersagt, ben Deserteurs von den Truppen bes andern Staates irgend etwas von Rleidungs. oder Aus-ruftungsstuden was immer für einer Art, Pferde, Waffen zc. 2c. abzutaufen, Allenthalben, wo man dergleichen Effecten findet, find sie als gestohlenes Gut anzusehen, und dem Regimente, welchem der Deserteur angehört, zusrudzustellen. Derjenige, welcher sich eine Uebertretung dieses Verbothes erlaubt, soll überdieß mit einer Geldstrafe von fünf und zwanzig Franken belegt werden, so. bald bewiesen wird, es sep ihm entweder durch die Nas

tur bes getauften Studes, ober auch auf andere Art bewußt gewesen, bag es ein gestohlenes Gut fen.

XIV. Art. Gegenwartige Convention foll in bepben Staaten publicirt, und vom 1. Man des laufenden Jahres angefangen, in Vollzug geset werden.

Diefelbe foll fur funf Jahre in Rraft bleiben, und von funf zu funf Jahren ohne weiters als erneuert angesehen werden, wenn nicht von der einen oder der andern bepben Regierungen eine gegentheilige Erklarung erfolgt.

Rachdem Wir nun biesen Bestimmungen durchaus Unsere Genehmigung ertheilen, und bieselben mittelst gesgenwärtigen allenthalben kund zu machenden Edicts zur Renntniß Unserer Unterthanen bringen, damit sie sich genau darnach achten konnen, besehlen Wir zugleich alsen Unseren Civil und Militär Beamten, und andern Vorgesesten darauf zu halten, damit dasselbe in Gemäßeheit der Bestimmung des zien Artikels nach seinem ganzen Umsange und Inhalte genau befolgt und vollzogen werde.

# Nro. 69.

Hoffanzlen - Decret vom 26. Marz 1818, an sammtliche Länderstellen. Kundgemacht in Böhmen am 26. April, in Mähren und Schlesien am 1. Way, in Nieder-Desterreich am 18. Julius 1818.

Beftimmung ber ben demifden Fabriten gu erzeugen und gu fubren erlaubten Debicinal-Artifel.

Mus Anlag eines vorgetommenen fpecififchen Falles ift die Unfrage gemacht worden : welche Medicinal-Artitel ben chemischen Fabriten gu erzeugen und gu fuhren gestattet fep, und ob die Riederlagen folder Fabriten ber mebicinifch . polizeplichen Aufficht unterzogen werben muffen? Um einer Seits ben haufigen Beschwerben ber Apotheter megen Gewerbseingriffen von Seite ber chemifchen Fabriten entsprechend ju begegnen, anderer Seits aber auch ben bffentlichen Gefundheitsftand burch bie bestimmtesten Beisungen und Borfchriften in biefer Begiehung aufrecht zu erhalten , und jeden bieffälligen Bweifel gu befeitigen, werden die angefchloffenen zwep Bergeichniffe, beren Gines jene rein pharmagevtiichen Praparate enthalt, beren Bubereitung unb Führung nur allein ben Apothetern jufteht, und baher ben chemischen Fabriten verbothen wird; bas Andere aber bie technisch : pharmagentischen Praparate ausweiset, beren Saltung und Erzeugung den chemischen Sabriten geftattet ift, gur punctlichen Beobachtung bekinie zwischen den rein pharmazentischen und zugleich technischen Praparaten zu ziehen, wird den
chemischen Fabrikanten aufgetragen, ihre Producte nach
ihren Deutschen oder Alt = Lateinischen Benennungen, so wie sie in dem Berzeichnisse II., nahmentlich ausgeführt sind, zu führen und zu verkausen, wo
sonach, da nun diese Artikel nahmentlich verzeichnet
find, solche lediglich von Beit zu Beit einer Revision
und Elassischen zu unterliegen haben.

Diese zwey Verzeichnisse geben nun Ziel und Rasin Fallen, wo es sich um die Sestimmung der, von Apothetern, oder chemischen Fabriken zu suhrenden Artikel handelt, und hiernach wird der Verkauf den Fabrikanten ohne mindeste Ausnahme und ohne Rucksicht, ob irgend einer derselben früher Apotheter gewesen ist, mit dem Bedeuten beschränket: daß keiner der, den Fabriken verbothenen Artikel von ihnen, an wen immer, und selbst nicht an Apotheter, Aerzte und Wundarzte verkauft werden darf, da sich jedermann diese Gegenstände ben den Apothetern, welche sie sämmtlich verfertigen, und dießfalls der gehörigen Untersuchung unterliegen, in der besten Qualität verschaffen kann.

## I. Berzeichniß'

jener chemisch : pharmagevtischen Argney : Korper , beren Bereitung und Vertauf nur ben offentlichen Apothetern vorbehalten , und daher ben chemischen Fabriten ganglich verbothen ift.

Acetas amoniae solutus.

- lixivae solutus.
- » sodae,

Acidum aceticum purum,

Aether aceticus.

Aqua cerasorum.

- ofol. persicae.
  - » lauro cerasi.

Aquae omnes compositae, nach der Rorm der Pharmacopoea austriaca bereitet.

Aqua vulneraria cum vino.

aceto.

Electuaria, alle ber Pharmacopda ober fonft jum mebicinifchen Gebrauche bestimmte.

Cerata et Emplastra, alle, worunter auch Saus- und fonst verkäusliche Pflaster begriffen find.

Extracta omnia.

Globuli tartritis ferri et lixiyae.

Linimentum saponato - camphoratum, seu opodeldoek.

Magnesia pura.

Mellita der Pharmacopaa.

#### Murias ferri ammoniacalis.

- » hydrarg. ammon. insolub.
- hydrargiri mitis.

Nitras argenti fusus.

» » solutus.

Oleum animale aethereum.
Oxidulum ferri nigrum.

- stibi hydrosulphurat. aurant.
- \* rubrum,
- sulphuratum fuscum.

Pulveres compositi.

» simplices ber Pharmacopaa, mit Ausnahme ber in bem zwepten Berzeichniffe specifisch aufgeführten. Sapo antimonialis.

Resina guajaci artefacta.

Jalappae.

Species pro thee compositee, das heift: alle gemenge ten und gemischten Rrauter, Blumen, Wurzeln und Solzer, worunter alle sogenannten Brust- und Blutreinigungs- und Laxier- Thee verstanden find, welche zu verkaufen sowohl den Krauterhandlern als Materialisten verbothen ift.

Spiritus aetheris ferratus.

- s s nitrici.
- vini camphoratus,
   Spongia praeparata et usta,
   Sulfas cupri ammoniacalis,
   Sulphur praecipitatum,

Sulphuretum hydrargiri nigrum.

- et stibiatum.
- > lixivae stibiatum.

Tartras lixivae purse crystallisatus.

- » et sodae.
- > stibiatus.^

Tincturae, Elixiria, Essentiae medicinales gum Argnep. Sebrauche.

Unguenta omnia.

II. Be'f=

### Benennungen,

beren fich chemische Fabritanten in ihren Antundigungen nicht bedienen sollen.

Acetus plumbi siccus.
Acetum antisepticum.

Acid aceticum concentratum.

- » » dilutum.
- » muriaticum concentratum,
- > oxigenatum.
- » nitricum concentratum.
- » oxalicum.
- » sulphuricum concentratum,
- » tartaricum,

Aether sulphuricus.

Alcohol.

Amonia pura liquida.

- · Carbonas ammoniae alcalinus siccus.
  - » » solutus.
  - pyro oleosus solutue.
  - » lixivae alcalinus.
  - » magnesiae.
  - sedae alcalinus.

Emplastrum glutinosum.
Lixiva pura.
Murias ammoniae.

## zeichniß.

#### Benennungen,

unter welchen demische Fabritanten ihre Artifel anbiethen und verfaufen sollen.

Blepguder, ober: Saccharum saturni.

Rauber- ober Diebseffig.

Concentrirte Effigfaure.

Deftillirter Effig.

Concentrirte Galgfaure.

Drugenirte Galgfaure.

Concentrirte Salpeterfaure.

Buder- ober Sauerfleefaure.

Concentrirte Schwefelfaure, ober oleum vitrioli,

Beinfteinfaure.

Mether, Schwefelather, ober Naphta vitrioli.

Alfohol, ober Beingeift.

Meg-Ammoniat, ober spiritus salis ammoniaci causticus.

Alcali volatile, ober fluchtiges Laugenfalz.

Salmiatgeift.

Dirichhorngeift, ober Spirit. cornu cervi.

Beinfteinfalg, ober sal tartari.

Salz-Magnesia, oder magnesia muriae.

Soda ober Natrum.

Englisches Pflafter.

Alegendes Laugensals, ober Lapis causticus,

Salmiak.

Murias hydrargiri corrosivus.

» stibii.

Nitras argenti crystallisatus.

» bismuthi.

Olea destillata et pressa.

Oxidum hydrargyři rubrum,

» zinci album.

Phosphorus.

Prussias ferri et lixivae.

Spiritus aetheris sulphurici.

odorati

Spiritus saponatus.

Sulphuretum lixivee.

- > calcis.
- » hydrogenatum ammonine.

Sulfus lixivae.

- sodae.
- » ferri purus,

Mercurius sublimatus corrosivus, ober agender Sublimat. Spiefglang. Butter, ober Butyrum autimonii.

Erpstallistrtes falpeterfaures Silber.

Wismuthweiß, voer magisterium bismuthi.

Unter ihren wahren Deutschen Benennungen , die bloß ihre Nahmen , nicht aber ihre medicinische Anwendung und heilkraft unzeigen

Rothes Quedfilber - Pracipitat.

Bintblumen.

Phosphor, auch Brandisch, ober Aunkelscher Phosphor. Blausaures Cali.

Dofmannsgeift.

Unter einfachen, aber nicht medicinische Wirkungen - angeigenden Ruhmen :

Geifengeift.

Schwefelleber.

Ralffdwefelleber:

Amoniat & Schwefelleber.

Dupplicatfals, arcanum dupplicatum.

Glauberfalz.

Reines ichmefelfaures Gifen , ober funftlicher Gifenvitriot.

#### Nro. 70.

Hoffammer = Decret vom 27. Februar 1818, an fämmtliche Länderstellen, mit Ausnahme von Rieder - Desterreich und Desterreich ob der Enns.

Inftruction fue Provingial = Sagamter bep Munahme, Abgabe, Aufbewahrung, Berrechnung und Biebererfolgung ber Depofiten.

Um bep ben Depositen eine gleichformige Verrechenung und Controle in sammtlichen Provinzen zu erzielen, wird perordnet:

- 1) Daß vom 1. Rovember 1818 angefangen, bie Depositen nach ber von der Cammeral Pauptbuchhaltung verfaßten Instruction zu verrechnen find.
- 2) Daß am 1. November 4818, als bem Tage, von welchem bie neue Verrechnungsart der Depositen beginnt, die Landesstelle mit Bepziehung der Provinzial. Staats, buchhaltung eine genaue Inventur der bep dem Gubernial. Taxamte besindlichen Depositen, und eine Vergleichung aus den früheren Depositen Berrechnungen, oder Aufschreis bungen mit dem neuen Depositen Buche vorzunehmen has be, damit hierdurch das neue Depositen Buch mit den vorhandenen Depositen richtig gestellet werde.
- 3) Daß sowohl bas Provinzial. Taxamt als auch bas Einreichungs. Protokoll und bas Expedits, Amt zur genauen Beobachtung der erwähnten Instruction unter eigener Verantwortung und Paftung anzuweisen sepn, und wird unter Einem auch die Einleitung getroffen, damit auch die Provinzial, Staatshauptbuchhaltung zur Theil-

nahme an der Controle bes Depositen: Geschäftes nach bem Inhalte ber Inftruction angewiesen werbe.

4) In so fern bep bem Provinzial & Bahlamte solche Depositen erliegen, welche nach ihrer Eigenschaft und dem Sinne ber neuen Instruction füglicher bep dem Landes- Laxamte aufbewahret werden konnten, wird dem Ermessen der Landesstelle überlassen: ob und welche dieser Depossiten zur ordentlichen Uebergabe an das Landes Laxamt auszulcheiden, und lesterem zur Ausbewahrung zu übergeden waren.

## Instruction

wie fich funftig bei Unnahme', Abgabe, Unfbewahrung, Berrechnung und Wiederausfolgung ber Depositen ben ben

#### 2. 1. Propingial = Sagamteru gu benehmen fep.]

Da man sich überzeugt hat, daß in den verschiedenen Provinzen bey den Tax- oder Bahlamtern große Summen an Geld, oder Geldeswerth ad depositum hinterlegt sind; so hat man für gut befünden, dieses Depositenmes sen künftig einer bundigeren Verrechnungsart, Controle und Uebersicht zu unterziehen, die sowohl für das höchste Merarium, als auch für die betreffenden Partepen, und selbst für die verwaltenden Beamten erwünschlich sepn muß.

Diesem zu Folge wird bep biefem Dopositenwesen für die Zukunft folgender Geschäftsgang und folgende Berrechnungsatt zur genauen Befolgung vorgezeichnet, 'und zwar:

k.k.General-Direktion

### Bepbem Ginreichungs. Protofolig.

- 5. 1. Wenn ein mit Gelb oder Gelbeswerth vorstellendem Infirumenten, das ist, mit offentlichen Obligationen, Wechseln, Privat Schuldscheinen oder mit Praziosen beschwertes Actenstud einlanget; so ist nach genommener Einsicht und gefundener Richtigkeit dem Ueberbringer zu seiner Sicherheit von Seite des Einreichungs Protokolls sogleich ein Empfangsschein zu ertheilen. Geschieht jedoch die Uebergabe durch die Postamter, so ist die Bestätigung auf dem gewöhnlichen Post oder eigentlich Postwagens. Recepissen hinlanglich.
- 5. 2. Nach geschehener Uebernahme ift auf ben gewöhnlichen Elenchbogen, wo das Actenftud eingetragen wird, das übernommene Depositum nach allen seinen Rennzeichen genau zu beschreiben.
- S. 3. Eine weit genauere, und wenn das Depositum aus mehreren Theilen besteht, specifische Ausweisung hoe nach dem hier sub A bepliegenden Formulare bep den monathlich an das Provinzial-Laxamt gelangenden Depositen Statt zu finden.
- 5. 4. Bep biefer genauen und hetaillirten Beschreisbung auf ben Buweisungs , Berzeichniffen ift noch besonders ju merten:
- a) Menn das Depositum aus harem Gelbe besteht, so ift nicht nur die Summe auszudrucken, sondern auch die Gattung zu beschreiben, z. B. in Ginlosunges oder Anticipations Scheinen, in Banknoten, in Rupfergeld, in Silber- oder Goldmungen, und zwar: in Kronen,

Ducaten 2c. 2c. Eben bieselbe Beschreibung hat auch bep Auslander - Mungen Statt zu finden.

- b) Wenn das Depositum aus diffentlichen Obliga, tionen besteht, so ist anzuzeigen: die Gattung, der Nummer, das Datum, unter welchem die Obligation ausgestellet ist, der Rapitals-Betrag und die Procenten, dann der Nahme, auf welchen die Obligation lautet.
- c) Wenn bas Depositum aus Wechseln besteht, so tommt zu beschreiben: ber Ort und bas Datum, woher ber Wechsel lautet, auf wen er ausgestellet, bie Beit, wann er fällig, und ber Werthbetrag, auf welchen ber Wechsel ausgestellet ift.
- d) Wenn bas Depositum aus Privat Schulbscheisnen besteht, so kommen anzuzeigen: Ort und Datum ber Ausstellung, ber Nahme bes Ausstellers und bes Glaubisgers, und auch auf wen er lautet, ber Kapitals = Betrag und die Procenten ber Interessen.
- e) Wenn ein Depositum aus verschiedenen nicht Gelabemerth vorstellenden Urkunden besteht, so wird es der Einsicht der Protokolle Direction überlassen, weil unmögelich für alle sich rreignenden Falle hier surgedacht werden kann, die Beschreibung dieser Urkunden mit Angabe der Bahl der Stucke dergestalt einzurichten, daß diese Angaben mit möglichster Kurze den Gegenstand worauf sie Bezug nehmen, umfassend ausdrücken.
- f) Chen fo wird die Beschreibung der Einsicht der Protokolla Direction überlassen, wenn das Depositum aus Softbarkeiten, bas ift : Pratiosen, oder auch aus anderen

Dingen z. A. Orden, Chrenkreuzen, Chrenmedaillen ze, besteht. In diesen Fallen durste die Beschreibung mit Angabe der Bahl der Stude größten Theils auf folgende Art hinlanglich sepn, als: ein brillantener Allianz. oder Rossenring, zwep Stephands-Ordens Kleinkreuze, eine goldene kleine Civil. Chrenmedaille, eine goldene große Civil. Chrenmedaille sammt Rette 2c. Endlich

g) wenn ein Depositum von einem offentlichen Amte versiegelt eingesendet wird, z. B. ein versiegeltes Paket mit verschiedenen Schriften oder mit 30 Stud verschiedener Goldmunzen zc., so darf dieses Paket nicht erbrochen, sondern bloß auf die ersterwähnte Art beschrieben und überzgeben werden; weil das t. t. Propinzial - Lazamt dasselbe ebenfalls un er broch en übernehmen und auf eben diese Art ausbewahren muß.

Sollte sich jedoch der Fall ereignen, daß das Sigill eines folchen Patets oder das Patet felbst verlest ware, so mußte von dem Prototolls = Director mit Buziehung seines Adjuncten, oder eines anderen Prototolls = Beamten dieses Patet eröffnet, das darin Befindliche beschrieben, und sodann offen mit der Bemerkung, daß wegen vorgefundener Verlesung die Beschreibung von Seite des Protos tolls geschehen mußte, übergeben werden,

S. 5. Wenn nun die vollständige Beschreibung des übernommenen Depositums auf die angedeutete Art sowohl auf dem Glenchbogen als auch auf dem Zuweisungs. Berzeichnisse geschehen ift, so muß bann das eingelangte Depositum; unaufgehalten dem t.t. Provingial-Lagamte zur Ausbewahrung zugestellet und, der Elenchbogen das, Bu-

weisungs-Verzeichnis nebft ben betreffenben Acten gur Beftatigung ber richtigen Uebergabe und respective Uebernahme mitgeschickt werben.

- S. 6. Die Bestätigung ber richtig geschehenen Uebers gabe und respective Uebernahme hat von Seite bes ?. ?. Provinzial-Lagamtes auf folgende Art zu geschehen, und zwar:
- a) Auf dem Glenchbogen bloß durch Bepsegung bes Datums, der Unterschrift der controlirenden TagcaffeDberbeamten und der Bahl des Actenstudes.
- b) Auf bem Zuweisungs Verzeichniffe bingegen burch Bepfepung folgenber Bestätigung :

Dieses hier specifizirte Depositum haben wir burch ben Ueberbringer R. R. richtig erhalten. Prag ben

> Pr. f. f. General-Lagamt. R. R. Einnehmer,

> > R. R. Controlor.

c) Endlich auf ben Acten bloß durch nachfolgende Anmerkung mit der Unterschrift der bepden controlirenden Lageasses Dberbeamten:

Das Depositum befindet fich im General-Tagamte. Prag ben

R. R. Einnehmer.

R. N. Controlor.

Außerdem hat das Provinzial-Lagamt zur Erleichterung der Buchhaltungs. Controle auf dem Zuweifungs - Verzeichniffe, wie schon das Formular A zeigt, bep der erften Rubrit unter dem fortlausenden PostenRummer ben Depositen-Rummer, welchen bas Depositum erhalt, brudmeise anzusegen.

- 5. 7. Rach geschehener Bestätigung aber hat ber Elenchbogen nebst bem Zuweisungs- Verzeichnisse und ben betreffenden Acten in bas Protokoll zurud zu gelangen.
- 5. 8. Der bestätigte Elenchbogen hat immermahrend in dem Prototolle ju verbleiben, und ift dem Exhibitens Prototolle da, wohin er gehört, einzubinden. Die darauf enthaltene Bestätigung dienet eigentlich zur immermahrenden Ausweisung und Bededung für das Prototoll über die richtig geschehene Uebergabe des betreffenden Depositums.
- S. 9. Das bestätigte Zuweisungs Berzeichniß ist jeboch nach Ende eines jeden Monathes an die k. k. Provinal = Staatsbuchhaltung b. m. abzugeben, weil solches
  derselben zur nothigen Controlirung des Depositenmesens,
  wie in der weiter folgenden Instruction für die k. k. Provinzial = Staatsbuchhaltung naber zu ersehen sepn wird,
  zu dienen hat. Hieraus folgt von selbst, daß mit Anfang
  eines jeden Monathes ein neues Zuweisungs-Berzeichniß erbffnet werden muß.
- S. 10. Die Abgabe biefer Bergeichniffe hat langstenst binnen brep Tagen nach Ende eines jeden Monathes zu ge- schehen.
- S. 11. Wenn fich ber Fall ereignet, daß im Laufe eines Monathes gar tein Depositum an das t. t. Provingiat = Zagamt zugewiesen wurde, so kommt mit der Untersschrift bes Protokolls = Directors ober beffen Abjuncten blok

ein weißer halber Bogen mit machftebenber Bestätigung in ber oben bestimmten Beitfrift einzusenben:

In dem Monathe ... 1817 ift fein Depositum dem f. f. Provingial & Tagamte gugewiesen worden, Prag ben

R. R. Protofolls Director bes

f. 12. Das bestätigte Actenstud hat jedoch nach ber jest bestehenden Ordnung an den betreffenden Resferenten ju gelangen.

Bep bem Expedits: Umte.

Durch die bep dem Einreichungs protokolle gestroffenen Einleitungen wurde eigentlich nur der Depositensempfang einer naheren Controle unterzogen; es ist jestoch eben so wichtig, auch die Wiederhinausgabe der Depositen in Evidenz zu erhalten, und dieses kann am leichtesten durch die Expedits Aemter erzielet werden, indem kein von dem Provinzial Taxamte übernommened Depositum ohne Anweisung der nahmlichen Stelle, woher es kam, wieder hinausgegeben werden soll; mithin derstep Weisungen, welche füglich von dem Referenten auf den Expeditionen mittelst einer Bemerkung dem Provinzial Taxamte zu ertheilen waren, aus den an das Expedit zum Abschreihen gelangenden Expeditionen erzsehen werden können.

Die Expedits Direction hat baber fur die Zukunft , und zwar von dem Lage, welcher ihr bestimmt werden, wird, Folgendes zu befolgen. J. 13. Alle auf Depositen Dinausgabe Bezug nehmenden Expeditionen haben , sobald sie mundirt und gehörig gefertiget sind , sammt allen hierzu gehörigen Beplagen und dem Concepte in das Provinzial : Lagamt zu gelangen.

Das Provinzial-Lagamt wird auf das Concept einer folchen Expedition, und zwar immer auf der ersten Seite den Depositen : Nummer, und nebst dem, wenn das Depositum ganz erfolgt wird, Saldo, bey Erfolgung eines Theils des Depositums aber, a Conto, und wenn nach vorher geschehenen a Conto-Abgaben der legte Theil eines Depositums hinausgegeben wird, ebenfalls Saldo ansesen.

Bu noch mehrerer Erleichterung fur bas Provinzial-Tagamt kann diefe Bezeichnung bloß mit Biffern auf nachstehende Art, je nachdem eine oder die andere Art Anwendung findet, geschehen, z. B.

D. Nro. 202 S.

D. Nro. 514 a C.

Das Concept gelangt mit diefer Bezeichnung sogleich wieder in bas Expedits-Amt zurud; das Mundum sammt ben bazu gehörigen Beplagen wird jedoch in dem Pro-vinzial : Laxamte zurudbehalten, um die dazu gehörige Werthsache bepzuschließen, und die mundirte Expedition auf die Post, ober an die Partep, ober überhaupt an ihre Bestimmung zu befordern.

Dieraus folgt, daß fur die Butunft tein Expedits.

Amt berechtiget ift, eine folche, auf Depositen Dinausgabe Bezug nehmenbe mundirte Expedition (es mag diese Ordnung dermahlen bestehen oder nicht) felbst zu befordern.

- S. 14. Aus ben Concepten ber anf Depositens Dinausgabe Bezug nehmenben Expeditionen hat bie Expedits Direction ein monathliches Verzeichniß nach bem bepliegenben Formulare B zu verfassen.
- S. 15. In diesen Berzeichnissen ist jedoch (wie dieß schon die darin aufgeführten Bepspiele zeigen) keine genaue Beschreibung der hinauszugebenden Depositen nothwendig, wie solches von Seite des Einreichungs-Protokolls in den Zuweisungs-Berzeichnissen gefordert wird, sondern es ist hinlanglich:
- a) wenn bas Depositum gang erfolgt wird, bag bie Beschreibung besselben bie vorzüglichen Rennzeichen und ben Gegenstand gang umfassend barftelle;
- b) wenn nur Ein Theil bes Depositums erfolgt wird, daß die Beschreibung diesen Theil mit allen vorzuglichen Rennzeichen, jedoch ben Gegenstand gang um-fassend, bezeichne.

Rebstbem ift die auf der Expedition befindliche und f. 13 erwähnte Bezeichnung von Seite des Expedits auf dem monatlich zu unterhaltenden Berzeichnisse, so wie sich das Bepfviel schon auf dem Formulare B bep ber ersten Rubrit befindet, unter bem fortlaufenden Posten- Rummer bruchweise anzusegen.

6. 16. Nach Ende eines jeden Monathes ift bas auf vorbeschriebene Art genau geführte Berzeichniß, von bem

betreffenden Expedits, Director ober bessen Abjuntten gehorig gesertiget, an die t. t. Provinzial : Staatsbuchhaltung b. m. abzugeben, weil solches, wie schon bemerkt wurde, zur Cantrolirung der Depositen : hinausgabe zu dienen hat.

- f. 17. Die Abgabe Diefer Bergeichniffe hat langftens binnen brep Tagen nach Ende eines jeden Monathes ju geschehen.
- J. 18. Beil fich jedoch, obwohl felten, der Fall ereignet, daß auch die Expedits, Aemter Deposita an das Provingial, Tagamt ju übergeben haben; so wird für diese Falle ein gleiches, wie für die Einreichungs, Protofolle eingeführtes Buweisungs, Berzeichniß (wovon das Formulare hier aub C bepliegt) eingeführt.
  - J. 19. Ruckschtlich der Beschreibung und eigentlich specifischen Ausweisung der Depositen auf den Zuweisungs-Berzeichnissen, ist das Expedits-Amt ganz an die S. 4 für das Einreichungs-Protokoll von a bis g enthaltenen Vorsschriften gebunden.
  - J. 20. Die Einreichungs protokolle erhalten bes Buweisung eines Depositums zu ihrer Bedeckung die Bestätigung gleich auf den mitabgegebenen Elenchus-Bogen. Da jedoch diese Bogen bep den Expedits Memtern nicht bestehen, dieselben aber für eine solche Uebergabe zur allfälligen Ausweisung ebenfalls eine Bedeckung erhalten muffen; so hat das Provinzial-Lazamt in diesen Fällen, nebst der mit der vorgeschriebenen Rlausel auf dem Busweisungs Werzeichnisse bepzusügenden Bestätigung dem betreffenden Expedits Mmte, von welchem die Zuweisung

eines Depositums geschieht, die richtige Uebergabe noch mittelft eines besonderen Recepiffe gu bestätigen.

Diesemnach ift bep Zuweisung ober eigentlich bep ber Abgabe eines Depositums von Seite bes Expedits. Umtes an das Provinzial Zagamt folgender Geschäfts. gang zu beobachten.

- f. 21. Das abzugebende Depositum muß auf bem eingeführten Zuweisungs : Berzeichnisse nach ber für bas Einreichungs : Protokoll von a bis g bestimmten Weisung beschrieben werden.
- f. 22. Nach biefer genauen Beschreibung wird bas Depositum an bas f. f. Provinzial : Lagamt abzugeben, und bas Zuweisungs : Verzeichniß mitzuschicken sepn.
- f. 23. Das t. t. Provingial Laxamt hat nach richtigem Befunde das Depositum zu übernehmen, die Uebernahme auf dem Zuweisungs Werzeichnisse mit der vorgeschriebenen Klausel zu bestätigen, und dem fort-laufenden Posten Mummer den Depositen Mummer bey-zusepen, nebstdem aber dem Expedits Amte ein besonderes Recepisse, worauf das Depositum dem Umsfange nach kennbar beschrieben sepn muß, zur Besstätigung der richtig geschehenen Uebergabe auszusertigen.
- f. 24. Das bestätigte Buweisungs Derzeichniß hat nebst bem ausgefertigten Recepiffe wieder in bas Expedit jurud ju gelangen.
- S. 25. Das Buweifungs , Verzeichniß ift ebenfalls binnen 3 Tagen nach Verlauf eines jeden Monathes gleich mit bem Verzeichniffe über die abgegebenen Depositen an die t. f. Provinzial , Staatsbuchhaltung b. m. abzugeben.

Es versteht sich von selbst, daß mit Anfang eines jeben Monathes, wenn Depositen abgaben vorfallen, auch ein neues Zuweisungs Derzeichnis erbffnet werben muffe.

S. 26. Wenn sich ber Fall ereignet, bag in einem Monathe weder eine Depositen, Abgabe, noch eine Depositen, Zuweisung vorkommt; so sind mit der Unterschrift bes Expedits Directors ober dessen Abjuncten, blog weiße halbe Bogen binnen der obbestimmten Zeitsrist, mit nach-stehenden Bemerkungen, je nachdem die eine oder die andere nothwendig wird, einzusenden, und zwar:

Menn teine Depositen - Abgabe vorgefallen ift :

Prag den

R. N. Expedits - Director bes f. f. Guberniums.

Wenn tein Depositum jugewiesen murbe:

In dem Monathe . . . . i 8 17 ift tein Depositum bem f. t. Provingial = Laxamte gugewiesen worben.

Prag ben

R. R. Expedits - Director bes t. t. Guberniums.

5. 27. Das ausgefertigte Recepiffe bleibt jeboch zur immermahrenben Bebedung und Ausweisung in den Danden der Expedits Direction und ist baber sorgfältig zu bewahren.

Bep bem f. f. Provingial-Lagamte.

Aus dem, was wegen Uebernahme und Wieberhinausgabe der Depositen in den bepden Instructionen für das Einreichungs prototoll und Expedits Umt eingeleitet wurde, bildet sich für das t. t. Provinzial-Lagamt folgender Geschäftsgang, und zwar:

Bey ber Depositen - Uebernahme.

J. 28. Von dem Tage an, als diese neue Manipulation hinsichtlich des Depositenwesens eingeführet wird, darf kein Depositum ohne dem neu eingeführten, der Instruction für das Einreichungs = Protokoll aub A beysliegenden Zuweisungs = Verzeichnisse mehr übernommen werden.

Dieraus folgt, baß jene Partepen, die allenfalls eine Sache von Werth unmittelbar bep dem f. t. Provingial: Lagamte hinterlegen wollten, ab, und bahin anzuweisen waren: daß fie ein Anbringen an die bestreffende Stelle machen, diese Werthsachen bepichließen, und bepbes bep dem betreffenden Einreichungs-Prototolle überreichen sollen.

g. 29. Jede Behorde, welche ein Depositum zur Ausbewahrung übergibt, ist verbunden, bas Depositum auf dem eingeführten Zuweisungs - Verzeichnisse genau, umständlich, und wenn das Depositum aus mehreren Theilen besteht, specifisch zu beschreiben.

S. 30. Nach richtigem Befunde hat bas ?. ?. Provingial - Lagamt bas Depositum gur Aufbewahrung gu übernehmen und folgende Bestätigungen nach ben schon XV. Band. in den fruheren Instructionen vortommenden Formalitaten zu ertheilen, und zwar :

Menn bas Depositum burch ein Ginreichungs. Protofoll jugewiesen wirb,

- a) auf bem Glenchusi Bogen ,
- b) auf bem Buweisungs = Berzeichniffe mit Befolgung ber vorgeschriebenen Form,
- c) auf den betreffenden Acten, ebenfalls mit Bepfügung der vorgeschriebenen Anmerkung.

Menn bas Depositum burch ein Expedits - Amt gu-

- a) Auf bem Buweifungs Bergeichniffe wie oben ,.
- b) mittelft eines eigenen Recepiffe, worauf bas Depositum bem Umfange nach tennbar beschrieben fepn muß.

Rebst dem darf zur Erleichterung der Buchhaltungs-Controle nicht außer Acht gelassen werden, daß auf dem Zuweisungs-Verzeichnisse bep der ersten Rubrit unter dem fortlaufenden Posten = Rummer auch der Depositen -Nummer, welchen das Depositum erhielt, bruchweise angesest werde.

- J. 31. Weil sich auch der Fall ereignen tann, daß Depositen nicht allein durch die Einreichungs Protofolle oder Expedits Aemter, sondern auch durch die Prasidial Bureaux, und auch aus verschiedenen Cassen zum Provinzial Taxamte gelangen; so wird die Einleitung getroffen werden, daß auch diesen Aemtern diese Instruction zur Befolgung der nahmlichen Ordnung mitgetheilet werde.
  - f. 32. Die Prafibial : Bureaux und die verschie-

denen Cassen, wenn sie Depositen abzugeben haben, sind rucksichtlich der Zuweisung mehr an die für die Expedits. Aemter in solchen Fallen eingeführte Ordnung gebunden; daher bep Uebernahme eines Depositums von Seite des T. f. Provinzial-Lagamtes ebenfalls nur zwep Bestätigungen nothwendig sind, nahmlich:

- 🐸 a) auf dem Zuweisungs-Berzeichniffe, .
  - b) mittelft eines befonderen Recepiffe.

Bey ber Depositen : Berrechnung.

§. 33. Die bermahl bestehende Verrechnungsart ber Depositen hat gang aufzuhoren, und hat solche für die Bufunft in einem eigenen, nach dem bepliegenden Formulare D gu führenden Depositen-Buche gu geschehen.

Die in diesem Depositenbuch - Formulare aufgeführten Rubriten sowohl, als die in den verschiedenen Rubriten gemachten Unmertungen zeigen ohnehin schon deutlich, auf welche Urt dasselbe zu führen sep, und fordern daher hier keine weitere Erdrterung.

Rur muß bemerkt werden, daß die Refte der bers mahl bestehenden Depositen noch vor dem Beginnen dies fer neuen Manipulation auf das zu eröffnende neue Depositen-Buch mit neuen chronologischen Nummern überstragen werden muffen.

f. 34. Außer diesem neuen Depositen-Buche ift noch ein Nahmen's Register zu eröffnen und fortzuführen, worin die Berusungen nicht durch die Blattseite, sondern durch die Depositen = Nummern angezeigt sepn missen.

- 5. 36. Durch die eingeleitete Buchhaltungs. Controle wird von einem Individuum der f. f. Provalial=Staats, buchhaltung alle Monathe eine Incontirung des Depositens Buches vorgenommen werden, worüber das Nähere aus der nachfolgenden Instruction für die f. f. Provinzials Staatsbuchhaltung zu entnehmen ist.
- 5. 36. Das f. f. Provinzial-Lagamt ift verpflichtet, bemjenigen Individuum der f. f. Provinzial : Staatsbuch- haltung, welches hierzu abgefendet werden wird, alle auf Depositen . Hinausgabe Bezug nehmenden Recepissen zu erfolgen.

Damit aber auch bas f.f. Provinzial. Lagamt Dieferwegen eine Bebeckung erhalte, fo hat Folgenbes zu geschehen:

- S. 37. Ueber die in dem Laufe eines Monathes vorstommenden Recepissen über Depositen-Abgaben, auf welchen immer der Depositen-Rummer angemerkt seyn muß, ift binnen drep Tagen nach Verlauf eines jeden Monathes ein Verzeichniß durch einen Tag-Beamten zu verfassen und in Bereitschaft zu halten.
  - 5. 38. Rach vollendeter Incontirung bes Depositens Buches werden die erwähnten Recepissen gegen Fertigung bes hierüber verfaßten Werzeichnisses bem Buchhaltungs. Individuum erfolgt.
  - 5. 39. Bon Seite des übernehmenden Individuums der t. t. Provinzial Staatsbuchhaltung wird am Ende diefes Berzeichnisses immer folgende Bestätigung gesest werden.

"Die in diesem Bergeichniffe aufgeführten und auf

bie in dem Monathe . . . 1817 vorgefallene Des positen : hinausgabe Bezug nehmenden Recepissen wurden bep der am . . . 1817 vorgenommenen Incontirung des Depositen : Buches richtig erfolget."

R. N. Rechnungs Official ber ?. ?.
Provingial-Staatsbuchhaltung.

Bep ber Depositen-Bermahrung.

S, 40. Die zur Ausbewahrung hinterlegten Deposisten muffen gleich den Taggelbern, an einem sichern Orte und in einer besonderen eisernen, mit zwep verschiedenen Schlössera versehenen Caffe-Trube, mithin unter ordentlicher Gegensperre ausbewahret werden.

Es ift baber burchaus unterfagt, bag bie Aufbemahrung ber Depositen nur von einem einzelnen Individuum besorget werde.

- S. 41. Die gur Aufbewahrung übernommenen Depositen burfen in ber hierzu bestimmten eisernen Casse-Truhe
  nicht zerstreut liegen; sondern die gute Ordnung forbert, daß jedes Depositum in ein eigenes Paket, welches mit
  dem betreffenden, gut leserlichen Depositen-Nummer von aufen versehen seyn muß, gebunden, und so nach der Bahlen Ordnung zur Aufbewahrung hinterlegt werde.
- S. 42. Wenn ein Depositum aus mehreren Obligationen besteht, und nicht schon ben der Einlangung mit einer, nach den verschiedenen Gattungen versaften Confignation versehen ist; so muß diese Consignation von dem das Depositen-Geschäft besorgenden Tag-Beamten vor der Ausbewahrung bewerkstelliget, und hierbep auf die Gattung, den Rummer, den Datum, unter welchem die Ob-

ligation ausgestellt ift, ben Nahmen, auf welchen fie lautet, bie Procenten, und den Capitals-Betrag Rud-ficht genommen werden.

Bey der Depositen-Bieberhinausgabe.

- 5. 43. Sobald eine nach f. 13 auf Depositen=hinausgabe Bezug nehmende Expedition (auf beren Concept von dem betreffenden Reserenten megen der Erfolglassung die Anmerkung besindlich sepn muß) sammt dem gehörig gesertigten Mundum und mit allen hierzu gehörigen Beplagen von Seite des Expedits-Amtes übergeben mird, so ist sich vor allem andern von der Richtigkeit der hinterlegung bes zur Erfolglassung bestimmten Depositums aus dem Depositen-Buche zu überzeugen.
- S. 44. Sobald fich die gehörige Ueberzeugung von dem inliegenden und nun jur Erfolglassung bestimmten Depositum verschafft ist; so kommt auf das Concept einer solchen Expedition und zwar immer auf der ersten Seite der Depositen- Nummer und nebst dem, menn das Depositum ganz erfolgt wird, Saldo, bey Aussolgung eines Theiles des Depositums aber a Conto, und wenn nach vorher erfolgten a Conto Abgaben der letzte Theil eines Depositums herausgegeben wird, ebenfalls Saldo anzussegen.

Bu noch mehrerer Erleichterung ift fich bep biefer Beziehung blog ber ichon f. 13. ermahnten Chiffer ju be-

Das Concept hat mit biefer Bezeichnung fogleich wieder in bas Expedits : Amt jurud ju gelangen. Das

ausgefertigte Mundum fammt ben bagu gehörigen Bepla. gen wird jedoch gurudbehalten.

g. 45. Das f. f. Provinzial Taxamt ift verpflich; tet, alle auf Depositen Dinausgabe Bezug nehmenden Expeditionen selbst zu expediren. Es ist daher dem ausgefertigten, gehörig unterzeichneten und mit allen Beplagen instruirten Mundum die dazu gehörige Werthsache bepzuschließen, die Abgabe des ganzen Depositums oder nur eines Theiles desselben in dem Depositen Buche bep der Rubrik: Ab gabe, nach der in dem Formulare dieser Rubrike gemachten Beschreibung anzumerken, sodann die Expedition unausgehalten auf die Post oder an die Partey, oder überhaupt an die Bestimmung zu besordern.

Es versteht sich von selbst, daß eine folche Abgabe immer burch ein Recepiffe bestätiget fenn muß, und daß diese Recepiffen, worauf der betreffende Depositen = Rummer anzumerken ist, ju Belegen der Depositen=Abgabe zu bienen haben.

Bey bert. f. Provinzial. Statebuchhaltung. haben die Gefchafte in Folgendem zu bestehen.:

S. 46. Bor allen und mithin noch vor Anfang biefer neuen Manipulation ift ein Scontro nach dem beplicgenden Formulare E zu verfaffen, und nach ben darin
aufgefalrten Bepfpielen und mit Berucfichtigung der dabep befindlichen Anmerkungen zu unterhalten.

Da die in diesem Scontro-Formulare aufgeführten Colonnen sowohl, als auch die daben befindlichen Benfpiele und Anmerkungen ohnehin schon beutlich die Anleitung geben; so kommt hierben nur noch Folgendes zu bemerken.

- 5. 47. Aus bem von bem f. t. Provinzial Aagamte neu zu eröffnenden Depositen-Buche find bis zu bem Tage bes Leginnens der neuen Manipulation alle noch vorhandenen Depositen in diesem Scontro zu sammeln, wodurch eigentlich ber Grund zu diesem neuen Scontro gelegt wird.
- 5. 48. Bon bem Tage ber neuen Manipulation au, pber pielmehr erst nach Verlauf Eines Monathes wird biefer Scontro fortwährend, und zwar auf nachstehende Art zu unterhalten sepn.

Mit Ende und zu Folge ber obigen Anordnungen längstens binnen brey Tagen nach Berlauf eines jeden Monathes sind sammtliche Buweisungs. und Depositen. Abgabs. Berzeichnisse von den betreffenden Behörden b. meinzusenden.

- 5, 43, Die t. t. Provinzial Staatsbuchhaltung hat daher alle diese Berzeichniffe zu sammeln, und wenn beren Einsendung binnen der gegebenen Frist nicht erfols gen sollte, die betreffende Behorde sogleich wegen der Unterlassung b. m. zu erinnern.
- 5. 50, Wenn nun die t.f. Provingial-Staatsbuchhaltung in dem Besige aller dieser Berzeichnisse ist, so muß aus den Zuweisungs-Verzeichnissen nach den schon darauf ber findlichen Depositen-Rummern der neue Depositen Empfang nach chronologischer Ordnung in dem eingeführten Scontro ungesaumt eingetragen, und sodann aus den eingelangten Verzeichnissen über die Depositen-Abgaben auf eben diesem Scontro nach den angeführten Bepspig-len die Depositen-Wiederhinausgabe berichtiget werden.

5.61. Wenn nun porlaufig alle biefe Berichtigungen geschehen find, fo hat fich alle Monathe ein Individuum ber f. f. Provingial . Staatsbuchhaltung in ben Amtsort bes f. f. Provingial - Lagamtes ju verfugen, Die Depositen : Buweifungs, und die Depofiten . Abgabs: Bergeichniffe fammt bem Scontro mitgunehmen, die barin in bem Beitraume eines Monathes vorgefallenen Depositen-Empfange und Abgaben mit bem bort befindlichen Depositen,Buche, und bie 216gaben noch ins besondere burch Ginficht der an bas ?. T. Provingial-Lagamt ausgestellten Recepiffen gu incontriren und respective eingucollationiren, Die fich etwa zeigenben Bebler ju verbeffern, und badurch gegenseitig fowohl bas ben bem ?. ?. Provingial-Lagamte befindliche Depositen-Buch, als auch ben von Seite ber t. f. Provingial-Staatsbuchhaltung hierüber geführten Depositen-Scontro vollftanbig richtig gu ftellen,

S. 52. Wenn fich jedoch ben ber monathlich vors zunehmenden Ancontirung folche Anstande ergeben sollten, die sich sogleich b. m. berichtigen lassen, und die auf die Vermuthung einer unrichtigen Gebahrung mit den Depositen führen dursten; so ware nach vorläufig zu geschehender mundlichen Anzeige an den betreffenden Referenten von Seite der t. t. Provinzial-Staatsbuchhaltung der ganze Thatbestand sogleich auch schriftslich der Landesstelle anzuzeigen.

Rebftbem maren in einem folder Falle bie bepa ben verschiedenen Schloffer ber Depositen : Caffe von bem abgesendeten Buchhaltungs-Individuum selbst gu verschließen, die Schluffel mitzunehmen, und dem betreffenden Referenten zu übergeben, damit von demselben sogleich die Einleitung getroffen werden tonne, daß die Depositen-Caffe zwen andern verläßlichen Individuen einstweilen ordentlich übergeben werde.

- S. 63. Rach geendigter Incontirung find die von Seite bes f. f. Provinzial-Laxamtes in ein Berzeichniß gebrachten, auf die in dem Beitraume eines Monathes vorgefallene Depositen-Wiederhinausgabe Bezug nehmenden Recepissen zu übernehmen, und die Uebernahme auf die schon in der Instruction für das f. f. Provinzial-Laxamt S. 39 vorkommende Art zu bestätigen.
- S. 64. Diese Abgabs-Recepiffen find eigentlich Beplagen gu ben eingelangten Berzeichniffen über die Depo, fiten-Abgaben, und baber nach geschehener Uebernahme in diesem Berzeichniffe bahin zu ordnen, wohin sie gehoren.
- J. 55. Wenn nun bie monathliche' Incontirung bes Depositen Buches geendet und besohlenermaßen alles in Ordnung gebracht ist, auch die Abgabe-Recepissen in den Abgabe-Berzeichnissen gehörig geordnet sind; so sind sammtliche Zuweisungs-Verzeichnisse, so wie auch die Verzeichnisse über die Depositen-Abgabe sammt den bepgelegten Recepissen und dem Scontro dem betreffenden Referenten b. m. ver sie gelt mit der Ausschrift an densselben zu übergeben.
- S. 56. Der betreffende Referent wird hiervon gestörige Einsicht nehmen, und nach Gutbefinden von Beit zu Beit mit Bephulfe diefer Documente eine nach:

trägliche Incontirung in dem Amtsorte des Provinzial-Lag: amtes von Seite eines Individuums der Buchhaltung und scines Bureau vornehmen laffen.

- S. 67. Wenn fich ber betreffende Referent bie genügende Ueberzeugung verschafft haben wird, so mussen alle diese Documente ebenfalls versiegelt in das betreffende Departement der t. t. Provinzial-Staatsbuchhaltung h. m. zur Ausbewahrung zuruckgesstellet merden.
- S. 58. Da diese Documente von Wichtigkeit find, und ber allenfalls sich ergebenden Unrichtigkeiten zur herstellung des Beweises dienen muffen; so wird die k. k. Provinzial. Staats: buchhaltung dafür forgen, daß ein eigener mit den gehörigen Fächern versehener wohlverwahrter Schrank oder Kaften zur Ausbewahrung derselben angeschafft werde.
- §. 59. Der von der f. f. Provinzial-Staatsbuchhaltung vorschriftsmäßig zu führende Depositen-Scontro ist auch ben den Untersuchungen der Depositen-Casse, welches ben gewöhnlichen vorfallenden Laz-Casse-Untersuchungen gleichfalls zu geschehen hat, mitzunehmen und daselbst zur Erleichterung des Untersuchungs - Geschäftes zu benüßen.
- S. 60: Auch hat die f. f. Provinzial-Staatsbuchhaltung außer diesem Scontro noch ein besonderes Nah, men,Register, mit Beziehung auf ben Deposit en-Rummer zu führen, um ein Depositum, wenn bessen Nummer ben Anfragen unbekannt ware, auch auf diese Art auffinden zu können.

Formulare A.

# Berzeichniß

für ben Monath 1817

Der von dem t. t. Subernial : Prototolle an das t. t. Provinzial-Sagamt zum Erlag zugewiesenen Depositen.

| Roerlauf. Dr. | Datum.           | Babi bes Stüdes | Rahme bes<br>Referenten. | Segen fan d.<br>Rahme der Behörde, welche das Depositum<br>übergibt, und des Eigenthumers,<br>dann nähere bestimmte Angabe des Depo-<br>ficums und dessen Bestandtheile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| חות           | 4.910b.<br>1817  | 916             | <b>N</b> N.              | Die von dem Areisamte R. R. übermachten vier Stude Postammer: Obligationen, zusammen von 4500 fl. des Areis: Cassiers Emanuel Löbner zur Deckung seiner Cassa. Defecte.  Die Obligationen bestihen: 1 St. Rr. 9514 ddo. 7. Jun. 18. 8  A 2½pC. auf Ioh. Ch st. 18.9  A 2 pC. auf Joh. Ch st. 18.9  A 2 pC. auf denselben lautend pr 700  - Rr. 17514 ddo. 15. Aug. 1812  A 2 pC. auf Anna Schnabl saut. pr 200  - Rr. 13824 ddo. 18. Jul. 1812  A 2 pC. auf dieselbe lautend pr 2100  4 Stücke.  Jusammen odige 4500  Dieses hier specificirte Depositum haben wir durch den Annzendiener R. R. richtig erhalten.  Pr. L. Enerval-Lapamt.  R. R. Einnehmer.  R. R. Controlor. |
| 2<br>12       | 9.980b.<br>1817. | 15347<br>719    | <b>R</b> R.              | Das durch einen Franciscancy-Priester R.R. übermachte, ihm durch ein Beicht- tind übergebene entwendete Aerarial-Gut, im Betrag von 367sl., worunter 67sl. Conv. Minze in Zwanzigern. das übrige in Ein- lbsungs- und Anticipations-Scheinen. Dieses hier specificirte Depositum baben wir durch den Kanzleptiener R. R. richtig erhalten. Prag den — Pr. f. Eeneral-Carame, R. R. Einnehmer. R. R. Contralor.                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Fortlaufender . Nummer | Das<br>tum.             | Sahl bes Stüdes. | Rahme bes Referenten | Gegenstand, nebst Benennung der überma. chenden Behorde, und bes Gi. genthumers, furze Geschichte und specifischer Betrag des Depositums.                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 13                   | 1 6ten<br>Rov.<br>1 817 | 826              | N. N.                | Durch das Königgraßer Kreisamt ein versiegeltes Pa- tet mit angegebenen 30 Stü- den verschiedener Goldmun- zen, welche zu Beistin gefun- den worden.  Dieses Depositum haben wir auf obbeschriebene Art durch den Amtsdiener R. R. richtig erhalten.  Prag den — Pr, f. f. General-Laxamt, N. R. Einnehmer. R. R. Controlor, |

#### Formulare B.

## Bergeichniß

fur den Monath 1817. Des f. f. Gubernial - Expedits, uber jene Depositen,

melde laut der eingelangten Expeditionen von bem f.t. Provinzial Zagamte wieder jn erfolgen find.

|                             | Datu                | m,                     | 1                           |                            | Segenftand                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|-----------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Forts laus fender Rums mer. |                     | der<br>Egyes<br>dicion | Zahl<br>des<br>Grü-<br>des. | Nahme<br>bes<br>Referenten | Rahme der über<br>nehmenden Be<br>hörde und des<br>Eigenthumers,<br>nebst Beschrei-<br>bung des Depo-<br>fitums.                                                                                                                                      |  |
| 1 18                        | 25ten Nov.<br>1827. | 20ten<br>Rov.<br>1817. | 15921                       | N. N.                      | Rommt das durch einen Franciska- ner Priefter R. R übermachte. ihm durch ein Beichte find übergebene entwendete Ae- rarial - Sut, im Betraa von 367 fl., worunter 67 fl. Conventions - Rünze an die Provinzial - Daur - Finsnahms - Easse abzuführen. |  |
| 2                           | 29ten Nov.<br>1817. | 25ten<br>Rov.<br>1817. | 16101                       | N. N.                      | Kommen von den in Deposito be- findlichen Edus ard Lobnerschen vier Stud Wos- fanimer Dbliga- tionen zwen Stu- de im Betrage von 2300 fl. an das R. N. Kreis- amt . zurück zu fchließen.                                                              |  |
|                             |                     |                        |                             | ]                          | Prag den                                                                                                                                                                                                                                              |  |

## Formular C.

## Berzeichniß

für ben Monath 1817. Der von dem f. f. Gubernal, Expedit an das f. f. Provingial Lagamt gum Erlag zugewiesenen Depositen.

| Forts  <br>laus<br>fen=<br>der<br>Nr. | Datum                  | Zahl<br>des<br>Studes. | Nahme<br>des Re-<br>ferenten. | Segen ftand. Rahme ber Behörde, welche bas Depositum übergibt, und bes Gi- genthumers, bann na- here bestimmte Anga- be bes Depositums u. seiner Bestandtheite.                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14                                    | 30ten<br>Nov.<br>1817. | 16230<br>1003          | R. R.                         | Mit Gubernial = De- seet dd. 29ten No- vember 1817. über- machte Rerzicht = Re- vers, dd. 2ten Nov. 1817, ber Provinzial- Haupt = Cinnahms = Caffe. Caffiers Che- gattin, Josepha Muller. Dbbefagten Ber- zichts - Revers haben wir burch den Haus- tnecht N. R. richtig erhalten. Prag den Pr. f. f. General- Tagamt. N. N. Cinnehmer. R. N. Controlor. |

Formular D.

| 9 n .                                                        | Chronolo gifder Rummer bei einlaufenden Depoliten.                                                                                                                                                                                                                           |          | Depositi.                                                                                                 |      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| # c                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1_       | Exhibiti.                                                                                                 |      |
| nmertung. Benm allenfälligen Mobrud jum Gebrauch ift auf ben | Diete Aubert ente<br>halt die Geschichte des<br>Sepositums, nahmlicht<br>das Datum, wann das<br>Depositum eingelege<br>worden, den Nahmen<br>der Stelle und des<br>Meserenten, woher<br>es gekommen, dann<br>die weiteren Veran-<br>lassungen bis zur Ab-<br>gabe desselben. | _        | Gegenkand.                                                                                                |      |
| ligen 9                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7        | Conventions<br>Manze.                                                                                     |      |
| Soruct Jum                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                            | ft. ite  | einibsunas<br>oder Anti-<br>cipations,<br>Cheine<br>daine Su,<br>pfer und<br>Gilber,<br>Sheibes<br>munge. | u a  |
| Gebraud                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                            | ff.   fe | Dbligationen                                                                                              | pfa  |
| 6 ist auf den                                                | Dieber ge-<br>renWechfele<br>briefe, Wers<br>lagsquittuns<br>gen ic.                                                                                                                                                                                                         |          | Bares Gelb<br>vorftellende<br>Inftrumen.                                                                  | n g. |
| <u>.</u>                                                     | Reverse, Diplome u. dgl.                                                                                                                                                                                                                                                     | _        | Urfunden.                                                                                                 |      |
| erforberlichen Moum in blefen                                | Effecien, Pra- tiofen u. alle ubrigen Depo- fiten, welche fich ihrer Ra- fur nach in teine ber vor- flebenben Rubriten Subriten bringen laf- fen.                                                                                                                            |          | )<br>Diverse.                                                                                             |      |
|                                                              | Dier ift eben fo. wie beym Empfang in der Colonne: Be. genftand, die Be. schichte ber Abgaste: schlichte ber Eppebition der Derhibiten Rums mer, der Radme bes Mes Geelle und des Mes Geelle und des Mes ferenten z., anzufüh.                                               |          | \$ 2 8 8 9 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                          |      |

#### Kormular E.

## Scontro uber bas General , Lagamtliche Depositen , Wefen.

| · I.                                                                                | 2.                                      | 3                           | 4.                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Rahme und Charakter<br>besjenigen Individuums, wel-<br>ches das Depositum betrifft. | Empfangen<br>Jahr ,<br>Woneth ,<br>Leg. | Rummer<br>der<br>Depositen. | Abgegeben<br>Jahr,<br>Monath,<br>Zaa |
| Löbner, Couard, Areiscaffier                                                        | 1817<br>4ten Rov.                       | 11                          | 1817<br>29ten Nov.<br>á Conto.       |
| Nerarium durch den Franzislaner<br>R. R                                             | gten Rov.                               | -12                         | 1817<br>15ten Roy.<br>Saldo          |
| Merarium, gefunbenes Golb.                                                          | 26ten Rov.                              | 18.                         |                                      |
| Maller, Josepha.                                                                    | zoten Rov                               | 14                          |                                      |
|                                                                                     | 1                                       | 1                           | 1                                    |

Unmertung. Da es Falle gibt, bag ein Depositum nicht auf ein Mahl, sondern theilweise gurudgegeben wird; so ift zwischen ben vorhergehenden und ben folgenden Rummern ein solcher Raum zu laffen , daß in der Colonne 4 auch mehrere Abagabe Daten gefest werden fonnen.

So lange nur ein Theit eines Depositume abgegeben wird, ift neben dem Datum der Abgabe allezeit bedaufepen, a Conto, bey der Abgabe des lenten Theils eines Depositums aber;

Saldo.

Ben jebem gang falbirten Depositum ift ber Rummer beso felben in ber Colonne 3 beutlich, jeboch lesbar zu burchstreichen. Go lange bingegen nur à Conto-Abgaben geschehen find,

darf der Rummer nicht durchftrichen werden.

Enblich wird es ber Einsicht ber Buchhaltungen überlaffen, nach Berichiebenheit der Umftande, bey ber Ausführung etwa auch noch Gine ober mehrere hulfscolonnen in diesem Scontes au eröffnen; diese 4 hauptcolonnen durfen jedoch nicht verans bert werden.

#### Nro. 71.

Hoffammer = Decret vom 27. März 1818, an das Mährisch = Schlesische Landes = Gubernium. Kundgemacht, am 6. November 1818.

Sunftige Manipulation binfictlich der bey bem Subernial. Einreichungs-Protofolle eintommenden Belber und Depositen.

In der Ueberzeugung, daß bep den Provinzial-Taramtern große Summen an Geld oder Geldeswerth von Seite der ?. Landesstelle ad Depositum hinterlegt werben, hat man zur Erzielung einer allgemein gleichsormigen Verrechnung und Kontrole, vom 1. heurigen November an, eine neue Manipulation, sowohl bey dem Gubernial-Einreichungs-Protosolle, als auch dem Expedite vorzuschreiben befunden, welche hiermit zur Wissenschaft aller derjenigen, die in den Fall kommen etwas abzugeben, bekannt gemacht wird.

- a) Wenn das übergebende Depositum oder Beplage aus barem Gelde besteht, so ist nicht nur die Summe auszudrucken, sondern auch die Gattung zu beschreiben, z. B. in Einlösungs, oder Anticipations = Scheinen, in Banknoten, in Rupsergeld, in Silber = oder Goldmunzen, und zwar : in Kronen = oder Spezies Thalern, in Gulzden, in Bmanzigern, in Dukaten 2c. 2c. Eben dieselbe Beschreibung hat auch bep den Ausländer = Munzen Statt zu finden.
  - b) Menn eine Beplage und refpetive Depositum aus offentlichen Obligationen besteht, fo ift anguzeigen:

die Gattung, ber Nummer, bas Datum, unter welchem die Obligation ausgestellt ift, der Rapitalsbetrag und die Prozenten, bann ber Nahme, auf welchen die Oblisgation lautet.

- c) Wenn die Beplage oder bas Depositum aus Wechseln besteht, so kommt zu beschreiben: der Ort und bas Datum, woher ber Wechsel lautet, auf wen er aus, gestellet, die Zeit, wann er fällig, und der Werthbetrag, auf welchen der Wechsel ausgestellet ist.
- d) Wenn die Beplage ober bas Depositum aus Privat-Schulbscheinen besteht, so kommt anzuzeigen: Ort und Datum der Ausstellung, der Rahme des Ausstellers und des Gläubigers, als auch auf wen er lautet, der Kapitalsbetrag, und die Prozenten der Interessen.
- e) Wenn eine Beplage ober Depositum aus verschiedenen nicht Geldeswerth vorstellenden Urkunden besteht; so wird es der Einsicht der Uebergeber überlassen,
  weil unmöglich für alle sich ereignenden Fälle hier fürge,
  dacht werden kann, die Beschreibung dieser Urkunden mit Angabe der Zahl der Stücke dergestalt einzurichten, daß
  diese Angaben mit möglichster Kürze den Gegenstand,
  worauf sie Besug nehmen, umfassend ausdrücken.
- f) Eben so wird die Beschreibung der Einsicht den Ueberreicher überlaffen, wenn die einzureichende Beplage, respektive das Depositum, aus Rostbarkeiten, das ist: Prås ziosen oder ahnlichen Dingen, g. B. Orden, Ehrenkreus zen, Ehrenmedaillen zc, besteht. In diesen Fallen durfe te die Beschreibung mit Angabe der Bahl der Stude

größtentheils auf folgende Art hinlanglich fepn, als: ein brillantener Alliang. ober Rofenring, zwep Stephans-Orbens : Rleinfreuze, eine goldene fleine Civil - Chrenme, baille, eine goldene große Civil - Chrenmedaille sammt Rette 2c, 2c. Endlich:

g) Wenn eine berley Beplage ober Depositum von einem diffentlichen Amte, wie es immer geschehen sollte, versiegelt eingesendet wird; so darf dieses Packet nie er, brochen, sondern bloß auf die ersterwähnte Art beschrieben und übergeben werden, weil das t. t. Provinzial-Lagamt dasselbe ebenfalls unerbrochen übernehmen, und auf eben diese Art ausbewahren muß.

#### Nro. 72.

Hoffanzlen = Decret vom 1. Aprill 1818, an fammtliche Landerstellen.

Uniformirung der Provingtal=Strafbaus = Beamten.

Seine Rajeftat haben fur die Provingial-Strafhaus: Beamten ein eigenes Amtelleid allergnabigft zu bewilligen, und dafür folgende Bestimmungen vorzuschreiben geruhet:

Dieses Amtskleib soll aus einem nach ber Form der Ctaatsbeamten-Uniformen jugeschnittenen, mit einer Reihe Rnopfe versehenen Rode vom hechtgrauen Tuche, mit gleichsärbigen tuchenen Untersutter bestehen, Rragen und Ausschläge sind vom grunen Tuche nach der Farbe des Uniform-Rodes der Staatsbeamten. Die Beinkleider und West eines vom weissen Rastmir mit weißseidenen Strum-

pfen, und die Beinkleider auch gur Abwechslung vom ichwarzen Rafimir und berley Strumpfen.

Die Knopfe auf Rod und Weste, dann der Degen von silberplattirten Metall mit bem Nahmenschiffer Seiner Majestat,

die Schnallen vom Gilber ober plattirt,

ber hut brepedig mit filbernen Bouillons und einem gleichen Anopfe wie ber Rod.

Die Stideren auf Rragen und Aufschlagen ift wn Gilber nach bem Mufter der Staatsbeamten Uniform.

Folgende Abstufungen werden baben vorgeschrieben:

- 1) Der Verwalter ober Vorsteher bes Provinzials Strafhauses, und in Mahren ber Obervorsteher bes Spielberger Strafhauses, ist in hinficht der Stidmuster in die X Diatenklasse,
- 2) der Controlor des Provinzial Strafhauses, und in Mahren der Untervorsteher des Spielberger - Strafhaus fes, ist in die XI. Diatenklaffe; endlich
  - 3) Alle übrigen Individuen, Die fonft noch gum Beamtendienste daselbst verwendet werden, als Kanzellis ften und Schreiber 2c. 2c. tommen in Die XII. Diatentlaffe zu reihen.

Der Ober - und Untergefangenwarter; fo wie ber Rertermeister, welche zu bem Auffitts - und Dienerschafts, Personale gehoren, haben auf Diese Uniform teinen Anspruch.

Die Landesftelle wied von diefer a. h. Bewilligung gur weitern Beranlaffung in die Renntniß gefest, und ber-

felben aufgetragen, barüber ju machen, daß fich hierben teine Abmeichung von mas immer für einer Art erlaubt werde.

## Nro. 73.

Hoffanzlen = Decret vom 2. Aprill 1818, an fammtliche a. ö. Länderstellen.

Berboth ber Aufnahme paflofer Ungarifder Unterthanen in Arbeit und Dienfte \*).

Ueber die an die Ungarische Hoftanzley gemachte Frage: ob statt der sonst üblichen Passe in Ungarn, der, mahl die Wanderbucher bestehen, und ob es von der im Jahr 1814 erlassenen hochsten Entschließung abgetommen sep, vermöge welcher kein Ungarischer Unterthan ohne einen Pass seiner Jurisdiction in einen Dienst oder Arbeit aufgenommen werden darf, hat dieselbe erwidert: daß die dießfällige hochste Verordnung vom J. 1814 in ihrer vollen Wirksamkeit bestehe.

Es muß baber jeder Ungarische Unterthan, ber nicht mit einem ordentlichen Paffe seiner Jurisdiction verseben ift, ohne weiters in seinen Geburtsort zurudgeschafft werden.

<sup>\*)</sup> In dem XXXIV. Banbe biefer Gefesfammlung, S. 295, Nro. 147.

#### Nro. 74.

Studien = Hofcommissions = Decret vom 4. Aprill 1818. an sammtliche Länderstellen.

Berfebung ber Megners = , Organiften = ober Chorregentens Stellen burch bie Schullebrer.

Seine Majestat haben zu beschließen geruhet, bag, wenn eine Megners. Drganisten, ober Chorregenten-Stelle an einem Orte in Erledigung tommt, in welchem der bestehende Schullehrer zu targ botirt ift, diese Stelle dem Schullehrer übertragen werde, wenn er die zur Besorgung bepder Stellen erforderlichen Fähigkeiten besigt, ihm aus der Bereinigung bepder Dienste ein Bortheil erwächst, und diese Bereinigung ohne Nachtheil der doppelseitigen Dienste verrichtungen und porzüglich des Schuldienstes bestehen Zann.

#### Nro. 75.

Hoftammer-Prasidial = Decret vom 4. Aprill 1818, an sammtliche Länderstellen, kundgemacht in Desterreich ob der Enns, am 17. Aprill, im Küstenlande, am 1. May 1818.

Dung: Sariffe über die gultigen und errnfenen Mungforten.

um die Uebereinstimmung in dem Geld- und Rechenungswesen zwischen den verschiedenen Provinzen des Raisserstaates nach Möglichkeit zu bewirken, dadurch den wechsselseitigen Verkehr zu befordern, und sowohl das Aerarium, als auch die Privaten vor Nachtheilen zu verwahren, werden die bepliegenden 2 Mung = Lariffe für die wieder erwordenen Theile der Provinz Desterreich od der Enns und Salzburg mitgetheilt, wovon der sub. A. jene Mung.

بر ۱۰

forten enthalt, welche noch ferner im gesestichen Umlaufe zu verbleiben haben; ber aub B. aber diejenigen Goldund Silber Mungforten, welche vom 1. Nov. 1818 anzufangen, ganz außer gesehlichen Umlauf gesest, auch von nun an von ben öffentlichen Kassen nicht mehr verausgabt, jedoch bis lesten Oftober 1818 noch bep benselben an Zahlungsstatt angenommen werden.

Der bepgefügte Tariffs-Werth ift nach bem Convens tions - 3mangig - Gulben Juge ausgedruckt, und hat von bem Tage ber Rundmachung in Wirksamkeit zu treten.

Alle in den bepden Tariffen nicht vorkommenden Gold. und Silber Mungforten treten sogleich außer gesestlichen Umlauf, und werden von den öffentlichen Raffen ferner weber ausgegeben noch angenommen.

Indeffen fteht es der Partey frep, alle sowohl sogleich, als nach Berlaufe der angebeuteten Frift außer gefestlichen Umlauf gebrachten Mungen von dem Zeitpunct an, als fle den gesestlichen Umlauf verlieren, nach einem frevwilligen Nebereinkommen unter fich an Zahlungsstatt anzunehmen, und im Landel inner- und außerhalb des Landes zu verwenden.

Auch wird, um ben Partepen die Entledigung von den außer gesehlichen Eurs gebrachten Mungen zu erleichtern, die Ginleitung getroffen werden, daß derlep Mungsorten bep den f. f. Mung- und Einlosungsamtern, nach den bester Jenden Einlosungsvorschriften als Tiegelgut, dann in kleineren Part ien sowohl al marco als auch stückweise mit Rückficht auf ihren Gehalt an Fein-Metall nach einem bey den genannten Uemtern affigirten Tariffe werden eingeloset werden.

Die bermahl im Umlaufe befindliche Rupfermunge mird vom 1. August 1818 an, außer gefestichen Umlauf

erklart, und von nun an von den offentlichen Caffen nicht mehr verausgabt. Dagegen hat von dem Tage der Rund, machung die neu geprägte, in den altern Provinzen der Monarchie bereits in Umlauf gesetzte ofterreichische Aupfermunze zu Einem Rreuzer, einem halben Areuzer, einem Biertel Rreuzer, für alle Zahlungen in dem Betrage unter drep Kreuzern in Umlauf zu treten.

In Gemäßheit dieser Anordnung hat auch der Bierund Zwanzig Gulden Fuß, oder die sogenannte Reichsmahrung, vom 1. August 1818 angesangen, nicht mehr
als gesepliche Währung zu gelten; sondern es wird von
dem erwähnten Zeitpunkte der Zwanzig Gulden Fuß als
gesepliche Währung, somit der Conventions. Gulden als
gesepliche Währung, somit der Conventions. Gulden als
Gechzig Rreuzer als gesepliche Rechnungsmunze zu bestehen haben, hiernach bep allen Zahlungen von öffentlichen
Eassen, und an dieselben, so wie auch bep allen Befoldungs., Lohns. und Gebührs. Regulirungen, bep Sapungen auf die Lebensmittel, und anderen öffentlichen Anvidnungen und Verhandlungen sich zu achten sevn, end.
lich bep allen Privatgeschäften, worin die Währung nicht
klar ausgedrückt ist, der Zwanzig Gulden Zuß als gesepliche Norm zu gelten haben.

Da jedoch die auf den Vier und Zwanzig Gulben Buß baftrten Jahlungs - Verbindlichkeiten, fo wie auch alle bffentlichen Abgaben bep ihrer Berichtigung nach dem Bwanzig Gulben Fuße einer perhaltnismäßigen Reduction unterliegen muffen; so wird zur leichteren Verechnung für das Publicum die angeschloffene Reductions - Labelle sub C. der bepben Währungen von Lausend Gulben bis ines. Drep Pfennig bepgefügt,

## Reuer Mung : Lariff

fur den Salzburger Rreis und die wieder zugefallenen Theile von Defterreich ob der Enns einschließig des Innviertels.

| Somere ber fol-<br>genben Golbforten<br>nach bem orb.<br>60 Bran. fcmeren<br>Defterreichifchen<br>Ducaten Bewicht. |      | A.<br>Munzen, welche im fortwäh-<br>renden gesetlichen Umlaufe<br>zu stehen haben. |     | Werthsbetrag<br>eines Stüdes<br>in Convent.<br>Münze nach<br>dem so fl.<br>Fuß |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Ducaten                                                                                                            | Gran | I. Goldmungen.                                                                     | ft. | fr.                                                                            | dr. |  |
| , 4                                                                                                                | 60   | R. R. Defterr. und Rremniger                                                       |     |                                                                                | ·   |  |
|                                                                                                                    | i    | einfache Dufaten                                                                   | 4   | 30                                                                             | ~   |  |
| 2                                                                                                                  | _    | bo. do. doppelte                                                                   | 9   | -                                                                              | -   |  |
| 3                                                                                                                  | 11   | R. R. Defterr. Nieberianber                                                        |     |                                                                                |     |  |
|                                                                                                                    |      | gange Souvrainsb'or                                                                | 13  | 20                                                                             | -   |  |
| 1                                                                                                                  | 35 - | do. do. halbe                                                                      | 6   | 40                                                                             | _   |  |
|                                                                                                                    | 60   | Alte Hollander Ducaten, wenn                                                       |     | r                                                                              |     |  |
|                                                                                                                    | 1    | sie gerändert und vollwichtig                                                      |     |                                                                                |     |  |
|                                                                                                                    |      | find                                                                               | 4   | 30                                                                             | -   |  |

Un merkung. Alle biefe Goldmungen mussen vollwichtig sepn. Als vollwichtig werden die t. t. Desterreichisschen und Rremniger einfachen und boppelten Dukaten, dann die k.k. Desterreichischen und boppelten Dukaten, dann die k.k. Desterreichischen und bedelten ganzen und halben Souvrainsd'orangenommen, wenn in der Abwasgung mit einem dem Goldstüde angehängten Ducatensgran das bestimmte Gewicht nicht vorschlägt, mithin wenigstens innsteht; ben den angeführten alten Hollander Dukaten aber, wenn sie gerändert sind, und in der Abwasgung mit einem dem Goldstüde angehängten Ducatengran das Goldstüd vorschlägt. Ungewichtige Goldmungen werden bep desentlichen Cassen gar nicht, sondern nur bep den Mung- und Einlösungs, Aemtern als Materiale angenommen und behandelt.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tra<br>Stů<br>Con<br>Rei | erthe<br>g ein<br>des<br>bent.<br>b d | ies<br>in.<br>M. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------|
| II. Gilbermunzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | fl.                      | fr.                                   | dr.              |
| R.R. Desterr. und andere nach dem Conventionds<br>Fuße ausgemungte Spezies : Thaler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                        | 1 - 6                                 | -<br>-           |
| detto betto tel Gniben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 1                      | 30<br>15                              | 1-1.             |
| Fuße ausgemungte gange Ropf- ober 20 fr. St. betto betto halbe Ropf- ober 10 fr. St R. Desterr, nach bem Conv. Fuße ausgeprägte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                        | 20<br>10                              | _                |
| 5 fr. Stude betto betto Gilbergrofchen betto fur Galigien nach bem Conventions-Fuße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _                        | 3                                     | 1 1              |
| gemunzte 30 fr. Stude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>-</u>                 | 30<br>25                              | _                |
| R. R. Deftr. Riederlander gange Rronen-Thaler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                        | 12                                    |                  |
| betto betto halbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | J                        | 6                                     | -                |
| betto betto viertel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                        | 33                                    | -                |
| Baprische ganze Kronen Thaler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,                        | Į 2                                   | -                |
| betto Ein halb fr. Stud vom Jahre 1816.<br>betto Ein viertel fr, Stud vom Jahre 1816.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                       | 2                |
| Action with Assessed and Assessed as a second as a sec | , ,                      | •                                     |                  |

B.

Mungen, welche nach Verlauf der Stades in bestimmten Periode außer gesethlichen Umlauf treten.

nac

ff. | fr. | dr.

## I. Goldmüngen.

Mile in ber erften Abtheilung nicht aufgeführten Goldmungen werden gwar im Privatvertehre gebuldet, und es wird bem frepen Uebereinkommen ber Private überlaffen . wie fie folche unter fich annehmen wollen , ohne baß jemano foulbig fenn foll , berley Golb. mungen annehmen zu muffen; es ware benn bie Rahlung ausbrudlich; in Gin ober ber andern Gattung berfelben bestimmt ober bebungen; bep offentlichen Caffen aber werden folche nicht angenommen, wohl aber bep ben Mung., bann Gold- und Gilber-Ginlbfungs. Memtern in größeren Parthien als Tiegelgut gum Ginidmelgen ; bep portommenden eingelnen Studen aber im Banbtaufe nach ben ben befagten Memtern bestehenden . und gu jebermanns Biffenichaft bffentlich angehef. teten Ginlbfungs . Zariffen , und nach bem beftehenden jeweiligen Ginlbfungs . Spfteme als Materiale eingelbset und vergutet.

## II. Gilbermungen.

Baprifche Gilber : Scheibemungen, nahmlich :

6 fr. Stude 3 fr. bette Detto betto

Detto Detto a fr. betto Anmerkung. Die hier aufgeführten Silbermungen werden vom 1. Rovember 1818 bey offentlichen Cassen in Bahlungen nicht mehr angenommen, sondern bloß bep den Munge, dann Gold- und Silber- Einlosungs- Aemtern als Silber- Materiale, und zwar in größeren Parthien als Liegelgut zum Einschmelzen, bey Vorkommen kleinerer Parthien im Gewichte von einzelnen Marken aber, al Marco nach einem bestimmten Preise für die rohe Mark, und bey vorkommenden einzelnen Stüden nach einem bestimmten Preise pr. Stüd als Pandkauf in die Einlosung genommen, und nach den bep diesen Aemtern zu jedermanns Kenntnis angehesteten Larissen vergütet.

Alle übrigen in dem gegenwärtigen Tariffe nicht ausdrücklich aufgeführten Silbermungen werden vom Tage der Rundmachung dieses Tariffes, so wie überhaupt alle beschädigten, beschnittenen oder sehr abgenügten Mungen bey öffentlichen Cassen nicht mehr angenommen, sondern bey den Munge und Einlösungs Nemtern als Materiale eingeloset und beshandelt.

## III. Rupfermungen.

Jene Rupfermungen, welche bisher bey öffentlichen Caffen in einem bestimmten Werthe angenommen wurben, werben bey benselben auch noch bis Ende Julius 1818 bep Bahlungen gur Ausgleichung in dem gewöhnlichen Verhaltniffe und bisher bestandenen Werthe angenommen; mit 1. August 1818 aber von dem geseslichen Umlaufe ausgeschlossen.

C.

# Reductions . Tabelle,

ju Folge welcher die nach bem 24 Gulben-Fuß schuldigen Bahlungen auf den 20 Gulben-Fuß, reducirt, mit folgenden Beträgen entfallen.

| wer nach<br>dem 24 Gul-<br>den Fuße zu<br>bezahlen<br>fouldig ift | Sat nach dem<br>20 Gulden Tufe<br>ju bezahlen. |     |          | Wer nach<br>dem 24 Bul-<br>den - Fuße gu<br>bezahlen .<br>fchulbig iff. | Sat nach bem<br>20 Gulbens<br>Fuße gu<br>bezahlen, |                |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|--|--|
| ff.                                                               | fl.                                            | fr. | br.      | fr.                                                                     | fr                                                 | br.            |  |  |
| 1000                                                              | 833                                            | 20  | 1-       | 50                                                                      | 41                                                 | 1 2 1          |  |  |
| 900                                                               | 750                                            | _   | -        | 40                                                                      | 83                                                 | , ,            |  |  |
| 800                                                               | 666                                            | 140 |          | 30                                                                      | 25                                                 | -              |  |  |
| 700                                                               | 583                                            | 20  | —        | 20                                                                      | 16                                                 | 2 1            |  |  |
| , 600                                                             | 500                                            | -   |          | 10                                                                      | 8                                                  | .*             |  |  |
| 500                                                               | 416                                            | 40  | _        | 9                                                                       | . 7                                                | 2              |  |  |
| . 400                                                             | 333                                            | 80  | [ — ]    | 8                                                                       | 7                                                  | 2 1            |  |  |
| 300                                                               | 250                                            | _   |          | 7                                                                       | 5                                                  | 3              |  |  |
| 200                                                               | 166                                            | 40  |          | 6                                                                       | 5                                                  |                |  |  |
| 300                                                               | 83                                             | 20  | _        | 5                                                                       | 5<br>4                                             | Ŧ              |  |  |
| 90                                                                | 75                                             | _   | <u>-</u> | 4                                                                       | 3                                                  | l ."           |  |  |
| 80                                                                | 66                                             | 40  | -        | 3                                                                       | 9                                                  | 2              |  |  |
| 70                                                                | .58                                            | 90  |          |                                                                         | 3                                                  | 2 -            |  |  |
| 60                                                                | 50                                             | -   | _        | 1 - 1                                                                   | _                                                  | _              |  |  |
| . 50                                                              | 41                                             | 40  | _        | # 1                                                                     | _                                                  | 3              |  |  |
| 40                                                                | 33                                             | 20  | -        |                                                                         |                                                    |                |  |  |
| 30                                                                | 25                                             |     | -        |                                                                         |                                                    |                |  |  |
| 70                                                                | 16                                             | 40  | - 1      | Die' wenig                                                              |                                                    |                |  |  |
| . 10                                                              | 8                                              | 20  | -        | balben                                                                  | Pfenni                                             | ig be=         |  |  |
| ٠ و ا                                                             | 7                                              | 30  | l — I    | tragende                                                                | n Bru                                              | <b>dtheile</b> |  |  |
| 8                                                                 | 6                                              | 40  | -        | find !                                                                  | hinweg:                                            | gelaffen       |  |  |
| 7                                                                 | 5                                              | 50  | 1 – 1    | worden.                                                                 |                                                    |                |  |  |
| 6                                                                 | 5                                              | _   |          |                                                                         |                                                    |                |  |  |
| 6                                                                 | 4                                              | 30  |          |                                                                         |                                                    |                |  |  |
| 4                                                                 | 3                                              | 20  |          | ľ                                                                       |                                                    |                |  |  |
| 3                                                                 | 9                                              | 30  |          |                                                                         |                                                    |                |  |  |
| •                                                                 | - ∗ ſ                                          | 40  |          | ľ.                                                                      |                                                    |                |  |  |
|                                                                   |                                                | 50  | -        | ()                                                                      |                                                    |                |  |  |

## Nro. 76.

Hoffanzlen = Decret vom 9. Aprill 1818, an fämmiliche Alt = Desterreichische Länderstellen, und vom 30. Aprill 1818, an die Länderstellen in Tyrol, Illyrien, dem Küstenlande, und vom 12. May 1818 an das Dalmatinische Landes = Gubernium. Justiz = Hofdecret vom 18. Julius 1818, an sämmiliche Appellations = Gerichte. Kundgemacht in Desterreich ob der Enns am 24. Aprill, in Tyrol am 19., und im Küstenlande am 20. May 1818.

Erweiterung bes Frengugigfrits. Bertrages mit ber Schweis auf fammtliche Defterreichifche Staaten.

Rach Erbstnung ber t. t. geheimen hof = und Staatstanzlen hat ber mit ber Schweiz bestehende Freyzügigkeits = Vertrag vom 21. August 1804, nunmehr auf bas sammtliche Gebieth, welches die Desterreichische Monarchie Gr. Majestat bes Raisers und die 22 Rantone ber schweizerischen Eidgenossenschaft gegenwartig umfassen, seine volle Ausbehnung erhalten.

Daher der obgedachte Freyzügigkeits - Vertrag vom Jahre 1804 in seinen Bestimmungen sich nunmehr auf die gesammten Lander der Schweiz und des Desterreichisschen Raiserstaates ohne Unterschied erstreckt, und es von der hinsichtlich der neuen Landesantheile gegentheilig bey Bermögens Exportationen beobachteten Ausstellung der Reversalien de observando reciproco gang abzukommen hat.

#### Nro. 77.

Hoffanzlen = Decret vom 9. Aprill 1818, an sämmtliche Länderstellen der Alt = Desterreichischen Provinzen. Justiz = Hofdecret vom 11. April 1818, an die Appellations = Gerichte in Rieder = Besterreich, Tyrol, dem Küstenlande und Dalmatien.

Wegen Berabfolgung bes Behaltes an in Civil - Dienfte angestellte Militar - Officiere.

Die mit hofbecrete vom 2. Januar v. 3. hinausgegebene bochite Borfdrift megen Anstellung ber penftonirten Militar-Officiere in Civil-Dienfte enthalt unter andern auch die Bestimmung : bag benfelben , falls bie Ertragnig bes ethaltenen Civil - Dienftes bie gulent genoffene Militar - Penfton nicht wenigstens um ein Drittel überfteigt, bas Abgangige auf biefes Drittel als Personal-Bulage benfelben, ohne Unterschied, ob der erhaltene Civil . Dienft mit einem figen Behalte, ober mit einem Berichleiße verbunden ift, erfolgt werden foll; ferner. bag biefe Perfonal-Bulage (beren Begug nur in fo lange gu bauern hat, bis bas betreffenbe Individuum einen folden Dienft erhalt, beffen Behalt und Emolumente bie julest genoffene Militar - Penfton um ein Drittel überfteigt) in bem entfallenben Betrage jedes Mabl von bem Soffriegerathe werbe angewiesen werben.

Run ift aber aus ber Ursache, weil bas Militar seine Dotation jahrlich aus den Finangen erhalt, und weil baber die ben pensionirten Officieren dep Anstellun-

gen in Civil = Dienste mit Rudsicht auf ihre genossene Pension, sammt dem bewilligten Rehrbrittel gebührende Personal-Bulage erst nach Verlauf eines Jahres aus der betreffenden Militar : Casse erfolgt werden konnte, der k. k. hostriegsrath mit der k. k. allgemeinen hostammer darin übereingekommen: daß den im Civile mit fixem Ge-halte angestellten pensionirten Officieren die ihnen nach erfolgter Ausgleichung ihrer Pension und des Mehrertritels mit dem Civil - Gehalte gebührende Personal-Bulage zwar auf Rechnung des Militar - Nerariums, jedoch gleich unmittelbar aus derjenigen Cassa erfolget werde, aus welcher der Angestellte seinen Civil-Gehalt bezieht.

Weiters hat bie f. f. Soffammer im Ginverftand. niffe mit bem hoffriegerathe ju beschließen befunden: bag bep ber Ausgleichung bes Civil, Behaltes ber neu angestellten penfionirten Officiere mit ihrer bisherigen Denfion und dem bewilligten Mehrbrittel , ber Penfions. Betrag ohne Unterschied, in welcher Baluta berfelbe genoffen worden ift, sammt bem bewilligten . Dehrbrittel in jener Bahrung angenommen werben muß, in welcher die Civil-Befoldung des Angestellten bezahlt wird, fo gmar, bağ, wenn j. B. ber Civil-Behalt blog im Dapiergelbe besteht, bie julest genoffene Penfion ebenfalls nur m Papjergelbe mit ben jeweilig bestimmten Pergenten, unb mit Dingurechnung bes Mehrbrittels, und wenn ber Civil-Gehalt theilweife ober gang in Conv. Munge besteht, auch die Benfion und bas Dehrbrittel in ber nahmlichen Mahrung angunehmen fep.

Bon biefem gemeinschaftlichen Beschluße, welchen bie t. t. hoftammer ihren unterftebenden Rameral, Beborben gleichzeitig befannt gegeben hat, wird bie Sandesitelle mit bem Auftrage verftanbiget: allen jenen penfionirten Officieren, welche ben berfelben, ober ben ben ihr unterftebenben Memtern eine Unftellung mit einer firen Befolbung erhalten; folglich mit Ausnahme folder Anstellungen, mo es auf die jahrliche Losung antommt, die ihnen nach ber Eingangs ermahnten bochften Borfchrift gebuhrenbe und entfallende Personal - Bulage jugleich mit bem Civil-Behalte aus jener Caffe, aus welcher ber lettere bejahlt wirb, erfolgen gu laffen, hieruber eine genaue Bormerfung zu halten , und nach Berlauf eines jeden Militar. Sahres einen Ausweis uber bie aus ben unterftehenben Caffen auf Rechnung bes Militar - Merariums begablten berley Personal-Bulagen unmittelbar ber f. f. Soffammer porzulegen, damit fobann ber entfallende Betrag von ber Militar, Dotation in Abjug gebracht, und die Richtigfeit swifthen ben betreffenden Caffen , fo wie ins. besondere die Etsableistung an die eine so andere Fonds. Caffa veranlagt werben tonne.

## Nro. 78.

Hoffanzlen = Decret vom 9. April 1818, an die ob der Ennsische Regierung.

Berforgung Beimathes und Melternlofer Baganten.

Jene Gemeinde ift gur Berforgung Beimath, und Melterntofer Baganten, Die ihren Geburtert nicht an-

zugeben vermögen, verpflichtet, ben welcher eine folche Person burch ben Zeitraum von zehn Jahren domizilirte; ware lesteres nicht ber Fall, so fleht jener Gemeinde biese Obliegenheit zu, in welcher ber Bagabund zur Beit seiner Ergreifung sich aufgehalten hat.

## Nro. 79.

Berordnung ber Rieder-Defferr, Regierung vom 10. Aprill 1818.

Anfnabme bet Refrutirunge = Fludtlinge in bie Familiens

Ueber Anfrage: ob Refrutirungs-Flüchtlinge, gegen welche bas Emigrations Erkentnis ausgesprochen ist, noch ferner in den Conscriptions-Bogen ausgusühren sind? wird im Einverständnisse mit dem Rieder-Desterreichischen General : Commando festgesest: Es sinde nicht Statt, diese Beute aus der einheimischen Population zu bringen; weil dieselben sich meistens im Innlande, in einer andern Provinz, oder in einem andern Bezirke desselben Landes, oder selbst im nahmlichen Bezirke, jedoch in einem anderen, als dem rechtmassigen Orte besinden; daher kommen auch kunftig diese kuchtige Individuen, da dep denselben weder der Sterbsall, noch ihre andersweite Rationalistrung obrigkeitlich erhoben wird, nach Borschrift des Conscriptions : Patentes in die Familien.

#### Nro. 80.

Hoffanzlen-Decret vom 11. Aprill 1818, an fämmtliche Länderstellen. Kundgemacht in Nieder-Desterreich, Böhmen, Mähren und Schlesien, am 17. Aprill; in Throl und Vorarlberg, am 21. Julius 1818.

# Aufhebung bes Berbothes ber Branntwein = Erzengung aus ben Sauptforner = Gattungem

Da jene Umstande, welche das Berboth der Branntwein - Erzeugung aus den Haupttorner - Gattungen erforberten, gegenwartig nicht mehr bestehen, so wird bas gedachte Berboth hiermit aufgehoben.

#### Nro. 81.

Justiz - Hofdecret vom 11. Aprill 1818, au fammtliche Appellations - Gerichte.

Frift jur Gintreibung ber Stampelftrafen nach Abweifung bes Gnabengefuches.

Da bey einigen Gerichtsbehörden die Meinung bestelft; daß, wenn in der durch den s. 29 des StampelPatentes vom 5. October 1802 zur Ergreifung des Gnaden - oder Rechtsweges bestimmten Frist von vier Wochen,
nur der erstere eingeschlagen wird, der lettere offen bleibe; dieses Gesch aber, welches zwar dem zu einer Stampelstrase Berfällten frey stellet, entweder um Nachsicht zw
bitten, oder die Rammer-Procuratur auszusordern, zu diesen begden Mitteln, gegen das Straferkenntnis Abhulfe

ju suchen, nur Eine und dieselbe Frist von vier Wochen, mit dem deutlichen Bepfase festsest, daß der Verfällte nach Verlauf von vier Wochen nicht weiter angehört wers den durse,sondern die Strafbeträge durch die Kammer-Prosuratur gerichtlich eingetrieben werden mussen; so ist sich gesenwärtig zu halten: daß, wenn der Verfällte in der Frist von vier Wochen nur den Gnadenweg eingeschlagen hatte, nach Verlauf dieser Frist eine Aufforderung im Rechtswege nicht mehr Statt finde, sondern nach Abweissung des Gnadengesuches die Hoffammer-Profuratur sos gleich berechtiget sep, die Eintreibung der Stämpelstrafe anzusuchen.

#### Nro. 82.

Commerz = Hofcommissions = Derret vom 14. Aprill 1818, an die Länderstellen in Böhmen, Mahren und Schlesien

Beftellung eigener Maar n . Senfalen in ben Provingial= Daupt = und anbern Banbeleftabien.

Dbichon die Errichtung einer Borfe außer Wien in ben Provinzial - Dauptstädten von den competenten Sofbehörden bereits als unzuläßig erkannt ift, und man aus denselben Grunden, welche gegen die Errichtung solcher Borsen sprechen, so lange die dermatigen finanziellen Verhättnisse fortmähren, auch die Aufstellung eigener Wechsel - Sensalen, an Dertern, wo keine Borse besteht, nicht für zweckmäßig und rathsam halt; so findet man boch gegen die Bestellung eigener Waaren - Sensalen in

Provinzials Saupts und andern Handelsftabten, und sohin auch fur Prag, so wie fur Brunn und Troppau tein Bedenken.

Mas die Modalitaten belangt, unter welchen solche Maaren, Sensalen (sohin blog für die Maarengeschafte, und ohne daß hierdurch für Geld, und Mechselgeschafte, wenn sie deren zugleich besorgen sollten, ihren Büchern irgend eine Legalitat, oder gesehliche Beweistraft eingeraumt wurde) zu bestellen sind; so wird folgendes zur Richtschnur mitgegeben:

- 1. Die Maaren, Sensalen find von dem Sandelsftande vorzuschlagen, bep dem Mercantil, und Wechsel, gerichte zu prufen, und von dem Gubernium zu bestätigen, wornach sie von dem Mercantil, und Wechsel, gerichte in Gib und Pflicht zu nehmen find.
- 2. Die Prufung der Candidaten zu einer WaarenSensalenstelle hat bep dem Mercantil; und Mechselgerichte, unter dem Vorstte des Prases, oder eines
  Nathes, von vier aus dem Handelsstande zu wählenden
  Mitgliedern über die Renntnis aller im Handel vorkommenden Fabrikate und Waarengattungen, und über
  die Kennzeichen guter, schlechter oder verfälschter Waaren,
  von dem Vorsitzenden selbst aber aus dem Wechselrechte,
  aus der Sensarie: Instruction, und über die Fähigkeit
  einen Vortrag in das Sensalen: Buch aufzunehmen, zu
  geschehen.
- 3. Die Waaren : Senfalen haben ihre Bucher bem Mercantil, und Wechselgerichte auf jedesmahliges Verlangen jur Unternuhung porzulegen , und bemselben in

allen aus ihrer Amtseigenschaft entspringenben Angeles genheiten zu unterfteben.

- 4. Bu Maaren-Senfalen burfen nur gang geeignete und fabige Individuen mit ganglichem Ausschluße der Aridatare ernennet werden,
- 6) Es ist keine bestimmte Anzahl ber aufzustellenden Sensalen festzusesen, sondern es bleibt der Landesstelle überlassen, wie viele derselden nach den jeweiligen Berehåltnissen und dem Bedürfnisse des Handels zweckmäßig bestehen können, und ob in der Folge eine Bermehrung durch geeignete Individuen Statt zu sinden habe. Eben so wenig läßt sich ein Berhältniß zwischen den christlichen und jüdischen Sensalen bestimmen, da die Wahl immer nur von den vorzüglichen Eigenschaften und dem größeren Berstrauen abhängt. Nur wird die Landesstelle darauf Bedacht zu nehmen haben, daß die Bahl der jüdischen Mäckler nicht zu groß und überwiegend werde.
- murfe zu einem Commerz Codex aufgenommenen Bestimmungen in hinsicht der Genfalen überhaupt die höchste Sanction erhalten haben werden, hat die Instruction für die Wiener Sensalen vom Jahre 1783 mit Ausnahme der auf den Bestand einer Borse berechneten Bestimmungen, und mit Einschaltung der zu dieser Instruction nache gefolgten Verordnungen in Anwendung zu kommen, und ist ist daher das Merkantil-und Wechselgericht anzuweisen, sich um die Mittheilung dieser nachgesolgten Verordnungen, an das Miener Merkantil- und Wechselgericht zu verwenden, sodann diese Vorschriften gehörig zusammen

gu fassen, und die hiernach auszufertigende Instruction, welsche vorläufig der Bandesstelle norzulegen fenn wird, dem Sandelsstande zu feiner Richtschnur und zur Belehrung der Anwerber um Maaren , Sensalen - Stellen hinauszugeben, und endlich

7. Sat in Rudficht der Strafen für die Uebertretungen, deren sich befugte und unbefugte Madler schuls dig machen, das Madler Patent vom J. 1771 und die Sensalen. Instruction vom Jahre 1783 zur Richtschnur zu dienen, nurwird, da das Patent vom Jahr 1771 statt der wider die Uebertreter bemessenen Geldstrafen bep ihrer Jahs lungsunfähigkeit auf Leibesstrafe zu erkennen verordnet, im Einvernehmen mit der k. k. Obersten Justizstelle als eine nahere Bestimmung beygesügt: daß bey der Jahlungsunfähigkeit der Geldstrafe der Arrest die Stelle zu vertreten, solcher aber nie die Dauer von 6 Monathen übersschreiten durse.

#### Nro. 83.

Commerz-Hofcommissions:Decret vom 13. Aprill 1818, an fämmtliche Länderstellen. Kundgemacht in Galizien, am 6.; in Mahren und Schlesien, am 7.; in Böhmen am 11. Map 1818.

Wegen bes für mehrere Competenten zugleich zu ertheilenden Privilegiums gur Schifffahrt mit Dampffchiffen.

Nachdem mehrere Individuen gugleich das ausichliefende Privilegium jur Dampfichifffahrt auf der Donau und ihren Nebenflugen angefucht, einige berfel-

ben bereits ben Bau eines Dampfichiffes unternommen haben, und der vollständigen Musfuhrung ihrer Unternehmung nahe find, folglich bier ber in bem S. 3. bes am 11. Rovember 1817 erfloffenen Sofbecrets ") uber bie ben ber Ginfuhrung ber Dampfbothe in ben Defterreis chischen Staaten gu beobachtenben Grundfage angebeutete Rall eintritt; fo ift mit allerhochfter Genehmigung beschlossen worden, daß jur Dampffchifffahrt auf ber Donau von ihrem Ginfluge aus Bapern bis gu ihrem Mus-Aufe nach Scrvien, und auf allen in Diefelbe einrinnenden Rlugen ein ausschliegendes Privilegium auf die Dauer von funfgehn Sahren in ber Art verliehen werden foll, bag an demfelben alle jene Unternehmer, welche bis lesten October b. 3. auf ber Donau mit einem Dampfichife fe unter genauer Beobadtung der , in der ermahnten Rundmachung vorgeschriebenen Bedingungen und Borschriften eine Probefahrt von Pregburg bis Wien, ober von Wien bis Rrems, ober auf einer anderen ahnlichen Strede befriedigend vornehmen werden, bergeftalt Theil gu nehmen haben, bag fie unter fich gleichen Antheil an biefem Pivilegium, und gleiche Rechte genießen, jeben andern Unternehmer aber, welcher erft nach Berlauf bes oben festgesegten Termines ein Dampfboth auf der Donau herstellen wollte, auf bie Dauer bes Privilegiums ausfchließen.

Dbichon hiernach an biefem ausschließenden Pri-

<sup>\*)</sup> In bem XXXIX. Banbe diefer Gefesfammlung G. 102. Nr. 285,

legium alle jene, welche in der festgesesten Zeit die vorgeschriebene Probefahrt auf der Donau werden vorgenommen haben, gleichen Antheil erhalten, wenn auch zwep
oder mehrere derselben sich der nahmlichen oder einer
in der Wesenheit nicht verschiedenen Verfahrungsart bedienen; so bleibt es doch jedem Theilnehmer an diesem
Privilegium unbenommen, auf neu erfundene Vorrichtungen und Verbesserungen an der Dampsmaschine, oder dem
Wechanismus des Schiffes, welche sein Dampsboth von
den übrigen Dampsbothen wesentlich unterscheiden, insbesondere ein ausschließendes Privilegium anzusprechen, welches dann auch die übrigen Theilnehmer von der Anwendung dieser Vorrichtungen oder Verbesserungen ausschliesen wurde.

Das in dem S. 5. des obgedachten, im Monathe December v. J. erlassenen Kreidschreibend der Staatd - Verwaltung vorbehaltene Recht aber, das Privilegium zur Dampfschifffahrt für jene Gewässer neuerdings zu verleihen, auf welchen binnen der sestgesesten Zeit nicht wenigstend Ein Dampsschiff hergestellet wird, triet nach der gegenwärtigen Unordnung in hinsicht eines jeden Seitenstußes der Donau nur dann ein, wenn von keinem derjenigen, welcher wegen innerhalb der vorgeschriebenen Zeit die Ende October d. J. abgelegter Probesahrt auf dem Hauptstrome ein ausschließendes Privilegium erhalten, und dasselbe auch wirklich ausgeübt hat, ein Dampsschiff auf den Seitenfüßen binnen zwey Jahren hergestellt wurde; weil in so lange Einer von diesen vorhanden ist, welcher die gegenwärtige gesesliche Bestimmung in Ausstellung eines Dampsbothes erfüllt bat, die spezielle Unterlaffung ber Aufftels lung eines Dampsbothes von Seite der übrigen ihm allein zu Guten tommt, und die Staats-Berwaltung erft bann in das neue Berleihungsrecht eintritt, wenn gar Teiner von ihnen in der vorgeschriebenen Zeit der gegenwartigen gesehlichen Bestimmung nachgekommen ist.

#### Nro. 84.

Commerz-Hofcommissions-Decret vom 10. Aprill 1818, an das t. Bohmische Landes-Guberniunk Bestimmung in Sinfict bes Sandels ber Gotsceren mit wel. ichen Früchten.

Den Gotscheeren, welche mit ordentlichen Sausier, Paffen auf welsche Früchte versehen sind, steht der Sausier. Dandel mit diesen in dem Sausier-Patente vom 3. 1785 benannten Früchten in Städten und Märkten, wie auf dem flachen Lande, gleich allen andern Sausierern, das ganze Jahr hindurch, sohin an Wochenmarkts-Lagen eben so, wie an den übrigen Werktagen zu; doch bleiben dieselben immer nur auf das Hausieren, d. i. auf den Vertauf von Haus zu Haus beschränkt, und es ist ihnen ( ausser den zum frepen Handel mit allen erlaubten Waaren bestimmten Jahrmarkten) nicht gestattet, bey Sause oder in offenen Gewölbern, oder auf Ständehen ihre Waaren feilzubiethen.

Was den Bezug ihrer Baaren betrifft, fo tann ihnen um fo minder verwehret werden, fich folde mittelft Fuhren in beliebigen Quantitaten jum Betriebe ihres Saufter-Sandels zu verschaffen, als diese Art bes Bezuges schon aus der Beschaffenheit der italienischen Früchte und aus der großen Entfernung dieser Sandler von ihrer Seimath, und dem Orte des Bezuges nothwendig folget; dagegen ist ihnen bas Sausieren selbst mit bespannten Magen, so wie allen Sausierern strenge untersagt.

Eben so liegt es in der Natur der Sache selbst, daß diesen welschen Früchtenhandlern, wie es bereits in dem Hofdecrete vom 30. Julius 1796 bestimmt wurde, das Palten eigener Einsage, in denen sie ihre zum Pausieren bestimmten, und dem Verderben zu sehr ansgesesten Waaren ausbewahren konnen, auf keine Weise untersagt werden kann; es bleibt ihnen jedoch strenge verbothen, in diesen Einsagen ihre Waaren zu verkaufen, und in denselben einen formlichen stabilen Sandel zu treiben, worüber die Ortsobrigkeiten zu wachen haben.

Übrigens unterliegt es keinem Anstande, daß Sandelsleute berlep Waaren in größeren Parthien von den Sotscheeren - Früchtenhandlern abnehmen, und sohin lestere
solche an erstere auch im Großen absesen konnen, indem
dafür selbst das Interesse der Sandelsleute spricht, die
auf solche Art, ohne auf irgend eine Weise gebunden zu
seyn, sich dieser Sandler, wenn sie es ihrem Sandelsvortheile angemessen finden, zur Bepschaffung der erwähnten Artikel bedienen konnen.

#### Nro. 85.

Hoffanzlen - Decret vom 26. Aprill 1818, an fammtliche Länderstellen. Kundgemacht in Die-

der = Desterreich am 1.; in Desterreich ob der Enns und in Böhmen, am 4.; in Stepermark und Kärnthen, am 6.; in Galizien, am ,13.; in Mähren, und Schlesien, am 1. Man 1818.

Legalifirung ber Urfunden in Drien , mo Confulate und Gefandifchaften besteben.

Die Vorschrift der höchken Hosbecrete vom 13. Januar 1809 und 8. Februar 1812 Bahl 971. ber Justig. Gesessammlung wird hiermit für alle jene Länder, welsche der Bothmäßigkeit der kaiserlich Ottomanischen Pforzte nicht unterworfen sind, dahin beschränkt: daß die im Austande an einem Orte, wo sich ein k. k. Desterreis chischer Gesandter oder Consul besindet, ausgestellten Rotariats-Urkunden nur, wenn sie von dem Gesandten oder Consul legalisitt sind, als gultig anerkannt werden sollen.

## Nro. 86.

Hoffanzlen = Decret vom 16. Uprill 1818, an sammtliche Länderstellen. Kundgemacht, in Rahren und Schlessen, am 8. May 1818.

Behandlung ber jum Militarftonde nntauglich befundenen Recrutirungs = Flüchtlinge.

Ueber Anfrage, wie fich, da die jum Militar gestellten Retrutirungs - Fluchtigen vor Ablauf der Capitulations Beit auf Gewerbe oder Wirthschaften außer in Erbschaftsfällen weder im Concertations-Wege noch gegen Offerte entlassen werden tonnen, hinfichtlich der Gewerbs- ober Birth.

schaftsantretungen bep jenen Refruttrungs-Flüchtigen gn benehmen fep, welche gur Affentirung geführet, jedoch für ben Militar-Stand untauglich befunden find? wird mit Beziehung auf die Verordnung vom 16. October 1817\*). Folgendes zur Richtschnur und gleichmaffigen Belehrung der Unterbeborden hiermit bedeutet:

Die Refrutirungs = Flüchtlinge, die für den Liniendienst nicht anwendbar befunden worden sind, find entweder zur Landwehre tauglich oder nicht.

Sind fie dazu tauglich, so muffen fie in die Landmehre eintreten, und durch die Beit der Capitulation bepm Militair, nahmlich durch 14 Jahre bep derselben verbleiben, ohne daß fie, die Erbschafts Falle ausgenommen, zum Antritte eines Gewerbes oder einer Wirthsschaft zugulaffen und hierauf zu entlassen find.

Sind fie aber auch zur Landwehre nicht brauchbar, so ift ihre eigenmachtige und langere Abwesenheit vom Sause nicht als eine Refrutirungs - Flucht, sondern bloß als eine Uebertretung gegen die Paß-Vorschriften anzusehen, und hiernach arbitrar zu bestrafen, ohne daß mit dieser noch eine weitere Folge beziehungsweise ihrer Unfähigkeit zum Wirthschafts- voer Gewerbsantritte verbuns den ware.

<sup>&</sup>quot;) In dem XXXIX. Bande biefer Gef. Samml, G. 85.
Red. 272.

#### Nro. 87.

Hoffanzlen = Decret vom 16. Aprill 1818, an fammtliche Landerstellen der Alt-Desterreichischen Provinzen.

Borfdrift ben Beraufferung ber Fondeguter.

Seine f. f. Majestat haben gu befehlen geruht,

- a) daß die aus dem Berkause der Fondsguter eingehenden Gelder auf die vortheilhasteste Art angelegt, und zum Stammkapital des betreffenden Fonds geschlagen, auf keinen Fall aber in Berwendung genommen werben, und
- b) baß teine folde Stiftungs-Realitaten hindangegeben werden, wovon die Stiftungen noch bestehen, weil manche abgehalten werden durften, Stiftungen zu machen, wenn solche nicht aufrecht erhalten, und mit dem benselben gehörigen Eigenthume von der Staatsverwalstung nach Willtahr verfügt wurde.

In Beziehung auf ben ersten Punkt dieses a. h. Befehls mird ber Landesstelle lediglich aufgetragen, jebesmahl, wenn ein Fondsgut jum Verkauf gebracht worden ift, sogleich bas Resultat bes erzielten Raufschillings anher anzuzeigen, damit wegen Elozirung desselben mit Berucksichtigung auf das Beste des betreffenden Fonds, daß Rothige vorgekehrt werden konne,

#### Nro. 88.

Hoffanzlen - Decret vom 16. Aprill 1818, an sammtliche Länderstellen.

Brift fur Ginfenbung ber 3mpfunge = Renitenten = Musweife,

Bur Einsendung der von den Landerstellen jahrs lich vorzulegenden Impfungs = Renitenten - Ausweise, hat man die Frist mit Ende eines jeden Sonnenjahres, d. i. bis Ende Dezember jedes Jahres festzusegen befunden.

#### Nro. 89.

Soffanzlen = Decret vom 17. Aprill 1818, lan fammtliche Landerstellen. Kundgemacht, in Niesder-Desterreich, au 24.; in Böhmen am 28.; in Stepermark und Karnthen, am 29. Aprill; in Galizien, am 1.; in Desterreich ob der Enns, am 4.; in Ilhrien, am 5.; in Mahren und Schlessen und im Kustenlande, am 7. May 1818.

. Julaffung auch ber nicht Landtafelfabigen jum Antaufe ber Staats- und politifchen Fondeguter.

Se. Majestat haben in hinsicht der Zulassung der nicht Landtafelfahigen zu dem Ankause der Staats und politischen Fondsguter, jenen christlichen Rausern, welche derlep Siter vom Staate unmittelbar erstehen, und zum Besie landtasticher Guter der Regel nach nicht fas hig sind, die Dispens von der Landtaselfahigkeit zu erstheilen, und zugleich allergnädigst zu gestatten geruhet, daß solche nicht bloß auf die Personen des Räusers, sondern auch auf dessen Leibeserben in gerader ab steisgen der Linie ausgebehnet werde.

Diese allerhöchste Entschließung wird mit dem Bepsage jur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß hiernach bie unhabilitirfen Raufer von" Staats- und politischen Bondsgutern" von der Entrichtung des nach der Landesgewohnheit fonst abzugebenden unadelichen, oder sogenannten unnobilitirten Binsgulden befrept bleiben.

## Nro. 90.

Decret der Grundsteuer- Regulirungs - Hofcommission, an sämmtliche Länderstellen. Kundgemacht in Nieder-Desterreich am 28.; in Desterreich ob der Enns, am 29. Aprill; in Throl und Borarlberg, am 1.; im Küstenkande, am 3.; in Galizien, am 4.; in Böhmen, am 5.; in Steyermart und Kärnthen, am 6. May 1818.

Anftellung von Individuen aus bem Civilftande jum Bebufe ber Geunbftenera Argulieung.

Mit Beziehung auf bas hochste Patent vom 23. Deceme ber v. I, in welchem die Grundsase zur Aussuhrung eines allgemeinen Grundsteuer-Ratasters in den deutschen und italienischen Provinzen bekannt gegeben worden sind, und wodurch zum Behuse besselben die Vermessung und Mappirung aller Grundstächen angeordnet wurde; werden die Bedingungen zur allgemeinen Kenntniß gebracht, unter welchen Individuen des Civil-Standes, welche sich dem Vermessungs - Geschäfte widmen wollen, die Aussa nahme zu erwarten haben:

Er ft en 8. Jeber, welcher bep bem Rataftrale Bermef-

fungs Geschäfte verwendet werden will, muß über seine untabelhafte Moralitat, und über seine Renntniffe in der hoheren Rechenkunft, der praktischen Geometrie, Planimetrie, und über den Gebrauch des Restisches, dann der
Landessprache jener Proving, in welcher er zu arbeiten
wunschet, glaubwurdige Zeugnisse in der Urschrift, oder
in beglaubten Abschriften bepbringen, und die Aufnahme schriftlich ansuchen.

Bweptens. In bem Gefuche muß ber Bor- und Bunahme bes Bittftellers, fein Geburts - und Wohnort, und ber Ort, an welchem er ben Bescheid erwartet, bestimmt ausgebruckt werben.

Drittens. Die Gesuche, welche in bem folgenben Jahre berucksichtiget werden sollen, mussen langstens his Ende Junius des vorausgegangenen Jahres bep dem Areisamte, in dessen Rreise der Bittwerber domizilitt, oder ben der Stadthauptmannschaft eingebracht sepn.

Bierten s. Rur im heurigen Jahre werden foldede Gefuche bis zu Ende bes Monathes Julius angenommen.

Funftens. Die erfte Aufnahme erfolgt in Der Regel, in der Eigenschaft eines Abjuntten.

Sech fen 3. Bittmerber, beren Fahigfeit mit gustem Erfolge felbstständig zu arbeiten, notorisch erwiesen, und durch schon geleistete Arbeiten erprobt ift, haben auch die sogleiche Aufnahme als Geometer zu erwarten.

Siebentens. Die Abjunkten erhalten, wenn fie von ben Beometern, benen fie jugewiesen find, bas Beugniß bepbringen, daß fie die S. r geforderten Eigenschaften wirklich befigen, von bem Lage, an welchem fie eingetreten find, eine Monathegebühr von 25 fl. Conventione-Munge. In ben Provingen, wo das Papiergeld zirkulirt, wird diefe Gebühr mit 25 fl. B. B., und einem Zuschuffe von 12 fl. 30 fr. in Conventione, Munge, bis auf weitere Beftimmung verabfolget.

Ach tens. Die Geometer erhalten, wenn fie von dem ihnen vorgesesten Inspector das Beugnis bevoringen, daß sie der s. 6 gemachten Boraussesung wirklich entsprechen, von dem Tage, an welchem sie zur Arbeit eingetragen sind, täglich a fl. 30 fr. Conventions-Munge. In den Propinzen, wo das Papiergeld zirkulirt, wird diese Gebuhr bis auf weitere Bestimsmung mit 2 fl. 30 fr. in W. W., und einem Juschusses von 1 fl. 15 fr. in Conventions-Munge verabsolgt.

De unt en 8. Abjunden, welche fich einige Beit mit gutem Erfolge in diefer Eigenschaft verwenden, und Beweise geben, daß fie selbstftandig ju arbeiten vermbgen, ruden in die Elaffe der Geometer mit der 5. 8 bestimmten Gebuht vor.

Behntens. Geometer, welche fich in bem Gesichäfte durch ihr gutes Betragen, durch Genauigkeit und Schnelligkeit der Arbeit auszeichnen, erhalten die höhere Gebühr der zwepten Rlaffe mit täglichen 3 fl. Conventions-Munze und det ersten Rlaffe mit 3fl 3 ofr. C.M. Auch diese Gebühren werden in Provinzen, in welchen das Papiergeld zirkulirt, nach den § 3.7 und 8 bestimmten Bet-hältniffe in B. B. und in Conventions Munze verabfolget.

Gilftens. Civil-Geometer, melde bep bem Ratafter menigstens 3 Jahre mit Auszeichnung bienen, has ben Anspruch in bie Rathegorie ber Inspettoren befotbert zu werden, und erhalten bann taglich 5 fl. Conventions-Munge, in ben Provingen, in welchen bas Papiergeld zirkulirt, 5 fl. 28. 28. und 2 fl. 30 fr. Conventions-Munge.

3 wolften 8. Inspectoren, welche sich mahrend ihrer Dienstleistung besonders auszeichnen, erhalten ben boheren Genug von taglichen 6 fl. Conventions-Munze, ober 6 fl. 23. 28. und 3 fl. Conventions-Munze, und damit den Rang von Inspettoren ber erften Rlaffe.

Drepgehntens. Individuen, welche in ihren Gefuchen die geforderten Eigenschaften nachweisen, und folche dennoch nicht besigen, werden, sobald sich dieses entdeck, von der ihnen zugedachten Bestimmung zurudgewiesen, und erhalten feine Entschädigung.

Bichtzehntens. Da die Vermessungen zum Behuse bes allgemeinen Ratasters demahl nur in dem Ronigreiche Juprien, in dem Erzherzogthume Desterreich
unter der Ens, und in der Buccowina beginnen, so
werden auch nur Gesuche um Anstellungen in diesen Provinzen angenommen, und haben diejenigen, welche ihre Bitte auf eine bestimmte Provinz richten, nach dem J. 1 die Kenntniß der in derselben üblichen Sprache,
diejenigen aber, welche diese Bitte im Allgemeinen siellen, die Kenntniß der in benannten drep Provinzen üblichen Sprachen nachzuweisen.

### Nro. Q1.

Hoftanzlen = Decret vom 19. Aprill, 1818, an fämmtliche Länderstellen, kundgemacht in Niesder Desterr., in Desterr. ob der Enns, am 12. in Tyrol und Borarlberg am 14. May 1818.

Mabere Beftimmungen ber Gigenfchaften gur Celangung einer Baller Damenftifts = Prabenbe.

Bu Folge einer bochften Entschliegung vom 18. De, cember 1817, find gu ben Saller Damenstifts . Plagen Deutscher Abtheilung von nun an nur folche Canbibatinnen auszumahlen, die nebft ben in bem Circulare vom 2. December 1816 ausgebrudten Bebingungen, ohne Uhnenproben von ihnen ju forbern, gleichwohl von abelichen Meltern entspringen, und beren Bater in boberen Staatsamtern, und zwar : im Civilftanbe wirkliche E. ?. Rathe, und im Militarftande, wo nicht Stabsofficiere, boch wenigstens Sauptleute von ausgezeichneter Dienftleiftung find, ober maren. Gben fo muffen die Bater ber um folche Prabenden ber Tproler Abtheilung fich melbenben Competentinnen in der Regel der Tproler landftandifchen Matritel einverleibt fenn, weil fich Ge. Majeftat nur im Bege ber Onabe uber ben Mangel ber Matritel . Gigenichaft ju bifpenftren, vorzubehalten geruhet haben.

Diese hochsten Bestimmungen werden mit dem Bepsage nachträglich allgemein bekannt gemacht: daß alle jene Competentinnen um Saller Damenstifts : Prabenden der Deutschen Abtheilung, welche beb ihren fruheren Gesuchen den Beweis über ben Besig bes Abels nicht bepgebracht haben, sich barüber nachträglich bis 25. Junius 1. 3. mittels einer legalisirten Abschrift des Abels, Diploms ober einer sonst glaubwürdigen Urkunde bep der k. k. vereinigten Doskanglep ausweisen muffen; widrigenfalls auf ihre Bittschriften, so wie auf alle in dieser Angelegenheit kunftig einlangenden Eingaben, wo der Beweis über den Besit des Abels, so wie der vorgeschriebenen andern Erfordernisse nicht hergestellt ist, keine Rucksicht getragen werden kann.

Eben fo muffen fich die Competentinnen um Saller Damenstifts-Plage der Tyroler Ubtheilung nach diefen hochften Bestimmungen nachträglich bep dem Tyroler Gubernium ausweisen.

## Nro. 92.

Hoffanzlen: Decret vom 23. April 1818, andie Länderstellen in Böhmen, Mähren und Galizien.

Art ber Fativung bes jur Erlangung einer jubifchen Familie porgefchriebenen Bermogens.

Man hat in ber Erwägung, daß die judischen Steuern burchaus in Conventions. Munge entrichtet werden muffen, zur Sicherung des Einflußes derselben zu beschließen befunden: daß von nun an das zur Erlangung einer judischen Familien. Stelle ersorberliche vorgeschriebene Bermögen jedesmahl in Conventions. Munge gehörig ausgemiesen werden musse.

### Nro. 93.

Hoftammer = Decret vom 24. April 1818., an sammtliche Länderstellen, kundgemacht in Nieder = Desterreich, am 28. Aprill; in Mähren und Schlesien am 1; in Stevermark und Kärnthen, am 6; in Throl und Vorarlberg, am 7; in Böhmen, am 8; im Küstenlande, am 9; in Galizien, am 28. May 1818.

Spieltarten. Stampel für bas Lombarbisch , Beneglanische Ab, nigerich, und bewilligte Einfuhr in ber in einem ber abrigen Lander bes Desterreichischen Raiserstaates erzeugten Spielfarten.

Seine Majestat haben burch hochstes Patent vom 16. Marz I. 3. ben Spiel Rarten Stampel im Lombarbisch Benetianischen Ronigreiche, vom 1. Map d. 3. angefangen, für die Larrot-Rarten auf sechzig Centimen, und
für alle übrigen Spielkarten auf fünf und drepsig Centimen zu bestimmen und zugleich anznordnen geruhet,
daß alldort die Einfuhr und der Gebrauch der in einem
der übrigen Lander des Desterreichischen Raiserstaates
erzeugten Spielkarten gegen dem gestattet sepn soll:

- u) daß bep deren Ginfuhr ihr Urfprung mittels des Paffes, welchen die Stampelamter fur die Ausfuhr ausfertigen, erwiesen ift, und
- b) daß biefe Karten von bem Stampelamte besjenis gen Bezirtes ber Defterreichischen Monarchie, von welchem Die Versendung geschicht, gestegelt, und an das Stampelamt

jenes Bezirkes des Lombardisch - Benetianischen Konigreisches abbreffiret werben, für welchen sie bestimmt find, endlich

c) baß fie allbort zu bem Stampelamte gebracht, und bep diesem nach Abnahme bes Siegels, und nachbem die Rarten mit ber Angabe in dem Paffe übereinstimmend befunden werden, deren Stamplung auf die vorgeschriebene Art erwirkt werde.

Die im Lombardisch - Venetlanischen Ronigreiche ergeugten Spielkurten, welche zur Sendung in eines der übrigen Lander bes Desterreichischen Raiserstaates bestimmt sind, werden bagegen bort bloß mit dem unentgelblischen Stampel Per l'estero bezeichnet, und muffen in diesem der vorgeschriebenen Stamplung und Stampelgebahr unterzogen werden.

#### Nro. 94.

#### Convention

Bwifden ben Sofen von Defterreich, Großbrittanien, Preusen und Rufland Einer, und dem tonigl. Frangofifchen Sofe anderer Geits, geschloffen gu Paris den 25. Aprill 1818, wes gen Festschung einer Absindungs . Gumme für die Forderungen auswärtiger Unterthanen an Frankreich.

Rachbem bie Sofe von Desterreich, Großbrittanien, Preußen und Rugland, welche den Tractat vom 20. Rov. 1815 unterzeichneten, sich überzeugt haben, daß die Liz-quidation der Privat - Reclamationen zu Lasten Franktreichs, welche auf die in Gemäßheit des IX. Artikels des besagten Tractats geschlossen, die Regulierung ber Voll-

giehung des XIX, und der folgenden Artikel des Trac, tats vom 30. May 1814 bezweckende Uebereinkunft gegründet ist, durch die Ungewisheit ihrer Dauer und ihres Resultates die Ursache steis steigender Unruhe für die Franzöhliche Nation geworden ist, und nachdem Sie dem zu Folge mit Seiner allerchristlichen Majestät den Wunschtheilen, dieser Ungewisheit durch eine Uebereinkunft ein Biel zu sehen, welche zum Zwecke hat, alle diese Neclamationen mittels einer bestimmten Summe zu tilgen; so haben Sie zu gedachtem Ende zu Ihren Bevollmächtigten ernannt:

Seine Majefiat ber Raifer von Desterreich, Konig von Ungarn und Bobmen.

Den herrn Ricolaus Frenherrn v. Wincent, Commandeur des militarischen Maria Theresten - Ordens, Großtreuz des kaiserlich Desterreichischen Leopold - Ordens, des königlich Schwedischen Schwert - Ordens, und des königlich Riederlandischen Militar - Ordens, Commandeur des königlichen und Militar - Ordens vom heiligen Ludwig, und Großtreuz des Constantinischen St. Georg - Ordens von Parma, Höchstihren Kammerer, wirklichen geheimen Nath, Feldmarschall - Lieutenant und Inhaber eines Cheveaux - Legers - Regiments, dann außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister bey Gr. christlichsten Majestät.

Seine Majeftat ber Romig von Frankreich und Ra-

Den herrn Armanb Emanuel Duppleffis-Ri. ch elieu, Bergog von Rach elieu, Ritter bes toniglie

den und Militar Drbens vom heiligen Ludwig, und bes toniglichen Ordens ber Chren . Legion, dann der taiferlich Russischen St. Alexander . Rewellys, St. Mladimirs und St. Georg Drben, Pair von Frankreich, Sochst ihren Premier gentilhomme de la ehambre, Minister-Staatssecretar für die auswärtigen agelegenheiten, und Prasidenten des Raths der Minister.

Se, Majeftat ber Ronig bes verzinigten Ronigreichs von Grofbrittanien und Irland :

Den herrn Carl Stuart, Groffreuz bes fehr ehrenwerthen Bath - Ordens, und des fehr alten Ordens vom Thurm und Schwert, hochstiften wirklichen geheimen Rath, dann außerordentlichen und bevollmächtigten Bothschafter bep Seiner allerchriftlichsten Rajestat.

Seine Majeftat ber Ronig von Preugen:

Den herrn Carl Friedrich Beinrich Grafen v. Goltz,
Groffreuz des rothen Abler - Ordens, Ritter des eifernen
Areuzes erfter Elaffe, und des Preußischen Militar-Verdienst. Ordens, Groffreuz des St. Anna - Ordens, Ritter des St. Georg - Ordens vierter Elasse, und des St.
Wladimir - Ordens britter Elasse von Ausland, Comman:
deur des königlich Französischen Militar - Verdienst. Ordens,
Ritter des Desterreichischen Militar - Werdienst. Ordens,
vieter des Gemedischen Schwert - Ordens, und bes
königlich Baperischen Militar - Verdienst und bes
königlich Gesandten und bevollmächtigten Minister
ben Seiner allerchristlichsten Majestät.

Seine Majeftat ber Raifer aller Reugen, Ronig von Toblen :

Den herrn Corl Andreas Boggo bi Borgo, Gemeral. Lieutenant Ihrer Armeen, Ihren General-Abjutanten und bevollmächtigten Minister ben Seiner allerchristlichen Majestät, Ritter bes St. Wladtmir Drbens zwepter, bes St. Annen Drbens erster, und bes St. Georg Ordens vierter Classe, Großfreuz bes toniglich Spanischen Ordens Carl bes III., bes toniglich Sardinischen Ordens der heiligen Mauris und Lazar, des toniglich Reapolitanischen St. Ferdinand Drbens, so wie des toniglichs Hannbrischen Guelsen Drbens, und Commandeur des toniglichen Guelsen Drbens, und Commandeur des toniglichen militarischen Ordens vom heiligen Budwig.

Und ba Sie in Erwägung gezogen haben, baß bie Mitwirkung Seiner Excellenz bes herrn Marschalls herzogs von Wellington zu dem Erfolge bieser Untershandlung frastig beptragen werde; so haben die Unterzeichneten Bevollmächtigten in Gemeinschaft mit ihm, und in Uebereinstimmung mit den interessierten Partepen die Grundlagen der abzuschließenden Uebereinstunft festgeset, und sind Arast ihrer Vollmachten über nachstehende Artikel übereingesommen.

T. Artifel. Um die gangliche Erledigung ber von Frankreich in den Sandern außerhalb seines gegenwartigen Gebiethes bep einzelnen Personen, Gemeinden oder Privat - Anstalten jeder Art, contrahirten Schulden, beren Zahlung in Folge der Tractate vom 30. May 1814 und 20. Nov. 1815 gesordert wird, zu bewirken, macht fich die Franzosische Regierung anheischig, in das große

Buch ihrer bffentlichen Schuld eine Rente von 12,040,000 Franken, welche ein Capital von 240,800,000 Franken reprasentirt, mit dem Genusse vom 28. Marg 1818 an, einschreiben gu lassen.

2. Art, Die Summen, welche nach dem XXI. Artikel des Tractats vom 30. May 1814 und des VI., VII.
und XXII. Artikels der oben erwähnten Uebereinkunft vom
20. Rovember 1816 der Französischen Regierung zuruck,
zuzahlen find, sollen dazu dienen, die Mittel zur Tilgung
der besagten Schulden Frankreichs an die Unterthanen der
mit der Zuruckerstatung dieser Summen belasteten Mächte
zu vervollständigen.

Dem ju Folge erklaret bie Frangofische Regierung, teine Forderung mehr ju haben, welche fich auf biese Burudzahlungs - Berbindlichkeit ftugen konnte.

Ihrer Seits erkennen bagegen die genannten Machte, daß, da die Abzüge und Bergütungen, zu welchen der VII. Artikel des Tractats vom 20. Rovember 1815 zu Ihren Gunften berechtiget, gleichfalls in der Berechnung der durch den I. Artikel der gegenwärtigen Uebereinkunft bestimmten Summe begriffen, oder von den betheiligten Machten aufgegeben sind, alle Forderungen und Ansprüche in dieser hinsicht als vollkommen erloschen zu betrachten sepn sollen.

Es verfteht fich inbeffen, bag bie Frangofische Regierung in Semagheit ber in dem VI. und XXII. Artitel berfelben Uebereinkunft enthaltenen Bestimmungen die Renten folcher Schulden ber von dem Frangofischen Gebiethe loggeriffenen Lander, welche in Inscriptionen auf das große

Buch ber bffentlichen Schuld verwandeit worden find, fort, wahrend flußig erhalte, diese Inscriptionen mogen fich nun in den Sanden der ursprunglichen Besiger befinden, oder auf andete Personen übertragen worden seyn. Richts beste weniger hort aber Frankreich auf, die lebenstänglichen Renten zu tragen, obschon selbe gleichen Ursprunges find, welche Renten vom 22. December 1813 angefangen, ben gegenwärtigen Besigern der abgetretenen Bander zur Last fallen.

Man ift außer bam noch übereingekommen, baß bee ungehinderten Uebertragung von Insertptionen solcher Renten, welche einzelnen Personen oder ganzen Gemeinheiten und Corporationen, die aufgehört haben Frankreich anzugehören, keinerlep hinderniß in den Weg gelegt werden solle.

3. Art. Da die Ausstände, welche die Französische Megierung an den Cautionen der Rechnungsbeamten in den durch den X. und XXIV. Artikel des Tractates vom 20. Nov. 1815 vorgesehenen Fällen zurückzuhalten berechtiget ware, gleichfalls in den Bergleich mit eingeschlossen sind, welcher der Gegenstand dieser Uebereinkunft ist, so sind sie dadurch vollommen getilgt. Was diesenigen dieser Causcionen betrifft, welche in Immobilien oder Inscriptionen auf das große Buch geleistet worden sind, so sollen auf Berlangen der genannten Regierung en die hypothekarisschen Inscriptionen geldscht, oder die darauf geschehenen Einsprüche gehoben, und diese Inscriptionen so wie die Aesten über die etwaige Beschlagauschebung den respectiven Commissarien oder ihren Delegirten ausgehändigt werden.

- 4. Art. Da eben so die Summen, welche als Cautionen, Depositen oder Consignationen burch Franzosen, welche in ben von Frankreich getrennten Ländern angesstellt gewesen, in die betreffenden Schaftammern gezahlt worden sind, und ihnen nach dem XXII. Artikel des Tractats vom 30. Map 1814 erstattet werden müßten, in gegenwärtiger Transaction begriffen sind, so werden hierdurch die genannten Mächte, in deren Vetracht von jeder Verbindlichkeit befreyt, indem die Französische Regierung ihre Nückzahlung übernimmt.
- 6. Art. Durs die in den vorausgehenden Artikeln getroffenen Bestimmungen wird Frankreich sowohl, was das Capital als die im XVIII. Artikel der Uebereinkunst vom 20. November 1816 vorgeschriedenen Binsen ander langt, von den Schulden jeder Art, für welche im Tractate vom 30. May 1814 und der Uebereinkunst vom 20. November 1816 sürgesehen worden, und welche in der Form die eben genannte Uebereinkunst vorschreibt, angemeldet worden sind, vollkommen bestrepet, so, das diese Schulden in Bezug auf Frankreich für erloschen und getilgt angesehen werden, und nie Gründe zu irgend einer Art von Rücksorderung sollen geben können.
- 6. Art. In Folge ber vorstehenden Verfügungen besichließen die gemischten Commissionen, welche Kraft des V. Artitels der Uebereinfunst vom 20. Rovember 1815 niedersgesest worden sind, ihre durch eben diese Uebereinfunst bestohlenen Liquidirungs Arbeiten.
  - 7. Art. Die in Rraft bes I. Artifels gegenwartiger .

| Convention | gu schaffenbe  | Rente foll unter bie | nachbenann. |
|------------|----------------|----------------------|-------------|
| ten Dachte | vertheilt werb | en, wie folgt:       | •           |

| Anhalt = Bernburg                         | 17,600      |
|-------------------------------------------|-------------|
| Anhalt - Deffau                           | 18,500      |
| Desterreich,                              | 1,250,000   |
| Baaben                                    | 32,500      |
| Bayern                                    | 500,000     |
| Bremen                                    | . 60,000    |
| Danemart                                  | 350,000     |
| Spanien                                   | 850,000     |
| Rirdenftaat                               | 250,000     |
| Frankfurt,                                | 35,600      |
| Hamburg                                   | 1,000,000   |
| Hannover                                  | 500,000     |
| Chur = Beffen.                            | 25,000      |
| Großherzogthum Deffen mit Olbenburg       | 348,150     |
| Jonische Infeln, Iste de France und ander | t           |
| unter Brittifcher Sobeit fehende Lander   | 150,000     |
| Lubed                                     | 100,000     |
| Medlenburg . Schwerin                     | 25,000      |
| Medlenburg -Strelip                       | 1,750       |
| Nassau                                    | 6,000       |
| Parma                                     | 50,000      |
| Rieberlande,                              |             |
| Portugall.                                | 40,900      |
| Preußen                                   | . 2,600,000 |
| Reug                                      | 3,250       |
| . Sardinien                               | 1,250,000   |
| Sachsen                                   |             |

| Sachfen . Gotha                       | 30,000  |
|---------------------------------------|---------|
| Sachfen = Meinungen                   | 1,000   |
| Sachsen Weimar                        | 9,250   |
| Schwarzburg                           | 7,500   |
| Schweig                               | 250,000 |
| Toscana                               | 225,000 |
| Wurtemberg                            | 20,000  |
| Bannover, Braunichmeig, Chur . Beffen | ¢ , -   |
| und Preußen                           | 8,000   |
| Chur . Deffen- und Sachsen-Beimar     | ··· 700 |
| Großherzogthum' heffen und Bapern '   | 10,000  |
| Großherzogthum Deffen , Bapern und    | 7.4     |
|                                       | 40,000  |
| Sachsen und Preugen                   | 110,000 |
|                                       |         |

Summt. . . 12,040,000

<sup>8.</sup> Art. Die im 1. Artifel stipulirte Rente von 12,040,000 Franken fangt mit bem 22. Marg 1818 gu laufen an; sie wird gang in die Bande ber Special-Bevollmachtigten ber Hofe von Desterreich, Großbrittanien, Preußen und Rugland niedergelegt, und alsdann an alle, welche Anspruche darauf haben, in folgender Weise und Beit vertheilet werben:

<sup>1)</sup> Am 1, jeden Monathes wird ein Ambiftel des Antheils, welcher nach der im vorigen Artikel angegebenen Bertheilung jedem einzelnen Staate gutommt, seinen Abgeordneten oder deren Bevollmächtigten zu Paris eingehändigt, welche alsdann nach der unten anzugebenden Weise darüber verfügen.

- 2) Die betreffenden Regierungen ober die von ihnen bestellten Liquidations. Commissionen übergeben am Ende sedes Monathes den Personen, deren Forderungen liquibirt sind, und welche Eigenthumer des ihnen angewiesenten Renten-Theils zu bleiben wunschen, Inscriptionen bis zum Betrage der Summe, welche einem jeden zusteht.
  - 3) Die betreffenden Regierungen übernehmen es, als le anderen liquidirten Forderungen, so wie alle Summen, die nicht ftart genug find, um eigene Inscriptionen bars aus zu bilden, in eine Collectiv-Inscription zu vereinigen, die sie zu Gunsten der interessirten Partepen durch ihre Commissare oder Agenten zu Paris werden vertaufen lassen.

Die Nebergabe ber genannten Rente von 12,040,000 Franken wird am 1. bes Monathes geschehen, welche in Rudficht ber weiten Entfernung des Russischen Sofes auf ben Tag ber Auswechselung ber Ratificationen gegenwärtiger Uebereinfunft bloß mit ben Sofen von Desterreich, Groß-brittanien und Preußen folgt.

IX. Art. Die Aussertigung der gedachten Inscriptionen findet Statt, wenn gleich die Anzeige einer Uedertragung ober eines Einspruchs bep dem königlichen Schape gesmacht worden ift. Doch haben solche Einspruche und Anzeigen, welche bep dem Schape ober bey den Liquidations- Commisser gemacht worden sind, nach der Reihenfolge ihrer Bormerkung ihre volle und unbeschränkte Wirksamskeit zum Bortheile des daben betheiligten Dritten, in so fern nur (was die bep dem Schape eingelegten betrifft) XV. Band.

binnen einem Monathe, vom Lage ber Auswechstung ber Ratificationen gegenwartiger Uebereinkunft , ben Bes pollmachtigten ber. betreffenden Dachte ein Bergeichnis bavon fammt ben nothigen Beweisftuden übergeben morben ift, moburch jedoch bem Rechte der betheilten Berfonen, ihre Anspruche burch Borgeigung ber Litel, auf melden fie beruhen, birect barguthun, fein Abbruch gethan werden foll. Rach Ablauf biefer ftrenge einzuhals tenben Frift wird man auf alle Ginfpruche und Ungeigen, melde bis dabin noch nicht bey ben Commiffaren entweber burch bie Schagtammer ober bie betheiligten Par; tenen gemacht worben find, feine Rudficht mehr nehmen. Doch foll es immer unbenommen bleiben, bep ben genann, ten Commiffaren ober ben Regierungen, von benen fie abhangen, Ginfpruch ju thun oder fonflige porforgende Magregeln ju treffen.

Jene Einspruche, beren Anzeige binnen ber festge: gesetten Frist geschehen ift, sollen, was bas Gesuch wegen beren Bestätigung ober Aufhebung betrifft, vor bas Gericht besjenigen Theiles gebracht werden, gegen welchen ber Einspruch gerichtet ist.

X. Art. Da die betheiligten Regierungen gum Bortheile ihrer Unterthanen, welche Gläubiger von Frankreich
find, die fraftigsten Rapregeln zu treffen munschen, damit Zede einzeln die Liquidirung der Forderung und die Bertheilung der Fonds bewirken konne, auf welche diese Gläubiger nach den Bestimmungen des Tractats vom 30. Map 1814 und der Uebereinkunst vom 20. November 1815 verhältnismäßige Ansprüche haben; so ist man über-

eingetommen, bas bie Frangbfifche Regierung ju bem Enbe ben Commiffaren ber genannten Rachte, ober ben von ihnen Delegirten alle Acten, welche bie jur Unterftugung ber noch nicht bezahlten Forderungen nothigen Papiere enthalten, aushandigen, und ju gleicher Beit bie bestimmteften Befehle ertheilen folle, bag alle Erlauterungen und Belege, welche jur Richtigstellung diefer Forberungen nothig feyn tonnten, ben genannten Commiffaren in moglichft turger Beit von ben verschiedenen Minifterien und Bermaltungs.Behörben verschafft merben. Außerbem ift noch ausbedungen worben, bag, im Falle Abschlagegablungen geleiftet worden maren, ober die Frangoftsche Regierung bep einigen diefer privilegirten Reclamationen Begenforberungen ober Abguge ju machen batte, biefe Abichlagegahlungen , Gegenforderungen und Ab. juge genau angegeben merben follen.

XI. Art. Da die Liquidation ber Forberungen für Militar-Dienste einige besondere Formalitäten ersorbert, so hat man in dieser Sinsicht gemeinsam beschlossen:

1) bas bep den Militar-Personen, welche zum Militar-Korper gehörten, deren Verwaltungs-Behörden Liquidirungsscheine ansgestellt haben, die bloße Vorzeigung dieser Scheine oder beglaubigter Auszüge daraus für hinreichend gehalten werden sollen. 2) In den Fällen, wo die Verwaltungs-Behörden der verschiedenen Corps keine solchen Liquidirungsschörden der verschiedenen Corps keine solchen Liquidirungsschieden ausgestellet haben, sollen die Bewahrer der Archive dieser Corps die Summen, welche Militar-Personen, die in denselben gedient, zu sordern haben,

gehörig ausweisen, und ein Bordereau barüber ausstels len, bessen Richtigkeit sie bescheinigen. 3) Die Friberrungen ber zu bem Generalstabe gehörigen, ober solches Officiere, die nicht bep einer bestimmten Truppe dienten, so wie auch der bep der Militar-Verwaltung angesstellten Beamten sollen in den Kriegskanzlepen in Gemässtellten Beamten sollen in den Kriegskanzlepen in Gemässtellten Verschriften verisciert werden, welche die Eirseular-Verordnung vom 13. December 1814 für sämmtsliche Französische Militar, Personen und Beamten aufstellt, und sollen den Forderungs-Ausweisen die Besweisstücke bepgefügt, oder, wo solches nicht thunlich wäre, den betreffenden Commissären oder ihren Delegirten hiers von die Mittheilung gemacht werden.

XII. Art. Um die Liquidationen, welche nach obigem Artikel X. Statt finden sollen, zu erleichtern, werden von der Französischen Regierung renannte Commissare bep den Benehmungen mit den verschiedenen Misnisterien und Verwaltungs-Behörden als Mittelspersonen dienen. Durch ihre hande wird die Auslieferung der Acten-Fascikel mit den nottigen Belegen geschehen. Diese Auslieferung muß genau bescheinigt, und gedachten Commissaren entweder durch Randbezeichnung, oder durch ein eigenes Protokoll die Bestätigung darüber ertheilet werden.

XIII. Art. Da verschiedene Gebiethe zwischen mehreren Staaten abgetheilt worden find, und im Allgemeinen der Staat, dem der größte Antheil zugefallen ift, die Geltendmachung der fich auf die Artifel VI. VII.

und IX. bes Bertrages vom 20. Rovember 1815 ftupenben Forderungen übernommen bat; fo ift ausgemacht worden, bag bie Regierung, welche bie Reclamationen gefiellt hat , ben ber Bablung ber Schulden bie Unterthanen aller babey intereffirten Staaten wie bie eigenen behanbeln foll. Da auf der andern Seite ber Sauptbefier, ungeachtet biefet Theilung ber Bebiethe, ben Abgug bes Gesammibetrages ber gurudgegablten Capitale und Binfen erlitten bat, fo foll ihm diefer von ben theilnehmenben Staaten nach bem Berhaltniffe ihres Gebietheantheils in Gemagheit ber Grunbfage , melche in bem Artifel VI. und VII. ber Uebereinfunft vom 20. November 1815 aufgestellt worden find, ju Guten gerechnet werben. Gollte bie Bollgiehung bes gegens martigen Artitels einige Ochwierigfeiten finden, fo merben fe durch eine ichiebsrichterliche Commission geschlich. tet werben , welche in ber Art und nach ben Grundfasen, welche der VIII. Artitel vorgebachter Convention angibt, gebildet merben foll.

XIV. Art. Gegenwartige Uebereinkunft wird binnen zwey Monathen, ober wo möglich noch früher, von ben hohen contrahirenden Theilen ratificirt, und die Ratification zu Paris ausgewechselt werden.

XV. Art. Die Staaten, welche fich nicht unter ben unterzeichneten Rachten finden, beren Intereffen jedoch burch die gegenwartige Uebereinkunft in Gemäßheit jener vorläufigen Verabredung berichtiget find, welche zwischen ihren Bevollmächtigten und Er. Excellenz dem Berin Der-

jog von Wellington gemeinsam mit ben unterfertigten Bes vollmächtigten ber Sofe, welche ben Traktat vom 20. Rovember 1815 unterzeichnet haben, Statt gefunden hat, werden eingeladen, ihre Beptritte-Urkunden in eben der Frist von zwey Monathen übergeben zu lassen.

So geschehen zu Paris ben 25, Aprill 1818, Unterzeichnet:

> Pineent. Richelien. Carl Stuart. Graf v. Golz. Bezo bi Borgo.

Nrg. 95.

Studien : hofcommissions = Decret vom 25. Aprill 1818, an das Galizische Landes - Gubernium.

Ginführung ber entbenifden Sprace in ben griechifchatathos lifden Bollefdulen Galigiene,

Die Antrage der Gubernial . Commission, welche wegen Einführung der ruthenischen Sprache in die griechische katholischen Volksschulen gehalten wurde, sind Er. Majestat vorgelegt worden, und Sochstdieselben haben barüber Folgendes zu entschließen geruhet:

- 1) Der Religions. Unterricht muß ber griechisch : tatholischen Jugend in allen Boltsschulen Galigiens und in ber Butowina durch Geiftliche dieses Ritus in der ruther nischen Sprache extheilet werben.
  - 2) In ben Boltsichulen, welche von gemischter Su-

gend des lateinischen und griechisch. Tatholischen Ritus besuchet werden, ift mit Ausnahme der Religions-Lehrer, für welche rudsichtlich der griechisch. Tatholischen Kinder die erstgegebene Bestimmung zu gelten hat, aller Unterricht in der pohlnischen Sprache zu ertheilen, dabep aber auch dafür zu sorgen, daß die Kinder des griechisch. Tatholischen Ritus ebenfalls im ruthenischen Lesen und Schreiben unterrichtet werden.

- 3) In Boltsschulen, welche nur von Rindern bes lestgenannten Ritus besuchet werden, ist aller Unterricht in der ruthenischen Sprache zu ertheilen, jedoch so, daß die Rinder auch im polnischen Lesen und Schreiben unterrichtet werden.
- 4) In jenen Ortschaften, in welchen gemischte Schulen bestehen, bleibt es ben Gemeinbegliebern des griechischetatholischen Ritus frepgestellet, eine gang ruthenische Schule für ihre Rinder auf eigene Rosten herzustellen und zu unterhalten. Rur ist darauf zu sehen, daß solche griechische Gemeinden von ihren Bischbfen nicht etwa über deren Rrafte zur Errichtung und Unterhaltung von eigenen ru, thenischen Schulen aufgemuntert werden, welcher Berbindslichkeit sie dann etwa in der Folge nicht mehr nachtommen konnten.
  - 6. Ueber Schulen von bloß lateinischem Ritus hat ber lateinische, über Schulen von bloß griechischem Ritus ber griechische Dechant oder Schul Districts Muffeher die Aufsicht zu führen. Ueber gemischte Schulen ist diese Aufscht dem Dechante bessenigen Ritus zu übergeben, zu dem die Mehrzahl ber Schulkinder gehöret.

Das Merhaltniß diefer Ein dulung fall von der politiichen Obrigkeit erhoben und barnach gur Vermeidung aller Streitigkeit ein für alle Mahl festgesest werden, welcher Dechant die Schul-Districts-Aufsicht führen foll. Bep jeber gemischten Schule liegt jedoch die besondere Aufsicht über den Religions-Unterricht der Kinder eines Ritus dem
Dechante desselben Ritus ob.

6) Ruthenische Schulen, welche in Ortschaften, in welchen eine gemischte Schule besteht, von den Gemeinden errichtet werden, bleiben diesen für alle Zeiten zur Laft, und haben keinen Anspruch auf eine andere Unterstügung. Gang ruthenisch - katholische Schulen aber, welche in Ortsschaften alle in bestehen, sind in hinsicht der Concurstenz Pflichtigkeit bep Baulichkeiten und der Ergänzung der Dotation aus dem Schulsonde durchaus so zu behandeln, wie die Schulen des lateinisch - katholischen Ritus.

# Nro. 96.

Hoffanzlen a Decret vom 26. Aprill 1818, an die Landesstelle in Throl und Borarlberg, Rundgemacht, am 14. May 1818.

Bon bem Amoriffations : Gefene ausgenommene Orbense Bemeinben.

Mit- Verordnung vom 6, September 1816 \*) wurde in Folge Hofverordnung vom 12. August bes nahmlichen

<sup>&</sup>quot;) In bem XXXVII. Bande biefer Geschlammlung 6. 33.

Sahres bereits bekannt gemacht: daß Seine Majestat die Begunkigung, welche das Institut der Ursulinerinnen in den übrigen Provinzen des Kaiserstaates zu Folge hoch, ster Entschließungen vom 19. Julius 1805 und 10. Marg, 1809 in der nahmlichen Art genießt, wie solche mit Decret vom 6. Map 1805 dem Institute der englischen Frau-lein ertheilt worden ist, auch auf das Institut der Ursuline, rinnen in Iprol auszudehnen, und zu erlauben geruhet haben, daß die Klöster des Institutes unmittelbar im eizgenen Nahmen sowohl durch Schenkung, als durch Testament erwerben, und erben können, ohne daß sedoch das Aloster im Rahmen eines professen Gliedes auf einen Pslichtteil, oder auf eine Intestat-Erbsolge desselben Anspruch machen, oder dassenige erwerd in könne, was unmittelbar den einzelnen Prosessen zugedacht wird.

Rachträglich zu dieser Verordnung wird zur allgemeinen Renntniß gebracht: daß Seine Majestat nebst der, dem Institute der englischen Fraulein vermöge hoffanzlep-Decretes vom 6. May 1805, und jenen der Ursulinerinnen nach der hofentschließung vom 19. Julius 1806 gnädigst dewilligten Ausnahme von dem Amortisations. Gesepe auf gleiche Weise auch das Institut der Elisabethinerinnen zur Folge hoffanzlep-Decrets vom 3. October 1806, Galestanerinnen zur Folge hoffanzlep-Decrets vom 14. Julius 1808, dem Piaristen-Orden zur Folge Despectes vom 10. December 1812 und das Institut der Mechitaristen gemäß hofdecrets von 23. Decem1814 zu allen Erwerbungen sowohl beweglicher als uns beweglicher Süter du rch Schenkung unter Lebenden, oder

burch lestwillige Anordnung fur fabig ju erflaren, uhb au befehlen gerubet haben, bag. diefe Begunftigung fue jedes ber genannten feche Inftitute fo lange bis es bas au feiner fortmahrenben Erhaltung erforderliche Bermogen erwirbt, in Wirksamkeit zu bleiben habe, wornach von ber Borftehung jeber biefer Ordensgemeinden nicht nur Die gugebrachte Mitgift ber neuen Professen, ober fonft eine Erwerbung von Sall ju Sall ber Landesftelle angezeigt, fondern auch in ben jahrlichen, an die Landes-Relle ju legenden Rechnungen alle ber Orbensgemeinde burch Schentungen ober Bermachtniffe jufallenben Betrage genau aufgeführt werben follen, bamit die Staats. verwaltung über beren Bermbgenoftand immer in ber ubthigen Ueberficht erhalten werde, gegen jeden Dif. brauch machen tonne, und gur Ueberzeugung gelange, wann die Ordensgemeinde burch bergleichen Bufluffe fur ihre Bedurfniffe bauerhaft gebedt, und ber Fortfegung jener Begunftigung nicht mehr benothiget ift.

# Nro. 97.

Hoffanzlen. Decret vom 26. Aprill 1818, an die Länderstellen in dem Küstenlande, Tyrol, Illyrien und Desterreich ob der Enns. Kundgemacht in Desterreich ob der Enns am 9., in Tyrol und Borarlberg am 14., in Illyrien am 19. May 1818.

Seine Majeftat haben über bas Ginftellen bes Ber-

Grundfage, nach welchen ein Berboth auf die Befolbungen und Penfionen ber Beamten Plag greifen tann.

bothes auf bie Gehalte ber I. f. Beamten nachstehenbe Direktiven ju genehmigen geruhet :

- 1. Eine Beschlagnehmung der Besoldung für Schulden der Beamten, ist dermahlen nur dann nachträglich
  zuzulassen, wenn durch gerichtliche oder öffentliche Urkunden, ein Notariats Beugniß, oder andere unverdächtige Beweismittel erwiesen ist, daß die Schuld vor der mit
  hochster Entschließung vom 24. May 1816 angeordneten
  Aundmachung des Normals vom 25. October 1798
  entstanden sep.
- 2. Die hochste Entschließung vom 24. May 1816 und bas Normale vom 25. October 1798 find auch auf alle gegenwärtig noch provisorisch verwendeten Beamten der pprigen Regierungen anwendbar.
- 3. Die Personal , Bulagen , welche im Grunde außerordentliche Besoldungen über die statusmässigen Gehalte sind , kommen den lestern in hinsicht auf die gerichtliche Berbothlegung und Berpfandung ganz gleich zu halten.
- 4. Chen fo ift fich in Betreff ber Aerarial : Genuffe (Abjuten) ber mit wirklichen Anstellungs . Decreten versfehenen beeibeten Praktikanten , und Auskultanten gu benehmen.
- 5. Dagegen tann auf Quartiergelber, bie nur bas Alequivalent bes Ratural, Quartiers find, tein Berboth, ober Execution Statt finden.
  - 6. Um ben bffentlichen Poftdienft nicht in Gefahr

gerathen zu lassen, unterliegen auch die Stallgelbers, Rittgelbers, Briefportos Antheile, und Gebuhren, welche den Postmeistern wegen Beforderung des Postwagens nach einem Pauschquantum ausgemessen find, und als blope personliche Sohnungen, die wegen täglicher, und wöchentlicher Besorgung der Ordinars Nitte gegeben werden, zu betrachten kommen, nie einer gerichtlichen Berspsändung.

- 7: Giner gleichen Begunftigung wie bie Poftmeifter, haben fich die Labafverleger, in hinficht ber ihnen gu Statten tommenden Gefallsverschleiß afterviftenen, gu erfreuen.
- 8. Obgleich die Diurnisten Leine wirklichen Beamten find, so kann boch auf ihre Laggelber tein gerichtlicher Berboth gelegt werden, weil der Laggehalt nur. Die Stelle der Alimentation vertritt.
- 9. Die Genüße ber im lombarbisch, venetianischen Ronigreiche, so wie in den übrigen neu erworbenen Provingen auf halben Sold geseten Beamten der vorigen Regierung vertreten die Stelle eines Quiedzenten Gehals tes; die schon früher auf bieselben erwirkten Pfandungen haben daher nur in Bezug auf diese halste davon fortzubauern, nach welchem Maßstade auch neuerliche Verzbothe und Pfandungen barauf bewilliget werden konnen.
- 10. Solchen Beamten, auf beren Befoldungen gerichtliche Berbothe und Pfandungen haften; find nur von dem frepen Befoldungsantheile im Falle bes Bedarfes Borfchuffe gu bewilligen, und auch blog von

biefen bie vorgefchriebene hereinbringung in 20 Monaths-

- Forgemertten Schulben jenen Theil des Gehaltes, welcher der Execution unterliegt, bereits erschöpfen; so tann ein späterer ben der Cassa mit seiner Forderung vorgemerkter Gläubiger nur nach ganzlicher Befriedigung der fruher Berficherten zur Zahlung gelangen.
  - 19. Vor der Kundmachung des Patentes vom 26. Dewber 1798 erwordene Pfandrechte, oder Vormerkungen eines Glänbigers auf einen Theil der Bessoldung des Beamten, sind auch auf die in der Folge den Beamten durch Vorrückung in einen höhern Gehalt, oder in ein höheres Amt zugestoffenen Sesoldungsvermehrungen nach der verhältnismässigen Rate zu versstehen.
  - r3. Die 'in den Alt. Desterreichischen Provingen bereits bestehende Gewohnheit, daß die Cassen die Bollgiehung einer gerichtlichen Executions, oder Berbothsverordnung so lange verschieben, bis sie hierzu von dem Gubernium, oder ihren sonst vorgesesten Behörden eine Weisung erhalten, hat nach dem 370. und 401. I. der in den neu erworbenen Provingen publicirten Gerichtsvordnung auch hierlandes zu gelten.
  - 14. Menn ein Beamter fein eigenes, ober nicht hin angliches Bermogen besiget, so ift bas festgeseste Berboth jeder gerichtlichen Ginschreitung auf die Befolbung nicht auf ben Fall auszubehnen, wo gerichtliche

Mimentationen für Gattinn ober Kinder anerkannt werben; folglich konnen solche Beträge auf die Besoldungen
um so gewisser versichert, und angewiesen werden, als
das Geses vom 26. Ortober 1798 nur die Absicht hat,
bem muthwilligen Schuldenmachen Schranken zu sepen,
keineswegs aber die Ersullung der in natürlichen, und
positiven Rechten vergeschriebenen Pflichten des Chemannes und Vaters zu hindern.

Was aber die Zuläßigkeit gerichtlicher Berbothe und Pfandungen auf Pensionen, Provisionen und sonstige Gnadengenüße landesfürstlicher Beamten, und ihrer gurudgelassenen Witwen und Baisen anbelangt, so haben Seine Majestat zu besehlen geruhet: daß die dießefalls in den Alt. Desterreichischen Provinzen in verschiebenen Beit-Cpochen ergangenen Vorschriften auch in den neu erworbenen Provinzen gleichmäßig zur Richtschurr dienen sollen, welche solgende sind:

1. Die Duieszenten und Jubilations. Gehalte landesfürstlicher Beamten, und die Pensionen und Gnadengenuffe ihrer zuruchgelaffenen Witmen und Waisen konnen
hochstens zur Salfte mit gerichtlichem Verboth belegt,
ober in die Pfandung genommen werden.

II. Die Erziehungs. Bepträge, welche solchen Beamten : Witwen für ihre Rinder, wegen Ungulänglichkeit
ber Pension bis zur Erreichung bes Normalalters berselben, als Ergänzung bes Familien, Bebarfes, ober zur
Bestreitung der Pflegekosten eines kranklichen Rindes,
bis zu bessen herstellung insbesondere verliefen werden,
unterliegen solchem Beschlage gar nicht.

III. Die den großighrigen Beamten , Walfen bis ju ihrer anderweiten Berforgung bewilligten Unterhaltungs Beptrage durfen nur dann, nach der im Abfage I. bestimmten Epnosur in gerichtliche Execution gezogen werden, wenn fie den Betrag jahrlicher Einhundert Gulden erreichen.

IV. Auf bie aus ben Armen, und Stiftungs; Fonda, und ben übrigen Staatscassen ertheilten Almosen, Tage, Wochen, und Monathweise bemessenen Genussen, und die Provisionen niederer Staatsdiener, und ihrer Witwen und Waisen, welche derlep Almosen. Gelebern gleichgehalten werden, darf tein Verboth ober Cession angenommen, noch auf deren Verschreibung gerichtliche Affistenz geleistet werden.

V. Wenn auf die nahmliche Penfion, mehrere Betbothe auch ber verschiedenen Stellen geführt find, gebuhrt nur jenem das Vorzugsrecht, ber aus einem Urtheile, ober gerichtlichem Vertrage in dem ordentlichen Erecutionszuge das Pfandrecht früher erwirkt hat.

VI. Auf eine noch nicht bewilligte Pension ist kein Berboth anzunehmen, indem, wenn es allenfalls um bie Handhabung des Vorrechtes zu thum ist, es auf den Fall, daß sich mehrere Gläubiger melden sollten, ohnedieß immer demjenigen, dem das Vorrecht gehührt, vorbehalten bleibt, sein erwordenes Recht, so bald die Pensionszahlung bewilliget und angewiesen ist, geltend zu machen.

VII. In den Bescheiben , welche ben landesfürstlichen Caffen von Seite ber Berichtsbehorden jugestellt werden, und worauf Berbothe ober Erfolglassungen auf Duiedzenten-, und Jubilations, Gehalte, Pensionen und Gnadengenusse erfolgen, soll der Nahme und Charafter der Schuldner und Schuldnerinnen, auf deren Bezüge die Vormerkung oder Erfolglassung bewilliget worden, wie auch die Forderung des Gegentheils, und die Cassa, wo der Bezug der angeklagten Partep angewiesen ist, klar und deutlich ausgedrückt werden.

VIII. Rachbem berlep Berbothes, Pfandunges und Erfolglassunges Bewilligungen von den Gerichtsbehörden den Cassen unmittelbar zugestellt worden find, haben diese die Bormertung auf dem Conto-Buche zwar ungesaumt einzuleiten, jedoch die wirkliche Bahlung irgend eines Betrages an den Glaubiger nicht eher zu leisten, als die sierzu von ihrer vorgesetzten Behörde den Auftrag erhalten.

## , Nro. 98.

Hoffanglen Decret 26 Aprill 1818, an die Landesstelle in Throl und Vorarlberg. Rundgemacht, am 14. May 1818.

### Erhöhte Mitgift ber Ranbibaten einiger Debens . Gemeinden.

Geine Majestat gestatten ben meistens fehr gering, und mit keinen Realitaten botirten Ordens. Instituten ber Ursulinerinnen, Salestanerinnen, Glisabethinerinnen und barmherzigen Bruder, dann auch der Piaristen, so wie überhaupt allen Ordenegemeinden, die sich mit bem Unterrichte, und der Krankenpstege abgeben, und sich in ben obermannten Falle befinden, eine erhöhte Mitgift bis auf breptaufend Gulben angunehmen.

Nro. 99.

Hoffanzlen - Decret vom 29. Aprill 1818, an fammtliche Länderstellen.

Rufter que Labelle über Recurfe gegen Erwerbftenet = Bemeffungen.

Da die Recurse gegen die Bemessungen ber Er, werbsteuer sehr hausig vorkommen, so wird die Landesstelle hiermit angewiesen, die tabellarischen Berichte über biese Recurse, von nun an, mit Ausnahme dringender Balle, zur Bermeidung der Schreiberen und Bereinsachung des Geschäftsganges nach der angeschlossenen RusterLabelle \*) nur immer monathlich vorzulegen.

<sup>&</sup>quot;) Siebe die Beylage auf ber folgenden Sette.

| , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> | einga-                                                              | 3466          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                               |                                                                     | Datum und     |
|                                               | digafe und<br>Ereis des Be-<br>schwerdfüh-<br>rers.                 | Rahmen Er-    |
|                                               | rungs.<br>Ab.<br>Auf.<br>fung.                                      | æ ;           |
|                                               | ber ih:n<br>bon ber<br>Landes-<br>ftelle<br>bemef-<br>fen<br>wurde. | Steuer.       |
|                                               | aus wels<br>chen bie<br>Steuer bes<br>messen<br>wurde.              |               |
|                                               | Inbale<br>ber<br>Be-<br>ichwer-<br>be.                              |               |
|                                               | Dris.<br>behör.<br>be.                                              | <u>@</u>      |
| <u> </u>                                      | Areia,<br>Be-<br>hôrde.                                             | Gutachten ber |
| •                                             | gan.<br>des.<br>Berbe.                                              | )<br>ber      |
|                                               | Bemets<br>fung<br>ber<br>Bepla-<br>gen.                             | Spezifi.      |
| •                                             | ber<br>Bofs<br>Rile.                                                | Br.           |

#### Nre. 100.

Hoffanzlen = Decret vom 29. Aprill 1818, an fämmtliche Länderstellen, mit Ausnahme von Tyrol und Valmatien.

Beftimmung in Sinfict ber Paffe ber nach unconfcribirten Pro-

Ueber mehrere Anfragen in Beziehung auf die Wanderungen der Sandwerksbursche, hat man einverständlich mit dem t. t. Hoffriegerathe zu beschließen befunden:

- 1) Jene Wanderbursche, welche bloß innerhalb der conscribirten Provinzen reisen, muffen zwar nebst ihren Kundschaften nach der neuesten Verordnung vom 24. December 1817 unausweichlich auch mit Paffen ihrer Obrigkeiten versehen sepn; jedoch bedürfen diese Paffe ben dermahligen friedlichen Verhaltniffen keiner Vidieung durch die betreffenden Kreisamter und Werbbezirks. Revisoriate.
- 2) Jene conscribirte Unterthanen, welche nach Ungarn, Siebenburgen und die andern unconscribirten Lanber, worunter auch dermahl noch Dalmatien, Tyrol und bas Lombardisch Benegianische Konigreich gehbren, wans bern, mussen ihre obrigkeitlichen Passe allerdings von den betreffenden Kreisamtern, und Werbbezirks Commissariaten vidiren lassen, und diese haben barüber ore bentliche Passeprotokolle, wie sie schon früher vorgezeichnet wurden, zu führen;
- 3) Es hat ben ben gegenwartigen friedlichen Bers baltniffen gleichfalls von ber Bibirung ber Ueberfiedlungs,

Urfunde burch die betreffenden Rreisamter und Merbbes girts . Commissariate gang abzutommen.

#### Nro. 101.

Hoffanzley = De fret vom 29. Aprill 1818, an das Landes = Gubernium in Eprol und Vorarlberg. Kundgemacht, am 14. May 1818.

Aufftellung bes Judicif militaris mixti ju Gras fur Eprol und Borarlberg.

Seine Majestat haben für Tprol und Borarlberg bas Innerbsterreichische Judicium delegatum Militare mixtum zu Gras, wie vormals, als die kompetente Gerichts-behörbe in hinsicht jener Militar, Individuen und Gegenstande, so in Folge der für die k. t. Armee bestehenden Jurisdictions. Grundsage der Gerichtsbarkeit eines Judicii delegati Militaris mixti zugewiesen sind, ernannt, und bestellt.

#### Nro. 102,

Hofkammer - Decret vom 30. Aprill 1818, an sammt liche Länderstellen. Kundgemacht, in Nieder - Desterreich, am 5.; in Mähren und Schlesien, am 6; in Böhmen, Stepermark und Kärnthes, am 7.; im Küstenlande, am 9.; in Galizien,
am 12.; in Laibach, am 13. May 1818.

Rabere Bestimmungen in Sinfict auf bie Berloofung ber ale teren verzinslichen Staatsschulb.

Mit Beziehung auf bas hochfte Patent vom #1. Marz biefes Sahres wird Nachstehendes zur allgemeinen Kenntniß gebracht: In die durch das bemerkte Patent angeordnete Ber, lvofung der alteren verzinslichen Staatsschuld werden folgenbe Cathegorien der vorhandenen Staatsschuld Berfchreibungen eingezogen werden:

- 1) Die Lapitale, welche ben ber f. f. Universal, Staatsschulden Caffe, und ben ben mit berfelben verbundenen Rammeral - Caffen haften, und zwar
- a) die unter der Benennung von Hoftammer Dblisgationen bestehenden Schuld Berichreibungen;
- b) die Lieferunge Obligationen von Oft und Weft. Galigien ;
- c) die Kriegsbarlehens Obligationen von Oft und Beft Galigien;
- d) die Lieferungs Dbligationen, welche gemeins schaftlich von ben Rieber-Ofterreichischen Standen und bem Wiener Magistrate ausgesertigt worden find;
- e) die Schulde Berichreibungen ber Nieder-Ofterreichiichen Regierung vom Jahre 1809;
- f) die Ungarischen Contributions : und Rammeral-Schulden;
  - g) die Siebenburgifchen Rameral . Schulben.
- 2) Die unter dem Nahmen der Banko-Rapitale bekannten Staatsschuld Berschreibungen mit Einschluß derjenigen, welche noch von der im Jahre 1797 erbffneten Banko-Lotterie mit einer zwepperzentigen Verzinsung aushaften.
- 3) Die Aerarial: Schulb. Berschreibungen ber Stan, be von Bohmen, Mahren, Schlesien, Desterreich ob und unter ber Enns, Stepermart, Karnthen, Krain und

Gorg, bann die Aerarial - Obligationen bes Wiener - Ober-

- 4) Die im Austande aufgenommenen, und mit hoftammer - Obligationen oder mit eigenen 'allerhochsten Schuld - Berschreibungen bedeckten Rapitale.
- 5) Die alteren Lombarbischen Schulden, in so fern fie mit hoffammer Dbligationen versichert find.
  - 6) Die Schlefischen Intereffen Retognitionen.

Bon bem in heurigen Jahre jur Berlofung bestimmten funf Serien wird in den Monathen August, September, October, November und December jedesmahl eine Serie gezogen werben.

Das bep der Ziehung zu beobachtende Verfahren, und die Art und Weise, wie sich in hinsicht der verloosten Obligationen zu benehmen ist, wird, so wie eine Ueberssicht der Serien, in welche die gesammte Staatsschuld eingetheilt worden ift, unmittelbar vor der ersten Ziehung zur allgemeinen Renntniß gebracht werden.

#### Nro. 103.

Studien-Hofcommissions-Decret vom 2. Man 1818, an die Rieder = Desterreichische und Böhmische Landesstelle.

Regulirung bes Studiums ber Augen . Beilfunde.

Seine Majestat haben jur Regulirung bes Studiums ber Augen Deilkunde folgendes festzusegen befunben, mas an den Universitaten, an welchen ordentliche Professoren diefes Zweiges bereits bestehen, wie auch zu Wien mit bem Anfange bes nachsten Schuljahres; an ben übrigen Universitaten aber, sogleich, wie ein vebents licher Professor ber Augen-heilkunde ernannt fepn wirb, in Ausführung gebracht werben muß.

- 1) Ueber die Augen, Beilkunde ift in jedem halben Jahre ein vollständiger theoretischer und practischer Rurs zu geben, so daß in jedem Schuljahre zwep gange Aurse Statt finden.
- 2) Fur die Schuler der Redigin des funften Studien - Jahres ift ein Semestral - Aurs aus der Augen-Beilfunde, ein 3mangs - Studium.
- 3) Die Schuler ber kleinen Chirurgie find nicht verbunden, diefen Zweig fich eigen zu machen; jedoch ift es ihnen erlaubt, die Vorlesungen und Ordinationen freps willig zu besuchen.
- 4) Den Borlefungen ift eine Stunde burch funf Lage ber Boche ju widmen;
- 5) Jene, welche fich den strengen Prufungen aus der Augen heilfunde unterziehen, und das Diplom eines Augenarztes erhalten wollen, muffen fich ausweisen, zwep Semestral , Aursen als ordentliche Schüler bepgewohnt, und eine Operation des grauen Staares unter der Aufssicht bes Professors mit Erfolg gemacht zu haben.
- 6) Die Schuler ber kleinen Chirurgie tonnen zu biefen zwey Rurfen aus ber Augen " Beiltunde erft bann zus gelaffen werben, wenu fie bas chirurgische Studium vorschriftmäßig gang vollendet haben .
- 7) Die Borlefungen werben über biefen Zweig ber Beilfunde in der Landessprache gehalten.

8) Für die Augen. Deilkunde muß an jeder Univer, fitat ein clinisches Institut, wie solches ichon für die Mes bigin und Chirurgie besteht, in dem Krankenhause hergesrichtet werden, in welches während bes ganzen Schuljah, ves Augentranke aufgenommen werden, und in dessen Rabe auch die Worlesungen zu geben sind.

#### Nro. 104.

Hoffanzley - Decret vom 2. May 1818. an sammtliche Länderstellen.

Benehmen bep Ablofung ber Grunde gur Erweiterung ber ... Straffen.

Bep Ablbsung jener Grunde, welche zur Erweites rung ber Post- und Commercial. Straffen den Privaten abgenommen werden, ist sich nach der Vorschrift der SS. 364, und 365 des allgemeinen burgerl. Gesesbuches zu benehmen.

#### Nro. 105.

Justit - Hofdecret vom 2. May 1818, an sammtliche Appellations - Gerichte. Kundgemacht, in Inner - Desterreich, am 19. May 1818.

Posporto . Befrepung ber vom Auslande unfrantirt einlaufen.
ben Requisitions - Schreiben.

Da die Buftispflege erheischet, bag die aus dem Austande an Ofterreichische Gerichte unfrankire einlaufenben Requisitions - Schreiben in Partepfachen, mit keiner inlandischen Brieftage belegt werden, so hat die f. f. allgemeine Hoffammer einverständlich mit dem obersten Gestichtshofe, sämmtliche Länderstellen und die oberste Hof; postamts-Verwaltung angewiesen, alle von ausländischen Justis oder Civil Behörden für die Gerichtsstellen, Rreisämter, Magistrate und Landgerichte des Ofterreichisschen Raiserstaates einlangenden unfrankirten Requisitions-Schreiben, die schon durch ihre äußeren Kennzeichen sich als ämtliche Briefe ankundigen, von den österreichischen Granz und Oberämtern, als Dienstbriefe, ohne Bezahlung eines Porto, und somit ohne dessen Zurechnung für die Abgabe in der Cartirung behandeln zu lassen.

Welches jur Wiffenschaft und Darnachachtung mit ber ferneren hochsten Weisung hiermit bekannt gemacht wird: bag bie aus solchen ausländischen Requisitions- Schreiben für die Partepen erwachsenden Porto-Betrage, im Falle ihrer Einbringlichkeit zu handen bes Postgefälls, im gerichtlichen Wege vorschriftmaffig eingehoben, und ben ben Taxamtern abgeführt werden sollen.

### Nro. 106.

Justiz = Hofbecret vom 2. Map 1818, an das Appellations = Gericht in Eprol u. Vorarlberg.

Diaten - Ausmaß fur bas Amts - Personale der Civil- und Ariminal - Gerichte in Tyrol.

Fur das Amts - Personale der Civil- und Rriminal-Gerichte in Tyrol und Borarlberg werden folgende Diaten-Elaffen bestimmt:

Prafes, Die VI. Claffe.

Rath, welcher schon fruber ben Rang und Titel einnes Landrathes hatte, die VII Classe, sonft aber die VIII. Classe.

Gecretar, die IX. Claffe.

Rathsprotofollift,

Rriminal - Actuar \*),

Registrator,

Expeditor,

Einreichungs - Protofollift,

Rangellift,

die XII. Classe.

die X. Claffe.

Rertermeifter, ) Den Gerichts bien ern und Gefangenmartern gebühren laut frühern Entscheidungen die Zehrungs-

gelber ber III. Claffe mit taglichen 40 fr.

## Nro. 107.

Hoffanzley = Decret vom 4. May 1818, an das Galizische Landes-Gubernium.

Brudenmauth bey Grembowla in Galigien,

Seine Majestat haben mittels ber hochsten Entschliegung vom z. Map I. J. ber Stadt Trembowla einen Bru-Cenmauth - Tariff ber ersten Classe zu verleihen befunden.

<sup>\*)</sup> Rad Sofbecret vom 18. Julius 1818.

# Nro. 108.

Hoffanzlen = Decret vom 8. May 1818, an sammt= liche Länderstellen.

Benehmen ben durch Arglift bewirtten Entlaffungen vom Militar.

Schon unter dem 13. September 1816 ) ift die Beisung ertheilt worden, daß in jenen Ballen, wo die Entlassungen vom Militar durch Arglist erwirket werden, mit der größten Strenge gegen die Schuldtragenden vorgegangen werden solle.

In Erlauterung biefer Weifung tann es teinem Anstande unterliegen, bag, wenn burch vorgetommene Anzeigen ober befonders ben ber Conscriptions : Revifion berley Rurgange nachgewiesen werben, bie burch . argliftige Mittel bem Militar . Stande entzogene Indivibuen fogleich, und ohne Abwartung einer allgemeinen Refrutirung wieder abgeftellt werden. Die politischen Beborben haben in biefer Beziehung ben Reclamationen ber Militar : Behorben bereitwillig und mit Rachdruck ju will. fahren. Es bleibt jedoch den conscribirenden Officieren ftrenge unterfagt, in folden Fallen eigenmachtig vorzugeben , vielmehr muffen berlep Falle genau erortert werben, und die Entscheidung ob der Mann wieder gu ftellen fep, von dem Kreisamte und dem Werbbegirts = Commando erfolgen , und wenn diefe fich nicht vereinigen konnen , die Berhandlung an die bobern Beborben geleitet werden.

<sup>\*)</sup> In dem XXXVII. Bande Diefer Sef. Samml, S. 110. Nr. 308.

# Nro. 109.

Justiz = Hofdecret vom 8. May 1818, an sammtliche Appellations-Gerichte.

Genaus Angabe ber Eigenschaften ber' fich' um Staatsbienfte Bewerbenben.

Da es, um zu Staatsdiensten nur solche Individuen mahlen zu können, welche hierzu vollkommen geeignet sind, unerläßlich nothwendig ist, daß die Behörden und ihre Vorsteher in den Vorschlägen und Eigenschaftes - Labellen die Eigenschaften der Dienstwerber mit rudsichtslofer Offenheit und der strengsten Unpartheilichkeit, daher ohne Rudhalt wahr und vollständig angeben; so hat nicht nur das Appellations - Gericht, sondern auch die untergeordneten Behörden sich hiernach auf das genaueste zu benehmen.

#### Nro. 110.

Hoffanzlen Decret vom 9. May 1818, an das Galizische Landes Gubernium.

Justiz-Hofdecret vom 2. May 1818, an das Galizische Appellations-Gericht.

Beftimmung bes Ranges swifden Reiminal - Rathen, und Rreistommiffaren in Galizien.

Gr. Majestat haben in Betreff ber Rangebestimmung swifchen ben Rriminal's Rathen und Rreistommissaren in Galigien gu beschließen gewitt: bag bie Vorsteher ber laubesfürftlichen Galigischen Rriminal - Gerichte und gu-

gleich ?. ?. Rathe ben Rang vor ben Rreistommiffaren gu mehmen, die Rathe ber Rriminal - Gerichte bagegen fich nach bem Dienstalter mit benselben zu rangiren haben.

#### Nro. 111.

Hoffanzlen. Decret vom 9. Man 1818, an fammt. liche Länderstellen.

Beweisführung über Echentungen unter Lebenben in Sinficht ber Erbfteuer.

Das Erbsteuer - Patent vom 15. Oftober 1810 erklart alle Beschenke unter Lebenden von der Erbsteuer frep, wenn der Beschenkte mit dem Eigenthume fogleich den unbeschränkten vollen Genuß erhält.

Es muß daher da, wo Schenkungen unter Lebenden eintreten, und von der Erbsteuer frep erklart werden solz len, jederzeit der Beweis geliefert werden, daß der Besichentte noch zu Lebzeiten bes Schenkers das Eigenthum und ben vollen unbeschrankten Genuß erhalten hat.

Diefe Beweisführung ift fur bas Erbsteuer, Gefall von besonderer Wichtigkeit, weil nur badurch ben vielen Unterschleifen und Gefalls-Bevortheilungen Schranken gesett werden tann.

Da nach dem S. 431 bes allgemeinen burgerlichen Gefesbuches zur Uebertragung des Eigenthumes unbewege licher Sachen das Erwerbungsgeschaft in die dazu bestimmten bffentlichen Bucher eingetragen werden muß; so fließt hieraus die rechtsiche Folgerung, bag als Eigenthu. mer unbeweglicher Sachen dort, wo Landtafeln, Stadt-

ī

ober Grundbucher ober andere bergleichen offentliche Regifter eingeführt find, nur derjenige angesehen werben tonne, ber als Eigenthumer ber unbeweglichen Sache in ben gedachten offentlichen Buchern einverleibt ift.

Wird nun diese gesehliche Bestimmung und Folgerung auf den g. 17 des Erbsteuer, Patentes oder eigentlich auf die Beweissuhrung, daß der Beschenkte noch zu Lebzeiten des Gebers das Eigenthum und den vollen unbesichränkten Genuß der zum Geschenke erhaltenen unbeweg-lichen Sache überkommen hat, praktisch angewendet; so ergibt sich hieraus die Nothwendigkeit, daß sich der Beschenkte durch die Producirung des Labular., Grunds oder Staatsbuchs Extractes über die wirklich noch zu Lebzeiten des Schenkers geschehene Ginverleibung bes geschenkten Gutes in die diffentlichen Bucher gehörig ausweisen musse, wenn er von der Erbsteuer- Entrichtung befrept werden soll.

Dbgleich biese Bestimmung schon in den Borschrifs ten des f. 17 des hochsten Erbsteuer-Patentes und des f. 43 1 des allgem, burgl. Gesesbuches gegründet ist, und daher teiner besondern Rundmachung bedarf, ist hiervon dennoch die Erbsteuer "Hofcommission mit der Erdsfinung in die Renntniß zu segen: daß in allen Fällen, wenn es sich wegen einer Schenkung eines undeweglichen Gutes um die Befrepung von der Erbsteuer handelt, der Beweis zu fordern sep: daß der Beschenkte bep Lebzeiten des Schenkers durch Einverleibung der Schenkung in die dfentlichen Bucher das Eigenthum des undeweglichen Gutes erworden, und zugleich denvollen undeschränkten Genuß desselben er-halten habe.

#### Nro. 112.

Hoffanzlen - Decret vom 11. May 1818, an fammtliche a. ö. Länderstellen.

Ausbehnung bes Frepgügigteits = Bertrages mit Bayern.

Es ift bereits unter bem 11. Julius 1816 bedeutet worden, daß zur Beseitigung der im Jahr 1811 sich ersgebenen Frepzügigkeits. Differenzien zwischen Desterreich und Bapern die Ausfolgung der Conventions. Munze in Erbschafts- und Auswanderungsfällen mit Borbehalt der Emigrations-Lage, wo solche nach dem im Jahre 1807 mit Bapern abgeschlossenen Frepzügigkeits- Vertrage Statt zu sinden hat, keinem Anstande zu unterliegen habe, und auch auf diezenigen Fälle auszudehnen sep, in welchen sur das Vergangene die Vermögens Exportation noch nicht vollzogen, mithin einem Dritten noch kein Privatrecht erswachsen ist.

Um inbessen ben Desterreichischen Unterthanen eine gleichmäßige Frepzügigkeit auch in Ansehung der übrigen Forderungen, welche sie aus Privat- Anlehen oder Privat- Rontracten an t. Baperische Unterthanen zu stellen haben, von Seite der k. Baverischen Regierung zu verschaffen, ist wegen ganzlicher Ausbedung der durch die t. Baperische Berordnung vom 12. Aprill 1814 herbepgeführten bes schränkenden Maßregeln auf hochste Anordnung Sr. Majestät eine neuerliche Berhandlung im ministeriellen Wege eingeleitet worden, wobep die t. Baperische Regierung sich erkläret hat: die Binsen der in den dortigen öffentlichen Fonds anliegenden Rapitalien den Desterreichischen Unters

schidlichkeit barthun , jugleich ein Mann von erkannter Rechtlichkeit , auch bemittelt und anfagig fenn.

- 6. Diejenigen, Die folche Befugniffe erhalten haben fich nicht nur ben Censurs : Worschriften auf bas genaueste zu unterziehen, fonbern es wird ihnen auch gur Pflicht gemacht, fur jeden Unfug, der burch ibre Leute getrieben wirb , felbft ju haften ; jedes Indivibuum , welches fie daben verwenden wollen , mit genauer Bezeichnung ber Art feiner Bermendung ber Polizep. Behorde vorläufig nahmhaft zu machen; auf die Band. lungen ihrer Leute auch außer ben Werkstätten genaue Dbficht zu tragen; bey dem mindeften Berdacht, bag eine folche Perfon außer den Werkftatten fich mit Steinbrudarbeiten befaffe, - mas burchaus ftrenge verbothen ift' - bie Polizep bierauf aufmertfam zu machen; endlich auch ber Polizep jebes Individuum, welches aus ber Arbeit austritt, immer nahmentlich mit Bepfugung ber Beranlaffung bes Austrittes, und ber fonft baben obmaltenben Umftanbe, angugeigen.
- 7. Es verfteht fich von felbft, daß die Uebertreter nach dem Gefegbuche über Berbrechen, oder nach dem Gefegbuche über schwere Polizep, Uebertretungen zu beftrafen find.
- 8. Diese Normen haben in Butunft bep Verleihungen gur Richtschnur gu bienen; und hinsichtlich ber gu beobachtenden Verbindlichkeiten erstreden fle sich auch auf die bereits bestehenden Steinbruckerepen.

## Nro. 114.

Hofkammer = Decret vom 12. Man 1818., an fämmtliche Länderstellen. Justiz-Hosdecret vom 13. Junius 1818, an sämmtliche Uppellations-Gerichte. Kundgemacht in Inner = Desterreich am 3., in Desterreich ob der Enns am 29., in Nieder = Desterreich am 31. Julius 1818.

Buftellung ber Rotionen gegen minderjabrige Defalls-

Seine Majestat haben über die Frage: ob Notionen gegen minderjährige Sefällsübertreter ihnen selbst, oder ihren geseslichen Vertretern zuzustellen sepn, zu beschlies ben geruhet: daß diese Notionen den Notionirten sowohl, als auch ihren geseslichen Vertretern zuzustellen sepn, und zwar sedem zur Wahrnehmung seiner Gerechtsame und Pflichten, wo dann der Termin zur Ergreisung der Rechtsmittel jedem von dem respectiven Zustellungstage zu laufen habe.

#### Nro. 115.

Decret der Commerz-Hofcommission vom 12. May 1818, an die Nieder Desterreichische Regierung.

Begen Fortführung ber Sandlungen nach dem Sobe bes Befigers für Rechnung der Pupillen.

Wenn es gleich Ausnahmsweise in gang besonders rudfichtswurdigen gallen gestattet wird, daß eine im

aufrechten Stande befindliche Sandlung nach bem Lobe bes Besigers fur Rechnung ber Pupillen abministrirt und in fo lange fortgeführt werde, bis Giner berfelben bie jum felbstftanbigen Betriebe einer Sandlung erforberlichen perfonlichen Gigenschaften fich vollstandig erworben. und sin eigenes Sandlungs-Befugniß fur feine Perfon im ordentlichen Wege erwirkt haben wird; fo fann boch eine folche Fortführung ber Sandlung fur die Rechnung ber Pupillen nicht wohl gestattet werben, wenn biese burchaus weibliche Individuen find , und fohin feines berfelben geeignet ift, fur fich jemabls ein Sandlungs. Befugnif ju erlangen; noch weniger aber, und gang ungulagig ift eine folche Fortführung und Abminiftration ber Sandlung, wenu nicht nur die meiften biefer weib. lichen Erben bereits großjahrig, fondern einige berfelben fogar auch schon verebelicht, und in die Berhaltniffe ihrer Batten, und felbft in neue Berbindungen und Berpflichtungen getreten find; inbem fie in biefem Falle eben fo menig getrennet von jenen Berhaltniffen, Ditbefiger einer Sandlung, und offentliche mit ihrem gangen -Bermogen haftenbe Gefellichafter fenn tonnen, als auch eine ohne Pringipal ober Chef blog aus stillen Befellichaftern bestehende Sandlung nicht gebentbar ift.

# Nro. 116.

Hoffanzlen - Decret vom 12. Man 1818, an das Küstenländische Landes-Gubernium. Justiz-Hofdecret vom 20. Aprill, an das Stadtund Landrecht in Krain. Kundgemacht in Laibach am 15. Man, und im Küstensande am 3. Junius 1818.

Behandlung der Unterthans = und Urbarial = Streitigkeiten . im Ratifiabter - Rreife.

Seine f. f. Majestat haben anguordnen geruhet, bag die Unterthans, und Urbarial, Streitigkeiten im Rarlstadter, Rreise nach bem Unterthans, Patente vom 1. September 1781 behandelt werden sollen.

Eben fo haben Seine Majestat zu geruht : bag bas Unterthans , Gtrafpatent vom 1. September 1781 bie gur Einbringung rudftandiger Urbarial-Baben von Gr. Majeftat mit bochfter Entschliegung pom 20. May 1813 für Stepermart und Rarnthen fanctionirte, und in Illprien ebenfalls beftehende Erecutions Dronung; bann bas Sofdecret vom i 6. Februar 1703. hinfichtlich bes Berbothes Unterthaften ohne Preisamtliche Genehmiqung mit Stockftreichen ju bestrafen ; und endlich jenes vom g. September 1784, megen Sintanhaltung der Wintelfchreiber"), fur den Rarlftabter-Rreis fund ju machen und handzuhaben fenn. In Folge biefes bochften Befehls werden bemnach bie erftgenannten Patente und Berordnungen mit bem Bepfage allgemein tund gemacht: bag biefelben vom Lage ber Rund. machung im Rarlftadter , Rreife in volle gefestiche Wirt. famteit treten, und dag vom Tage ihrer gefestlichen Birt. famteit an, alle übrigen im Rarlftabter , Rreife bisher in biefen Beziehungen bestandenen Befege, Borfchriften und

<sup>\*)</sup> Siehe die angeführten Berordnungen in ben Beplagen I. II. III. V. V.

Gewohnheiten als vollkommen erloschen, und rechtlich unwirksam zu betrachten find.

Uebrigens aber geben in Ansehung der im Rarlstädter , Rreise bestehenden Urbarial ; Gaben und anderweiten ahnlichen Schuldigkeiten die im Lande bestehenben Geses, Bertrage, und Urbarien Biel und Maß, wobep es daher zu verbleiben hat.

# Beplage.

Wir Joseph II. 2c. 2c.

Entbiethen gesammten treugehorsamften Stanben, grundobrigfeitlichen Beamten, Ortsrichtern, Gefcmornen und übrigen Unterthanen in Bohmen , Galigien , Lodomerien, Mahren, Schlesten, Desterreich unter und ob der Enns, Stepermart, Rarnthen, Auschwig, Bator, Rrain, Gorg; Grabista, Trieft, und ben Borlanden Unfere Landesfürftliche Onade, und geben euch hiermit gnabigft zu vernehmen, wienach Wir, um einerfeits bie gur Erreichung und Erhaltung bes gemeinen Mohle, und bes Ruheftandes nothige Abhangigfeit und ichuldige Folgeleiftung ber Unterthanen gegen ihre rechtmäßige Dbrigfeiten handzuhaben; andererfeits aber auch die Unterthanen gegen allen Migbrauch ber obrigfeitlichen Bewalt ju fchugen, Und bewogen gefunden haben, folgenbes Befes den Grundobrigfeiten , und ihren Beamten , bann ben Unterthanen gur genauesten Richtschnur vorzuschreiben.

Erftens: Seder Unterthan ift nicht nur Unfern eigenen hochsten Befehlen, bann ben Entscheidungen, Ausspruchen und Berordnungen Unferer Lanbesfürftlichen

Stellen, fonbern auch ben Verfügungen und Anordnungen feiner Grundobrigfeit und ihrer Beamten, Gehorfam und Unterwurfigkeit ichulbig.

Imeptens: Sollte bem Unterthan ber Auftrag unbillig scheinen, und er sich andurch gekranket achten; so steht demselben doch nicht zu, sein eigener Richter zu sepn, sondern er hat gegen einen solchen Auftrag lediglich seine Beschwerde ordnungsmäßig anzubringen, inzwischen aber den Auftrag um so gewisser zu vollziehen, als ihm, wenn seine hierüber führende. Beschwerde gestündet zu sepn erkennet wurde, eine hinlangliche Entschädigung und Genugthuung von der Grundobrigkeit, oder ihren Beamten verschaffet werden solle.

Drittens: Jeder Unterthan, der diese Folgeleisstung verweigert, ift strafbar, und wollen Wir die Bestimmung der Strafe seiner Obrigkeit üderlassen; nur wenn die Strafe eines derlep ungehorsamen Unterthans von Uns selbst, oder von einer Unserer Landesfürstlichen Stellen verhänget worden, kann die Obrigkeit den Untersthan wegen des nähmlichen Vergehens mit einer besonderen Strafe nicht mehr belegen.

Biertens: Und eben also find jede Unterthanen, welche fich als Aufwiegler betragen, und mehrere Unterthanen, ober ganze Gemeinden zum Ungehorsame gegen ihre Obrigkeit verleiten, dann auch jene, deren Ungehorsam mit einer gewaltthätigen Widersepung, mit Storung der allgemeinen Ruhe, oder mit Vergreifung an den Obrigkeiten und ihren Beamten begleitet wird, nach ihrer alsogleich zu geschehen habenden Arrestirung dem

nachsten Salsgerichte, nebft einem schriftlichen Auffage ihres Berbrechens gur peinlichen Aburtheilung ju ubergeben.

Fünftens: Bevor die Grundobrigkeit, oder ihr Beamter, mas immer für eine Strafe gegen einen Untersthan verhänget, ist diesem sein Bergeben beym Amte in Segenwart seines Richters, oder zweper wohlverhaltenen und unversangenen Mitnachbarn vorzuhalten, und desselben Entschuldigung, falls er eine vorzubringen hat, gelassen anzuhören. Findet sodann die Grundobrigkeit, oder ihr Beamter, daß der Unterthan über die ihm zu Last gelegte Dandlung oder Unterlassung sich nicht hinlanglich gerechtsertiget habe, oder daß er ungehindert seines Läugnens entweder durch die Sache selbst, oder durch das Zeugniß wohlverhaltener Männer überwiesen sev; so ist demselben von Obrigkeits wegen eine seinem Verzehen angemessene Strase zu bestimmen, und auszumessen.

Sechstens: Es ist aber von nun an jede Obrigkeit schuldig, über berley Berhandlungen ein eigenes
Berhör- und Straf- Protofoll auf der Amtikanzley einzusuhren, und aufzubewahren. In dieses Straf- Protokoll ist jedes Mahl alsogleich, und in Gegenwart der
ben dem Berhore des Unterthans anwesenden Richter,
oder Mitnachbarn das eigentliche Bergehen des Unterthans mit der Bemerkung, ob er dessen geständig, oder
durch die Sache selbst, oder aber durch Zeugen überwiesen worden, dann auch die auserlegte Strafe, sammt
dem Tage der Berhandlung getreulich einzutragen, und

fonach bas Prototoll felbft vorzulefen, und von benen bem Berbor bepgezogenen Mitnachbarn zu fertigen.

Siebentens: Sollte die auferlegte Strafe dem Unterthan unbillig oder ubermäßig scheinen, somit derselbe hierüber sich beschweren wollen: so steyt ihm frep, von der Obrigseit eine getreue Abschrift der Berhandlung aus dem Berhor- und Strafprotosolle zu verlangen, die ihm auch unweigerlich und unentgeldlich zu ertheilen ist; doch kann die Obrigseit sogleich mit Bollziehung der Strafe vorgehen.

Achtens: Unter ben ber Erkenntnig ber Obrigkeit, ober bes fie vorstellenden Beamten überlaffenen Strafen wollen Wir:

- a) Einen anftandigen , und der Gefnndheit offenbar unnachtheiligen Arreft, allenfalls ben Baffer und Brot,
- b) Die Strafarbeit,
- c) Die Berscharfung bes Arrestes und der Strafarbeit mit Unlegung der Fußeisen, bann
- d) Die Abstiftung von Saus und Hof verstanden haben; und solle ben beren Verhängung auf das hohe und gar niedere Alter, so wie überhaupt auf die Leibes. Beschaffenheit des schuldigen Unterthans die billige Rudficht genommen; auch die schimpflicheren und harteren Strafen nur gegen jene Unterthanen angewendet werden, ben welchen die verausgegangene gelindere ohne Wirkung geklieben sind; daber in dem Straf. Protokolle die vorausgegangenen Liestrasungen jedes Mahl in Kurze benzuruden sind. Budem wollen Wir ausdrücklich verordnet haben, daß die Verhan-

gung bes Arrestes und ber Strafarbeiten, gur Zeit ber bringenden Felbarbeiten suspendirt, und nur nach beren Bollbringung biese Strafen executiret merben sollen.

Reuntens: Wollte aber eine Obrigkeit ihren Unsterthan über acht Tage lang mit Arrest, ger Strafarbeit belegen, ober mit der Abstiftung von Saus und Sof bestrafen: so solle selbe über eine derley Bestrafung vor; läusig die treisämtliche Genehmhaltung einzuhohlen verbunden sepn, zu welchem Ende

Behntens: Die Obrigkeit das Straf. Protokoll dem Rreisamt einzusenden, und mit einer kurzen Anzeige zu bemerken hat, in welcher Art sie die Bestimmung der Strafe verlange. Das Rreisamt hat sonach das Strafs Protokoll zu durchgehen und wenn es in demselben die Beschaffenheit des wider den Unterthan hervorgekommenen Bergehens hinlanglich erdrtert fande, unverzüglich; und zwar langstens binnen acht Tagen, der Obrigkeit die wider den Unterthan zu verhängende Strafe zu bedeuten: sonst aber die weitere gehörige und ordentliche Untersuchung einzugehen, und hiernach mit möglichster Besorberung die dem Bergehen angemessene Strafe zu bestimmen.

Eilftens: Der Unterthan hat fur den Arrest an ber sogenannten Siggebuhr nichts zu bezahlen, und kann auch keineswegs an Geld, oder Geldswerth gestraft werben. Dahingegen soll in Fallen, wo es um den Ersag eines der Obrigkeit, oder jemand anderen zugefügten Schadens zu thun ift, die schuldige, und billige Entschädigung allerdings, jedoch erst wenn der Schaden zuvor mit Bep-

giehung unpartepischer Schapmanner geborig erhoben, und ber Ausspruch eines folchen Ersages beym Umte eben so, wie im funften Puncte bey ben Strafen verordnet worden, in bas Berhor- und Straf protokoll mit allen Umftanben eingetragen worden ift, Statt haben.

3 molftens: Go fest und unabanderlich Bir nun entschlossen find, den gur guten Ordnung, und allgemeis nen Bohlfahrt unumganglich nothigen Gehorfam auf die anmit vorgeschriebene Urt mit allem Rachdrucke ju handhaben: eben fo ernftlich befehlen Wir auch den Grundobrigfeiten, und ihren Beamten ben Unterthanen nichts Ungebuhrliches gugumuthen, wohl aber felbe ben ihren Rechten, und Befugniffen nach allen Rraften gu fchuben. Daher auch jene Obrigkeiten , die wider befferes Berbof. fen ihren Unterthanen etwas, ju bem biefe nicht verbunden find, auftragen follten, bem gehorfamen Unterthan nicht nur eine vollstandige Entschadigung, und Genugthuung ju leiften ernftlich angehalten, fondern auch nach Umftans · be jur ftrengen Berantwortung, und Strafe gezogen, und gu diefem Enbe von ben Rreisamtern nicht nur allein jeber Unfug unverzüglich abgestellet, und hiermegen bie gebuhrende Ahndung und Strafe unausbleiblich verhanget; fondern auch an Unfere Landesfürftlichen Stellen hiervon die Anzeige von Biertel- ju Bierteljahr mittelft Ginfendung ordentlicher Protofolle, in welchen die Bestrafunge-Urfachen , und die verhangten Strafen gang fur; ju bemerfen find, gur Ginficht und Wiffenschaft gemacht werden folle.

Wornach fich also Jedermaun zu achten, und por Strafe zu huthen, Unsere aufgestellten Rreisamter und Linderstellen aber sich bieses Geses zur unabweichlichen Richtschnur zu nehmen, und auf deffen Befolgung genauesste Obsicht zu tragen wiffen werben.

Dann hiernach geschieht Unfer bochster auch ernftlider Wille und Befehl.

Gegeben in Unferer Saupt und Residenzstadt Wien ben erften Monatstag September 1781.

Wir Joseph II., 1c.

Entbiethen gesammten treugehorsamften Stanben, grundobrigfeitlichen Beamten, Orterichtern, Gefchwornen , und übrigen Unterthanen in Bohmen , Galigien , Lodomerien, Mahren, Schlesien, Desterreich unter und ob ber Enns, Stepermart, Rarnthen, Rrain, Aufch: ` wig, Bator, Gorg, Gradista, Trieft, und ben Bors landen Unfere Landesfürstliche Gnade, und geben euch hiermit zu vernehmen : wienach Wir uber die Art und Beife, wie die Beschwerden und Streitigkeiten ber Unterthanen gegen ihre Obrigkeiten behandelt, und wie bepde Theile ihr vermeintliches wechselseitiges Recht bep Unferen Rreisamtern, Landerstellen, und endlich bep Und felbft gu fuchen befugt find, Unfern ernftlichen Wil-Ien und Befehl gur allgemeinen Richtschnur und gehorsamsten Nachachtung in folgenden gnabigft tund gemacht haben wollen.

5. 1. Wenn ein Unterthan an feine Grundobrigkeit eine gerechte Forberung ju ftellen, ober burch eine von

ber Obrigkeit, ober ihren Beamten und Dienern an ihn gestellte Forderung gekrankt gu fenn vermeinet, hat er vor allen sich bep feiner Obrigkeit gu melben, und von selber gutliche Abhalfe angusuchen.

- 3. 2. Jede Rlage bes Unterthans, in welcher nicht gezeiget ift, daß diese Anmelbung bep ber Obrigkeit gesichehen, ist zu verwerfen, und der Unterthan an die Wor-schrift dieses Geseges anzuweisen.
  - S. 3. Diese Anmelbung ber vermeintlichen Beschwerbe hat auf ber obrigkeitlichen Kanzley an einem Amtstage zu geschehen; daher jede Obrigkeit von nun an wenigstens in jeder Woche einen eigenen Amtstag halten, und selben ben Unterthanen kund machen solle.
  - §. 4. Ansfer dem Amtstage ist die Obrigkeit nicht schuldig, die Anmeldung einer Beschwerde anzuhören, ausser die Beschwerde ware so geartet, daß bep der mindesten Berzögerung die Beschaffenheit der Sache nicht mehr grundlich erhoben werden konnte; oder, daß dem Unterthan ohne alsogleich erfolgende Abhulse ein unswiderbringlicher Schaden zuginge.
  - S. Die Anmeldung der Beschwerde hat folgenbermassen zu geschehen: a) baß namlich ber Unterthan
    auf der obrigkeitlichen Kanzlep erscheine, daselbst in Gegenwart der ohnehin bep jedem Amtstage anwesenden Richter' oder Geschwornen ohne Ungestumm, und mit aller Bescheidenheit, mundlich oder schriftlich beybringe: was
    er an seine Obrigkeit für ein Recht suche, oder von welscher obrigkeitlichen Forderung er befrepet zu seyn verlange. b) Daß er die zur Behauptung, oder Bertheibi-

gung seines Rechtes dienenden Urkunden und Beugen mitbringen, und zwar die Zeugen zur ordentlichen Bernnehmung darstelle, die Urkunden aber im Original vorweise: und wenn er selbe aus den Sanden zu geben Bedeuken hatte, die Abschriften hiervon, die er sich vorwiausig benzuschaffen hat, falls sich die Urkunde nicht etwa schon in der obrigkeitlichen Ranzlep befande, einlege.

- S. 6. Die Obrigkeit ist schuldig, die angebrachte Beschwerde des Unterthans, die ausgenommenen Aussagen der Zeugen, bep denen jedoch niemahl ein Eid einzuschreiten hat, die aus Urkunden gezogenen Behelfe' in ein ordentliches Protokoll getreulich einzutragen, und wenn die Anmeldung der Beschwerde vollendet ist, dem Unterthan das Protokoll vorzulesen, auch selbes vom Unterthan selbst, und zwepen der anwesenden Richtern, oder Geschwornen unterfertigen zu lassen.
- o. 7. Mare ein Unterthan des Schreibens nicht funbig, so solle ein anderer der Anwesenden deffen Namen
  unterschreiben, der Unterthan aber mit einem ihm genohnlichen Handzeichen bestätigen, daß die Unterfertigung
  seines Namens mit seinem Vorwissen und seiner Einwilligung geschehen sep, welches auch in allen Fällen,
  wo es auf die Unterschrift eines Unterthans ankommt, zu beobachten sepn wird.
- S. 8. Ueber bie solchergestalten geschehene Anmelbung der Beschwerbe hat die Obrigkeit berselben Beschaffenheit in reife Erwägung zu ziehen, und wenn fie dieselbe gegrundet erachtet, dem Unterthan die ungesaumte Ubhulse zu verschaffen. Die Art der Abhulse aber ist in

bas Prototoll einzutragen, und bem Unterthan mittelft Erledigung seiner schriftlichen Rlage, oder mittelft Ertheilung eines schriftlichen Bescheibes zu bedeuten.

- S. 3. Ware aber die Beschwerde des Unterthans nicht gegründet, und also zur obrigkeitlichen Abhülfe nicht geeignet, so ist dem Unterthan an dem, nach acht Lagen folgenden Amtstage, oder wenn die Beschwerde von wichtigerer Erwägung, und also geartet ist, daß etwa von den obrigkeitlichen Beamten die Belehrung und Beissung der abwesenden Obrigkeit eingehohlet werden müßte, längstens binnen 30 Tägen der schriftliche Bescheid durch den Ortsrichter gegen Empfangschein zustellen zu lassen, und sind in diesem Bescheide die Ursachen, wegen welschen der Beschwerde nicht Statt gegeben worden, klar und beutlich auszudrücken.
- S. 10. Der Unterthan hat also nach dem Tage der Anmeldung annoch durch 30 Tage den obrigkeitlichen Bescheid ruhig abzuwarten, und inzwischen sein Recht auf keine andere Art zu suchen, auch der obrigkeitlichen Forderung gegen der ihm bep kunftig etwann entdeckten Ungrund ohnehin zu statten kommenden Entschädigung Folge zu leisten, und eben so ist der Unterthan den ershaltenen obrigkeitlichen Bescheid, wenn er sich andurch auch wirklich gekranket zu seyn erachtet, in gleicher Art zu vollziehen schuldig.
- S. 11. Sollte aber ber Unterthan in gleicherwähnter 30 tagigen Zeitfrift auf seine Beschwerbe ben obrigkeitlis chen Bescheid nicht erhalten, ober sich burch ben erhaltenen Bescheid wie immer gekrankt achten; so fteht ihm.

frep, von ber Dbrigfeit eine getreue Abichrift des Anmeldungs - Prototolls ju verlangen, die ihm bann auch unmeigerlich, und binnen 24 Stunden aber nicht fpater. ge ertheilen ift. Da anbey ber Unterthan bie Protofolls-Abidrift verlangt ju haben vorgeben tonnte, ohne bag foldes mahr fepe; ober auch ber Beamte bas wirtlich gefchebene Unverlangen abläugnen tonnte; fo bat ber Beamte bem Unterthane mit wenigen Worten ein Beuge niß, daß bas Prototoll anverlangt worden, ju geben ober wenn ber Beamte es ju geben verweigerte , ber fla, gende Unterthan, ber biefe Abschrift jedesmahl in bem Umte verlangen foll, fich von zweven gegenwartigen mohlverhaltenen Mannern ein schriftliches Beugniß, daß er es verlanget, geben ju laffen, um fich mit diefem in bas Rreisamt ju verfugen, welchem obliegen wird, ber Dbrigfeit anzubefehlen, bas Strittige von bem Rlager bis gum Ausgange der Sache nicht ju fordern.

- J. 12. Mit biefer Protofoils-Abschrift hat fich ber Unterthan zu bem Kreisamte zu verfügen, die zur Erweisung seiner Krantung, ober zur Widerlegung, der obrigkeitlichen Entscheidungs Grunde diensamen Behelfe an Urkunden, und Beugenschaften mitzubringen, und die eigentliche Beschaffenheit seiner Beschwerde ordentlich vorzustellen.
- s. 13. Sobald nun eine berlep Beffmerbe, ober Rlage bepm Rreisamte angebracht wird, so hat dasselbe in so weit, als neue Umftande vortommen, die in dem Anmeldungs Protofolle entweder gar nicht, oder nicht

hinlanglich erörtert find, alle diese Umstande mit ihren Behel ni in ein ordentliches, von dem Unterthane zu uns tersertigendes Prototoll punctlich aufzunehmen, solche gebörig auseinander zu sesen, den eigentlichen Grund der Rlage sorgfältig zu erheben, und zu bestimmen, und wann selbe in Facto beruhet, die mit zur Stelle gebrachten Urstunden nachzusehen, und Abschristen davon zu den Ucten zu nehmen, die Beugen gehörig zu vernehmen, überall das Begehren des Unterthanes genau und deutlich zu bestimsmen, überhaupt aber dieses Prototoll dergestalten abzusassen, daß der Unterthan sich nicht erst des Bepstandes eines Advotaten, oder sonstigen Rechtsfreundes, als welsche davon gänzlich ausgeschlossen werden, gebrauchen dürse.

s. 14. Findet bas Rreisamt sonach die Beschwerde widerrechtlich, und ungegrundet zu sepn; so hat dasselbe sich alle Muhe zu geben, den Beschwerführer davon zu überzeugen, und ihm die Folgen eines so muthwilligen Prozesses vorzuhalten.

Besteht aber der Beschwerführer gleichwohl auf der ordentlichen Aussuhrung seiner angebrachten Rlage, so solle solche angenommen, und nach gegenwärtiger Borschrift fortgesetzt; jedoch, wenn es mehrere Unterthanen, oder ganze Gemeinden betraffe, den erschienenen Depustirten eine Abschrift des Ptotokolls, in welchem alle ihnen geschehenen Borhaltungen genau enthalten sind, mitgegeben, und die Sache mit den übrigen ihrer Gemeinde zu überlegen, nachbrucklich empsohlen werden.

5. 15. Wird hingegen die Beschwerde gegrundet, und zur gehörigen ordentlichen Berhandlung geeignet, jedoch XV. Band.

noch eine und anderes jur volltommenen Auftlarung ber Sache erforderlich zu sepn befunden; so muß das Rreise amt dem Unterthane umständlich bedeuten, was er zur gänzlichen Erdrterung der Sache annoch zu thun habe, zum Bepfpiel: daß er bep diesem, oder jenen Punkte, wo er noch mit keinen Beweismitteln versehen ist, sich darum bewerben, und solche binnen kurzer, vom Kreisamte jedesmahl nach Umständen zu bestimmenden Beitfrist herbeysichaffen, auch was etwa sonst noch zur Auseinanderses zung des Facti ubthig ist, nachtragen solle, welche Berbescheidung nicht allein dem Unterthane schriftlich mitgegesben, sondern auch vom Kreisamte umständlich erkläret, und so viel als möglich begreislich gemacht werden muß.

- h. 16. Wenn nun solchergestalten die Beschwerbe bes Unterthans volltommen instruirt ist, so hat das Rreisamt ber Obrigkeit die instruirte Rlage jugusertigen, und selbe ausdrucklich anzuweisen, daß sie sich auf alle Gegenstände bestimmt, und deutlich zu außern; auch wo ders gleichen nothig sepn konnte, auf den Gegenbeweis gehörig vorzubereiten, somit die Urkunden, und Zeugen bepanteingen haben werde; zu welchem Ende bepben Theilen Lag und Stunde zum Berhor zu bestimmen sepn wird.
- S. 17. Ben biefem Berhor hat das Rreisamt vor allem auf eine genaue deutlich und hinlanglich bestimmte Aeußerung der beklagten Obrigkeit zu dringen; mas von der Beschwerde, und den daben zum Grund liegenden Thatsachen zugestanden, und was davon geläugnet wird, Punct für Punct sorgfältig auseinander zu segen, auf die Einwendungen der Obwigkeit den beschwersubrenden Unter-

than mit seiner Antwort zu horen, und alles bergestalt einzuleiten, bas ber mahre und eigentliche Stand der Sache deutlich zu entnehmen, was liquid, und was noch zu beweisen ist, hinlanglich ausgemittelt, und das Kreisamt selbst die ganze Sache vollständig zu übersehen im Stande sepn muffe.

- 6. 18. Das über biese Verhörsverhandlung aufgenommene Protokoll ist sofort bepben Theilen, wie auch den
  sonst etwa daden vernommenen Personen, in soweit es
  solche betrifft, vorzulesen, auch nothigenfalls zu verdola
  metschen, und, wenn keiner der darunter betroffenen Theile etwas daden zu erinnern findet, von solchen unterfertigen, oder von denen, die nicht schreiben konnen, auf
  gehörige, und bereits vorgeschriebene Art unterzeichnen
  zu laffen.
  - 5. 19. Da es bey dieser Instruction der Sache lebiglich auf Eruirung des Facti ankommt, so hat das Kreisamt sich an die sonft gewöhnliche Bahl der Sabe, und
    andere Prozes-Formlichkeiten gar nicht zu binden; sondern
    basselbeist vielmehe schuldig und befugt, alles von Amtswegen anzuwenden, was die Sache ohne Umschweise in
    vollkommenes Licht zu seben dienlich seyn kann,
  - 5. 20. Es fteht daher bem Kreisamte frey, wenn in der Folge fich erhebliche Umftande, hervorthun, die durch die Ausfagen der Zeugen noch nicht hinlanglich ins Bicht geseset find, die Abhörung derselben über dergleisthen Umftande zu wiederhohlen; fie, wenn fie einander in wefentlichen Puncten widersprechen, zu konfrontiren, und überhaupt alles zu veranlassen, wodurch die Wahrheit,

und das eigentliche Factum grundlich und voll ftanbig, bann in moglichfter Rurge erlautert werden mag.

- f. 21. Wenn baher bep einer solchen Sache die Beurtheilung von Aunstverständigen, z. B. Maffer. und
  Landbauverständigen, Feldmeffern, Schäpleuten zc. er,
  forderlich ist; so muffen dergleichen Runsterfahrne ebenfalls bepgezogen werden.
  - S. 22. Wenn alles dieses geschehen, muß das Rreisamt zwischen den Partepen ein natürliches Abkommen ernstlich versuchen, denselben die Lage der Sache, und die aus
    der Fortsehung ihrer Ragen entstehenden Folgen wohl begreislich machen, vorzüglich aber demjenigen Theile, welcher vermöge der vorläusigen Instruirung die wenigste Hossnung auszulangen für sich hat; den ungewissen, und bes
    denklichen Ausgang des Prozeses, die hierbey immer unvermeiblichen Rosten und Bersaumniß insbesondere vorstellen; der Billigkeit, und bepder Theile Konvenienz, so
    viel als möglich, gemäße Vergleichsvorschläge machen,
    und solchergestalt die streitigen Puncte, wo nicht ganz,
    wenigstens zum Theil gutlich abzumachen, sich angelegen
    sepn lassen.
  - §. 23. Wenn kein gutliches Abkommen zu erreichen ist, so hat das Kreisamt in jenen Fallen, in welchen der Unterthan hauptsächlich, und zwar blos als Unterthan wider seine Herrschaft, als herrn klaget; mithin, wenn derlep Beschwerden das Kontributionale, oder sonstige Landesanlagen an Geld, Borspann, Rekrutirung, Transporten, Naturalien-Lieferungen, oder sonstigen Katastralungelegenheiten betreffen; ferner alle Klagen, die wegen

Robothen, und andern Patent, und Generalien wibrigen Ezzessen entstehen, unverzüglich salvo soursu an die politische Landesstelle zu entscheiden, und zu sprechen; dem Unterthan diesen seinen Spruch, welcher ganz kurz die Wesenheit der Rlage, und die darüber geschöpfte Erkenntniß, nicht minder die mit selber etwa verknüpste Strafe zu enthalten hat, beym Areisamte selchst bekannt zu machen, und abschriftlich zu behändigen, auch unter einem selben zu befragen: ob er sich bep dieser Erkenntniß beruhigen wolle; oder was er noch dagegen zu erins nern habe, mit dem Bedeuten: daß er seine dießsalige Gravamina entweder gleich, oder längstens binnen zu Lagen ad Protocollum anzeigen solle.

S. 24. Erachtet sodann der Unterthan durch den freisamtlichen Spruch noch gang, oder zum Theil beschwert zu son, und sein vermeintliches Recht weiter sus chen zu muffen; so hat derselbe auch entweder gleich, oder binnen der auf dem freisamtlichen Spruche angemerkten Beitfrist sein dießfälliges Gesuch, sammt den Ursachen, warum er sich durch den freisamtlichen Bescheid beschwert zu sepn glaubet, bepm Kreisamte schriftlich, oder mundlich bezubringen; gleichwie auch der Obrigkeit, im Falle sie sich durch den freisamtlichen Spruch beschwert zu epn erachtet, der weitere Refurs bevorsteht.

S. 25. Diefes Anmelben, und die Gravamina, bank was etwa zu deren Unterstützung vorläufig angeführtwird, hat das Rreisamt in ein ordentliches Prototoll aufzunehmen, auch wenn diefelben offenbar ungegründet, und muthwillig find, dem Anmaßlichen Returrenten seinen Unfug,

und die daraus für ihn zu besorgenden neuen Meitläuftigkeiten, Rosten, auch nach Umftanden zu gewärtigende Bestrafung zu Gemuth zu führen, und wie alles dieses geschehen, umständlich ins Prototoll zu vermerten, und dieses Prototoll mit den Acten längstens binnen 24 Tagen an die Landesstelle einzubefordern.

- g. 26, Die politische kanbesstelle hat berley an sie einlangende Retursprototolle und Aeten in wichtigen und verwickelten Fallen vorläusig bem Unterthans Abvotaten zu bem Ende, und mit dem Auftrage mitzutheilen, daß er binnen 14 Lagen mittels eines einzureichenden Promemoria zu erklären habe: was er etwan zu Unterstüßung der von den Unterthanen erhobenen Gravaminum in Facto zu erinnern, zu erläutern, oder nachzutragen sinde, massen auf das punctum juris daben gar nicht eingegangen werden darf.
- S. 27. Findet die Landesstelle, daß in diesem Promomoria noch ein- und anderer erheblicher Umstand in Facto vorgekommen, dessen nabere Aufklarung in die Entscheidung der Hauptsache einen Einfluß haben konnte, somit eine nochmalige nahere Untersuchung der Sache an Ort und Stelle ersorderlich sep; so muß solche dem Rreisamte aufgetragen werden, und dieses hat die Sache eben so, wie in der ersten Instanz ad Protocollum von Amtswegen zu instruiren, in Gestalt einer Untersuchung, bey welcher von keiner Seite eine Dunkelheit, Zweifel, und Ungewißheit übrig zu lassen ist, zu verhandeln, und ein gutliches Absommen zwischen bepben Theilen noch-

mahl ernftlich ju versuchen, sonach aber bas aufgenommene Prototoff an bie Landeaftelle eingufenben.

- S. 28. Wenn dieses Protofoll einkommt, hat die Bandesstelle oder das getroffene, und billig sindende-gutliche Abkommen zu bestätigen; oder über die nunmehr vollkommen erdrierte Sache zu sprechen, und wird mit Rundmachung der von der Bandesstelle geschopften Erkenntniß
  es eben so, wie mit dem kreisämtlichen Spruche gehalten.;
  daher denn auch das Areisamt die Partepen von dem ihnen
  annoch durch eine zweymonatliche Beitfrist offen stehenden
  Rekurs an Uns selbst, zugleich aber auch von den dabep
  in Erwägung zu ziehenden Bedenklichkeiten umständlich
  unterrichten muß.
- S. 29. Die Anmelbung des an Uns selbst nehmenden Rekurses wird zwar auf eben die Art, wie an die Landes, stelle ausgenommen, und Unsere Landesfürstliche Entscheisdung wird eben so, wie die vorigen zur Publikation gebracht; nur ist daben den Unterthanen auch jedesmahl besonders anzudeuten, daß sie bep dem, was diese fest, nunmehr schlechterdings beruhen, den ihnen noch, mahls erklarenden Entscheidungen in allen Studen genaue Folge zu leisten, und sich alles ferneren Quernlirens bev schwerer Strafe enthalten muffen.
- 5. 30. Es verfteht fich von felbft, daß die Stellen bergleichen Erkenntniffe möglichst zu beschleunigen, und bep beren Fassung alle nur erfinnliche Deutlichkeit und Bestimmung anzuwenden haben.
- 5. 31. Gin gleiches ift auch von ben, von ben Rreisamtern errichteten Bergleichen gu verfteben, als well

che nicht weniger so beutlich, bestimmt, und umståndlich als möglich, gefaßt werden, und die Rreisamter nicht etwa durch zwepbeutige und auf Schranben gesette Ausdrucke und Erklarungen die Partepen zu vergleichen induciren muffen; maffen daraus im Rurzen neue Beschwerben und Prozesse, welche alsbann mit desto grißerer Berbitterung geführet werden, uhfehlbar zu entstehen pflegen:

6. 32. Um nun aber in Ansehung jener Begenftanbe und Rlagen ber Unterthanen, welche nicht unter ber Eigenschaft als Berr und Unterthan entstehen, und ben Nexum subditelae nicht betreffen; wenn namlich ein Berr von feinem Unterthan, ober ber Unterthan von feinem Beren etwas fauft, ober verfauft; etwas in Bestand nimmt ober verlaffet; leihet, ober zu leihen nimmt : Ferner in Baifen ., Ruratel. , Teftaments . und andern berley Streitigfeiten , und endlich auch in gallen, wo die Streitigfeiten gwar ex nexu subditelae entfteben; moben es jeboch nicht um die Erbrterung bes Facti, fondern bes Rechtes ju thun ift . 4 B. wenn es um eine Roboth, einen Bins, ober was immer fur eine anderweite Schuldigfeit ju thun ift, welche fich auf ein Urbarium, eine Banbfefte, ein Privilegium grundet , beffen Giltigfeit aber von einem ober anbern Theile midersprochen wird, folglich beren Entscheidung ben Rreisamtern nicht, fonbern ben ordentlichen Berichtsstellen zusteht; die baher auch, sobald fle babin gelangen, nach Worschrift ber allgemeinen Gerichtsorbnung behandelt merben muffen.

Um alfo fur berlep Salle bas Erforderliche zu verfügen; fo verfieht fich von felbft; bag auch in Betreff Diefer

Rlagen und Beschwerben die Kreisamter auf gleiche Art fürzugehen, nach volltommen aufgeklarter Frage einen gutlichen Bergleich vorschlagen, nach dessen Richterreichung aber das zu Stand gebrachte Protokoll binnen den nachsten 8 Tägen an den in der Hauptskadt eines jeden Kandes aufgestellten Unterthand- Advokaten gegen Recepisse zur Amtshandlung einzusenden, und bepde Theile hiervon unter einem zu verkandigen haben.

- S. 33. Bepneben hat das Kreisamt auch für ben Kall, daß entweder gar kein obrigkeitlichen Bescheid erstheilet worden, oder daß das Kreisamt den ertheilten für den Unterthan allzubeschwerlich erachtete, mit Rücksicht auf den vor der angemeldeten Beschwerde bestandenen Besigskand, ein solches Provisorium zu treffen, damit keinem Theile dis zum rechtlichen Austrage der Sache ein unwiderbringlicher Schade zugehe.
- S. 34. Findet der Unterthans, Abvofat in dem eingesendeten Protokoll den Gegenstand ber Streitsachen zur Einreichung ordentlicher Rlage noch nicht hinlanglich erbrtert, oder die Besprechung mit dem Unterthane selbst unumgänglich nothig; so hat er sich zur Uederkommung der diesfälligen Nachträge, oder zu Unweisung des Unterthans zur personlichen Besprechung unmittelbar an das Rreisamt zu verwenden, welches ihm die Nachträge mit möglichster Besorderung zu verschaffen, oder den Unterthan selbst zuzuweisen hat.
  - &. 35. Ift dagegen in bem eingesenbeten Prototolle alles erschapfet; so hat der Unterthans Abvolat langftens binnen 8 Tagen nach erhaltenem freisamtlichen Prototolls

bep ber Gerichtsbehörde seine Alage nach Borschrift ber allgemeinen Gerichtsordnung einzureichen, und ist über derlep Alagen, sp wie über jede andere Alage der Ord, nung nach zu verfahren. Fande aber der Unterthans. Abvokat die Alage des Unterthans ganz ohne Grund; so solle er die Ursachen, warum er zu klagen sich nicht getraue, der Landesstelle anzeigen; diese hat den Eiscum darüber zu vernehmen, und wenn derselbe nebst der Landesstelle die Alage ganz unbillig fande, solches dem Unsterthan zu erkennen zu geben, diesem aber frep zu lassen, sich wegen dieser Abweisung an die Hosstelle verwenden zu mögen.

- 5. 36. Der Unterthand Abwotat hat zwar ben Unterthan der erfolgten Ertenntnissen durch das Kreisamt verständigen zu lassen; doch hat er, so lange noch ein weiterer Returd nach Borschriften der Gerichtsordnung ofsen steht, selben ohne Anfrage bep dem Unterthan gleich von selbst zu ergreisen, und auf die zu Prosequirung des Returses bestimmte Frist den Bedacht zu nehmen; zugleich aber immer den Unterthan zu befragen: ob er mit der erfolgten Ertentniß sich befriedige, oder aber die Sache durch weiteren Returs zu betreiben sinde? wo dann ber Unterthan jenen Falls, als er die Folgen seines Entschlusses etwa nicht recht eingesehen hatte, noch immer darüber eines bessern belehret werden kann.
- S. 37. Wenn ber Unterthan mit Aufferachtlaffung gegenwartiger Vorschrift und Ordnung fein Recht suchen will, ift er nicht zu horen, und er nur um Absprunge

gu luchen, ober Unfere Stellen, ober Uns felbft ju behelligen, auffer feinem Rreife fich begabe, ift er nach Umftanden auch noch ju bestrafen.

- s. 28. Was wir von Beschwerdeführungen einzelner Unterthanen festgesethet haben, ist auch dann zu beobachten, wenn mehrere Unterthanen, oder ganze Gemeinden Beschwerde zu suhren vermeinen, in welchem Falle jedoch dieselbe zwep Deputirte wählen, diesen eine schriftliche Vollmacht, welche von allen an der Alage Theilnehmenden zu untersertigen ist, auszustellen; die Deputirten aber nach Vorschrift gegenwärtigen Gesetzes burchgehends sich genau achten und benehmen sollen.
- S. 39. Die Deputirten follen ben übrigen Unterthanen, ober ber Gemeinde keine übermäffige Roften verursachen, noch auch übertriebene Gebühren aufrechnen; baher dieselben sowohl über die Rosten, als ihre Gebühren
  ein genaues, und verläßliches Berzeichniß zu verfassen,
  hierbey aller überspannten Anforderungen sich zu enthalten, und nach geendigtem Geschäfte-bieses Berzeichniß dem
  Rreisamte zur billigen Mäßigung zu überreichen haben.
- S. 40. Wenn eine Beschwerde von mehr als zwep Deputirten, oder wohl gar von einem Hausen der Untersthanen angebracht werden wollte, ist solche nirgends anzushbren, oder anzunehmen; wohl aber sind die unter einem solchen Hausen begriffenen Unterthanen, wenn sie auf den ersten Tesehl der Obrigkeit nicht alsogleich auseinandergeben, empfindlich zu strafen, auch nach Beschaffenheit der Umstände als Storer der defentlichen Ruhe halsges richtsmässig zu behandeln.

Wornach also fich Jedermann zu achten, und vor Strafe zu huten, Unsere vorgesetten Kreisamter und Stellen aber bieses Geses zur unabweichlichen Richtschnur zu nehmen, und auf beffen Befolgung genaueste Obsicht zu tragen haben werben.

Denn es geschieht hieran Unser hochster, auch ernstlis der Willen und Befehl.

Gegeben in Unferer Saupt sund Residenzstadt Wiene ben ersten Monathstag September 1781.

# Erecutions = Ordnung

gur Ginbringung ber rudftanbigen Urbarial. Saben.

- S. 1. Sammtliche Dominien ober Grundherrn, wels che gegen unterthänige Grundbestiger, die sich in der Entrichtung ihrer Urbarial. Gaben saumselig bezeigen, zwangsweise vorzugehen gedenken, haben acht Tage nach der Verfallszeit dem Kreisamte einen Ausweis über die Urbarial-Rückstände mit Angabe des Nahmens und Wohnsortes des im Ausstande haftenden Unterthanes, der Zeit und der Beträge des Rückstandes, und wann solche verfallen sind, mit ihrer Unterfertigung zwepsach einzureichen und die militärische Execution anzusuchen, welche das Kreisamt, wenn es keine Anstände dagegen sindet, sogleich abzusenden hat.
- S. 2. Bom Tage ber ausgefertigten Executions-Anweisung hat ber betroffene Ruckkanber, ausser bem unentgeltlichen Obbache, jebem Manne ber eingelegten Execus tions-Mannschaft taglich 6 fr. zu bezahlen.

- S. 3. Wenn die militarische Execution, welche von acht zu acht Tagen verdoppelt werden barf, durch vier Wochen bep einem Unterthane steht, ohne die Bahlung seines Rudstandes zu erwirten; so hat die Grundobrig, teit, wenn bep demselben nicht eine offenbare Bahlungs, Unvermögenheit besteht, mit Einreichung eines zwepfaschen Ausweises, wie im vorigen S. 1. und mit Angabe der fruchtlos verhängten militarischen Execution bep dem Rreisamte bie Genehmigung der Pfandung anzusuchen.
  - §. 4. Findet das Rreisamt tein Bebenten, fo hat es whne Berzogerung auf dem einen der vorgelegten Ausweise seine Genehmigung zur Pfandung bepzusepen, und solchen dem Dominio zurudzusenden, das Dupplicat aber zurudzubehalten, um bep vorkommenden Beschwerden gegen die Unrichtigkeit der Angaben des Dominii, wofür dasselbe verantwortlich bleibt, den gehörigen Gebrauch machen zu können.
  - S. 5. Die Militar , Execution bleibt fo lange eingelegt, bis ber Urbarial . Rudftand getilgt, oder die Pfans bung verhangt wird; jedoch ift dieselbe, wenn fte aus mehreren Mann bestand, nach Mag ber geleisteten 215schlags - Bahlung von dem Rreisamte zu vermindern.

Hofdecret vom 16. Februar 1793.

Sinfidtlich bes Berbothes Unterthanen ohne freisamtide Genehmigung mit Stodfreiden gu beftrafen.

Aus Gelegenheit einer von einem obrigfeitlichen Beamten gegen zwep Unterthanen, ohne Borwiffen bes Rreisamtes, ausgeübten Bestrafung mit Stockstreichen, haben Seine Majestat gnadigst zu befehlen geruhet: bag tunftig gegen obrigkeitliche Beamte, die ungeachtet des beste, benden ausdrudlichen Verbothes sich bepgehen ließen, die Unterthanen mit Schlagen zu bestrafen, ohne dazu die kreisamtliche Bewilligung vorschriftmaffig eingeholt zu haben, bep jedem Uebertretungs-Falle auf eine der Bahl der Schlage angemessene Geldstrase zur Gemeinde-Casse ent, weder von der Landesstelle selbst zu erkennen, oder bep Erstattung der Berichte nach hof anzutragen sep.

# Hofdecret vom 9. September 1784. Dinbanhaltung ber Bintelfdreiber.

Es hat bisher die Erfahrung gelehrt, daß die Unterthanen von ben in großer Menge vorhandenen Winfelschreibern entweder zu ungegründeten Rlagen aufgehest, oder aber, wenn die Beschwerden Grund haben, solche von ben Winfelschreibern ofter bep unrechten Behorden angebracht, in einem oder dem anderen Falle aber ben Unterthanen nahmhaste unnottige Rosten verursacht werden, die Unterthanen zum Theile auch aus dem Irrwahne, als ob sie sich bep dem Areisamte über die obrigkeitlichen Bescheide immer schriftlich beschweren müßten, die Winfelschreiber als nothwendig ansehen.

Seine Majestat haben baher in Erwagung alles befofen allergnabigst zu verordnen geruhet, den Rreisamtern mitzugeben: daß sie nicht allein feste Sand darauf halten sollen, daß die Unterthanen von den Berrschaften zur Gine

legung schriftlicher Rlagen nicht verhalten, und ihnen nach ber Borschrift bes Unterthans-Patentes auf jede angebrache te Rlage auf Berlangen unfehlbar schriftliche Bescheide ertheilt werden; sondern die Kreisamter selbst sollen ben Unterthanen bedeuten: daß, wenn sie gegen ihre herrschaften Rlagen anzubringen haben, sie solche mundlich anbringen können, welche von den Kreisamtern in das Unterthans - Protokoll einzutragen, und worüber sodann den Rlägern der Bescheid schriftlich zu ertheilen sep.

## Nro 117.

Commerz = Hofcommissions = Decret vom 12. May 1818, an sammtliche Länderstellen. Kundgemacht in Tyrol und Vorarlberg am 50. May 1818.

Bubrung ber Banblungs : und Fabrits : Firmen.

Ueber bie Frage: a) Db überhaupt im Falle einer bffentlichen Sandlungs Gefellschaft ber Nahme bes Gesellschafters ober ber Bepfat : et Comp. in die nur Ein haftendes Individuum bezeichnenbe, oder überhaupt ben Bestand einer solchen offentlichen Gesellschaft nicht ausbrudende Firma aufgenommen werben muß, oder nicht? und

b) wie sich in dieser Beziehung in dem Zalle zu achten ift, wenn, wie es oft bep Fabriken geschieht, die Firma blos in der Benennung ber Fabriks : Sattung und des Fabriks - Ortes besteht?

Sat die f. f. Rommerg. Softommiffion im Ginverftandniße mit der f. f. Softommiffion in Justiggesessachen fich veraulaffet gefunden, allen ganberstellen folgenbe (swar ichon in ben bestehenben Gefegen gegrundete) Deis fung als allgemeine Richtschnur zu ertheilen.

Ad a. Enthalt sowohl die Falliten = Ordnung, als auch die Berordnung vom 5. Janner 1792 die ausdruck, liche Bestimmung, daß bep einer bffentlichen Sandlungs, Gesellschaft in der Firma entweder der Nahme des bfafentlichen Gesellschafters mit ausgedruckt, oder der Bep- fat und Compagnie gemacht werden muß.

Da es von dieser Vorschrift bisher durch teine ges festiche Bestimmung abgetommen ift, und die Befolgung derselben der Wahrheit und Genauigkeit, welche dem wichtigen Acte der Firmirung eigen sepn soll, gang entspricht; so ist diese auf guten Grunden beruhende Vorschrift in allen vorkommenden Fallen aufrecht zu erhalten.

Ad b. Ift zwar die unmittelbare Anwendung der oben ermahnten Borschrift bep einer blos den Nahmen des Fabrikats und des Fabriks-Ortes andeutenden Firma nicht wohl thunlich, weil der Nahme des öffentlichen Gesellschafters oder der Bepsag: et Compagnie — bey einer solchen Firma eben so wenig anpassend ware, als bep der Unterschrift des Firmirenden, der nicht immer der Eigenthumer der Handlung und oft nicht einmahl offentlicher Gesellschafter ist. Dagegen entspricht es aber dem Geiste und Zwecke der gedachten geseslichen Bestimmungen, daß ben deilen, den Ort der Fabrik und das Fabrikat bezeichnenden Firmen immer auch der Nahme des Eigenthumers der Fabrik bevogesügt, und so auch im Falle einer öffentlichen Gesellschaft entweder der Nahme

bes offentlichen Befellichafters ober ber Bepfag: et Comp. ausgebrudt merbe.

Nach diesen Bestimmungen ift sich genau zu achten, und die Obrigkeiten haben nicht nur darüber zu machen, daß die ad a. ertheilte Weisung in allen vorkommenden Fällen genau befolgt werde; sondern auch die Verfügung zu treffen, daß die ad b. erlaffene Bestimmuung bep jesnen Fabriken, beren Firmen blos den Rahmen des Fabrikats und des Fabrikortes bezeichnen, sogleich in Anwendung gebracht werde.

# Nro. 118.

Hoffanzlen-Decret vom 14. May 1818, an sammts liche Landerstellen.

Bergutung ber Auslagen für Arznepen, Bothenlohn ac. bep. Civil aund Militar Aereftanten.

Rach bem mit hoftanglep Decret vom 22. Rovember 1816 \*) bekannt gemachten Uebereinkommen , ift in Ballen , wo Militar - Arrestanten in Civil - Arresten vers pflegt werden , die Vergütung der Verpflegskoften nach ber für jene vom Civile geseslich bestehenden Ausmaße von Seite des Militar , Aerariums an die Civil , Behörden

<sup>\*)</sup> In dem XXXV. Bande diefer Gefesfamminng S. 554. Nro. 263.

XV. Band.

gu leiften, und eben fo auch, wenn Civil = Arrestanten in Militar - Arresten verwahrt werden, die benselben verabreichte Verpflegung nach der Civil : Ausmaß von den Cis vil : Behorden den Militar . Behorden zu ersegen.

Da jedoch nebst den eigentlichen Verpflegstosten noch andere Auslagen auf Medicamente, Bothenlohn, Diaten, Reise-Spefen, Betleidung u. d. gl. sich ergeben konnen; so wird im Anhange zu dem erwähnten Dof. Decrete bes deutet: daß nach einem nachträglichen Uebereinkommen mit dem Hoffriegsrathe die Auslagen auf Medicamente für die Civil; und Militär. Arrestanten eben so, wie die eigentlichen Verpflegskosten, gleich unmittelbar zwischen den betreffenden Eivil; und Militär, Behörden ausgeglischen, und wechselseitig vergutet werden konnen.

Soviel aber die übrigen in solchen Fallen allenfalls vorkommenden Austagen auf Bothenlohn, Diaten, Reise-Spesen, Bekleidung u. d. gl. betrifft; so hat die Bergustung derselben immer erst nach vorher zu pflegendem gemeinschaftlichen Einverständnisse, zwischen der Landeszstelle und dem General Commando, und nach vorläusiger Beurtheilung der dießfälligen Kostenberechnung gegensseitig Statt zu sinden.

## Nro. 110.

Hoffanglen = Decret vom 17. Man 1818, an an die Länderstellen in Illyrien, und dem Küstenlande.

Bemilligung ber Setreibe' Ausfuhr, auch für Ungarn. Seine Rajeftat haben bie frepe Getreibe , Ausfuhr

auch für bas Konigreich Ungarn gegen genaue Beobachtung ber Bollvorschrif en zu bewilligen geruhet,

#### Nro. 120.

Hoffanzlen = Decret vom 21. May 1818, an fämmtliche Länderstellen.

Abanderung bes S. 37 ber 3mpfordnung.

Es ift vorgekommen, bag die Besichtigung ber Geimpften von Seite ber Impfarzte mahrend des Berlauses
der Vaccine bepnahe nie nach der Borschrift des 5, 37
ber Impfordnung drep Mahl vorgenommen wird; aber
doch die Didten für eine drepmahlige Besichtigung anges
sest werden.

Da man nun einerseits eine zweymahlige Besichtisgung der Geimpsten in arztlicher hinsicht als vollkommen zureichend findet; andererseits aber Bevortheilungen vorszubeugen, und die vhnehin nicht unbeträchtlichen Impstosten zu vermindern getrachtet werden muß; so wird der S. 37 der Impsordnung dahin abgeandert: daß die Besichtigung nur zwey Mahl und zwar am 6. und 10. Tage Statt zu sinden habe.

## Nro. 121.

Hoffanzlen = Derret vom 21. Man 1818, an fammtliche Länderstellen.

Begen Befrepung ber Sausbesiger vom Militarstanbe. Es ift in Beziehung auf Die burch bie Konfcriptions,

Worschriften ausgesprochene Befrepung ber Besiger eines Pauses in einer stabtischen ober marktischen Gemeinde von ber Stellung jum Militar, einverständlich mit bem hoftriegsrathe beschlossen worben:

- a) bağ eine folche Befrepung fur ben Befiger eines Saufes eintrete, wenn er es mit dem Ruden befiget, und bas Burgerrecht erlangt hat, bas Saus mag denfelben hinreichend nahren ober nicht, und
- b) daß eine folche Befrepung nur in jener ftabtiichen ober marktischen Gemeinde Statt finde, welche burch einen regulirten Magiftrat geleitet wird.

Damit daher die Werbbegirts - Rommanden in die Renntnig diefer mit einem regulirten Magistrate versehe, nen Stadte und Martte gelangen tonnen, werden ihnen auf ihr Verlangen die Rreisamter die diepfalligen Ber, zeichniffe zuzustellen haben.

### Nro. 122.

Hoftammer-Decret vom 22. May 1818, an sammtliche Länderstellen. Kundgemacht, in Nieder-Desterreich, am 51. May; in Steyermark und Kärnthen, am 10.; in Galizien, am 11.; in Mahren und Schlessen, am 12.; im Küstenlande, am 13. Julius 1818.

Bollfrepheit bes Dungers wird auch auf den Sppsbunger ausgebehnt.

Aus ben fur bie größtmögliche Beforberung bes Belbbauet fprechenden Rudfichten hat bic t. t. allgemeine

Softammer, im Ginvernehmen mit ber f. f. Commerghofcommission beschlossen: die für den in der Einsuhr
vorkommenden Dunger bestehende Bollfrepheit auch auf
den zum Dungen der Felder einzusuhrenden Gpps, welche
bereits vor der Bekanntmachung des britten Special-Tariffes gestattet war, auszudehnen, zugleich aber die Bedingung eintreten zu lassen: daß diese zollfrepe Einfuhr des
Gppsdungers nur gegen Certificate der Ortsobrigkeiten,
daß der einzusuhrende Gpps wirklich zum Dungen bestimmt
sep, Statt sinden konne.

#### Nro. 123.

Hoftanzlen - Decret vom 22. May 1818, an sammtliche Länderstellen. Kundgemacht in Nieder-Desterreich, am 30.; in Desterreich ob der Enns, am 31. May; in Tyrol und Vorarlberg am 4.; in Mahren und Schlesien, am 5.;
in Galizien und dem Kustenlande, am 6. Junius 1818.

Bewilligung bes Austriebes bes Borftenviehes.

Seine Majestat haben ben Austrieb bes Borftenviebes aus allen Provinzen ber Monarchie gegen Entrichtung . ber gewöhnlichen Bollgebuhren , zu bewilligen geruhet.

Nro. 124.

Patent vom 24. Map 1818.

Bedfelfeitige Auslieferung ber Deferteurs zwifden Deferreich und Burtemberg.

Die swifchen Uns und Seiner Majeftat bem Ronige pon Burtemberg gludlich bestehenben freundschaftlichen

Berhaltniffe, und das mechfelfeitige Bestreben, durch alse Mittel jum Bortheile der bepberseitigen Staaten und Ihres Dienstes beptutragen, haben Uns bestimmt, mit Seiner Majestat dem Ronige von Burtemberg, zur Berhinderung der Desertion von den bepberseitigen Trup, pen, eine Uebereinkunft wegen Auslieferung der Deserteurs abzuschließen.

In Folge beffen find zwischen Unferen und ben Bevollmächtigten Seiner Majestat des Königs von Burtemberg nachfolgende Puncte verabredet, und am 6. December vorigen Jahres formlich unterzeichnet worden.

I. Art. Alle in Bukunft und zwar vom Lage ber Publication gegenwartiger Convention nach vorausgegans gener Ratification an gerechnet, von den Armeen der bepben hohen contrahirenden Theile, unmittelbar oder mittelbar in des andern Band oder zu beffen Truppen, wenn diese auch außerhalb ihres Baterlandes sich hefinden sollten, desertirenden Militar-Personen sollen gegenseitig ausgeliesert werden.

II. Art. Als Deserteur werden ohne Unterschied bes Grades und der Waffen alle diejenigen angesehen, welche zu irgend einer Abheilung des stehenden Heeres oder der bewaffneten Landesmacht eines jeden der bepden Staaten gehören, und derselben mit Eid und Pflicht verwandt sind, mit Inbegriff der bep der Artillerie oder sonstigem Fuhrwesen angestellten Mannschaft, so wie der Fourirschügen der Officiere.

III. Art. In bem Falle, bag ein Deferteur ber boben contrabirenden Theite fruber icon von einer anbern

Macht besertirt ware, so wird bennoch selbst, wenn mit ber lesteren ebenfalls Auslieserungs = Bertrage bestunden, die Auslieserung stets an benjenigen der hohen contrahirenden Theile geschehen, deffen Dienste er zulest verlaf: sen hat.

IV. Art. Rur folgende Falle werden als Grunde, bie Auslieferung eines Deferteurs zu verweigern, aneerkannt;

- a) Wenn der Deserteur aus den Staaten des jensseitigen hoben Souverains geburtig ift, und also vermittelst der Desertion nur in seine heimath gurudkehrt.
- b) Wenn ein Deferteur in bem Staate, in weldem er entwichen ist, ein Verbrechen begangen hat, befsen Bestrafung vor seiner Auslieferung die Landesgeses
  erfordern. Wenn nach überstandener Strase der Deserteur ausgeliefert wird, sollen die denselben betrafenden Untersuchungs - Acten entweder im Original oder auszugsweise und in beglaubten Abschriften übergeben werden,
  damit ermessen werden kann, ob ein dergleichen Deserteur
  noch zum Militar - Dienst geeignet sep oder nicht.

Schulden oder andere von dem Teferteur eingegangene Berbindlichkeiten hingegen geben dem Staate, in welchem er sich aufhalt, keinen Grund, die Auslieferung des Ausreifers in verweigern; sondern es sind die von dem Deserteur in dem andern Staate gemachten Schulden aus seinem Privat = Bermogen, wenn er solches besiet, der geseglichen Ordnung gemäß zu bezahlen.

V. Art. Die Berbindlichkeit zur Auslieferung erftredt fich auch auf die Pferde, Sattel- und Reitzeug, Armatur, und Montirungsstücke, so wie auf alles, was man sonst bep dem Deserteur sindet, oder er zur Zeit der Entweichung mit sich genommen und anderwärts in Verwahrung gegeben haben konnte, und sie tritt auch dann ein, wenn der Deserteur selbst nach den Bestimmungen des vorhergehenden Artikels nicht ausgeliefert wird, jedoch mit Ausnahme desjenigen, was ein solcher nicht zur Auslieferung geeigneter Deserteur, als sein rechtmäßiges Eigenthum mit sich gebracht hätte.

VI. Art. Die Auslieferung geschieht in ber Regel fremwillig, und ohne erft eine Requisition abzuwarten. Sobald baber eine Militar- ober Civil = Beborde einen Deserteur ber andern contrabirenden Macht entdedt, wird berselbe nebst ben etwa bep fich habenden Effecten, Pferden, Waffen zc. sofort unter Bepfügung eines aufzunehmenden Prototolles an die jenseitige Behorde im nachsten Ablieferungs. Orte gegen Bescheinigung übergeben,

VII. Art. Sollte aber ein Deferteur der Aufmerkfamkeit der Behorde desjenigen Staates, in welchen er
übergetreten ift, entgangen sepn; so wird dessen Auslieferung sogleich erfolgen, sobald er erkennet oder reclamirt worden sepn wird, selbst dann, wenn er Gelegenheit gefunden hatte, in dem Militar des gedachten Staates angestellt zu werden, oder sich in demselben ansässig zu machen. Wenn sich über die genauen Berhältnisse einer
bep der Burücksorderung des Deserteurs angegebenen Thatsache Zweisel erheben sollten, so sollen diese keineswegs
zum Vorwande dienen, die Auslieserung des Deserteurs
zu verweigern. Aus gleiche Weise soll in Fällen, wa über die Eigenschaft eines Deserteurs Zweifel entsteht, zwar bis zur Lofung derselben mit der Bestrasung, nicht aber mit der Auslieferung inne gehalten werben.

VIII. Art, Ein Deferteur erhalt von dem Augenblide seiner Verhaftung an bis zu seiner Auslieferung täglich an Mundportion:

a) eine Suppe, b) ; Pfund Rindfleisch, c) ; Pfund Mehl ober Graupen oder Hulfenfrüchte, oder ein angemessenes Aequivalent an Kartoffeln, Ruben, Kraut ec. d) 12 Pfund Brot.

Bier, Branntwein ober Wein ift aber bemfelben nicht gu reichen.

Die tagliche Portion eines Pferdes ift auf ein Achttheil eines Nieder - Desterreichischen Megen Safers und 10 Pfund Beu Desterreichischen Gewichts bestimmt.

Der Lag der Ergreifung des Ausreiffers, von welchem an die Berpflegung zu berechnen ift, foll durch ein von der ergreifenden Behorde aufgenommenes, mit einer möglichst genauen Personal - Beschreibung des Ausreiffers begleitetes Protokal ausgewiesen werden.

IX. Art. Die Verpstegungs - Vergutung foll bep ber Auslieferung eines jeden einzelnen Deserteurs sogleich in dem Maße Statt haben, daß als Vergutungs. Preis für die Mundportion zwölf Kreuzer und für den Unterhalt eines Pferdes dem Tage nach fünfzehn Kreuzer im 24 fl. Fuß und in gangbarer Munze bezahlt wird.

X. Art. Außer biefen Roften und ber in bem nachfolgenden Art. XI. bemertten Belohnung fann weber wegen bes empfangenen Sandgelbes ober ber genoffenen Bohnung, wenn etwa ein solcher auszuliefernder Mann unter ben Truppen bes Souverains, der ihn auszuliefern hat, angeworben sehn sollte, noch wegen Bewachung und Fortschaffung desselben, noch aus was immer für einem anbern Vorwande ein Mehreres gefordert werden.

)

XI. Art. Demjenigen Unterthan, welcher einen Deserteur anzeiget, ober einliesert, soll eine Belohnung von 8 fl. für einen Mann ohne Pferd, und von 12 fl. für einen Mann mit dem Pferde (bepdes im 24 fl. Fuß) gereicht, von dem ausliesernden Theile vorgeschoffen, und so sort bev der Auslieserung wieder erstattet werden.

Wird aber ber Ausreiffer an bem burch bie Parten, von welcher er entwichen ift, angezeigten Orte verhaftet und nicht burch einen Unterthan eingebracht, so findet jene Belohnung nicht Statt.

XII. Art. Im Falle einer Auslieserung hat die ausliesernde Behorde die nachste jenseitige Grang. Behore de hiervon zu benachrichtigen, und wenn bepde über die Beit der Auslieserung übereingekommen sind, den Ausreisser gegen Bescheinigung zu übergeben, die Art. IX und XI. gebachten Rosten und Gratistications. Erstattung dagegen in Empfang zu nehmen, und dafür eine Quittung auszustellen:

XIII. Art. Jeber Officier, welcher entweder durch Bift oder Gewalt ein jum jenseitigen Rriegsbienste gehöriges Individuum jur Flucht ju verleiten, oder anzuwers ben sucht, so wie derjenige, welcher einen Deferteur der andern contrabirenden Macht überhaupt in Militar-Dienste ausnimmt, oder so fern er anfänglich von

beffen Eigenschaft nicht unterrichtet gewesen, noch bepbehalt, nachdem es bekannt geworden, daß es ein Deserteur sep, soll mit zweymonathlicher Past bestraft werben. Mit gleicher Strafe sollen jene Officiers belegt werben, welche zur Verhehlung eines Deserteurs bes anbern contrahirenden Theils beytragen, seine Entweichung befordern, oder ihn nach entsernteren Gegenden schaffen wurden. Jedes andere Individuum, welches sich besselben Vergehens schuldig macht, wird nach seinem Stande entweder zur körperlichen oder Geldstrafe verurtheilt.

XIV. Art. Den Unterthanen bepber contrabirens ben Theile wird untersagt werden, von einem jenstitigen Deserteur Pferde, Sattel und Reitzeug, Armatur und Montirungs. Stude zu kaufen, oder sonft an sich zu bringen. Der Uebertreter dieses Verbothes wird nicht allein zur herausgabe dergleichen an sich gebrachter Gegenstände, ohne den mindesten Ersas, oder zur Erstatztung des Werthes angehalten, sondern noch überdem mit willkuhrlicher Geld = oder Gefängnisstrase belegt werden, wenn bewiesen wird, haß er wissentlich von einem Deserteur etwas gekauft oder an sich gebracht habe.

Nachdem Wir nun diesen Bestimmungen durchaus Unsere Genehmigung ertheilen, und dieselben mittelft gegenwartigen allenthalb kund zu machenden Edicts zur Kenntnig Unserer Unterthanen bringen, damit ste sich genau barnach achten konnen, befehlen Wir zugleich allen Unseren Civil- und Militar-Beamten und andern Borgesegten darauf zu halten, damit dasselbe vom er-

ften Julius des laufenden Jahres 1818 angefangen, nach feinem ganzen Umfange und Inhalte genau befolgt und vollzogen werde.

Segeben Wien, am 24. May 1818.

### Nro. 125.

Hoffammer = Decret vom 26. Man 1818. an fämmtliche Länderstellen, mit Ausnahme von Nieder = Desterreich.

Buftellung gerichtlicher Berorbnungen burd bie Poft.

Da die Justippstege erheischt, daß von den Partepen ohne Weigerung gerichtliche Bustellungen angenommen und die Recepissen darüber unterfertiget werden; so wird je, dem Postamte hiermit zur Pflicht gemacht, denjenigen Addressan, der die Annahme solcher mit der Post für ihn einlangenden Briefschaften, die schon durch ihre außeren Rennzeichen als gerichtliche Zustellungen sich ankündigen, so wie die Unterfertigung der postämtlichen Recepissen darüber verweigern sollte, ungesaumt der Bokal. Gerichtsbehörde ober dem Ortsgerichte zu dem Ende anzuzeigen, damit diese ihn dazu verhalte.

## Nro. 126.

Rundmachung bes ob ber Ennsischen Landes-Gusberniums vom 27. May 1818.

Errichtung bes Stabts und Landrechts in Salgburg.

Seine ?. ?. Majeftat haben bie Errichtung eines Stabt- und Sanbrechts in Salzburg ju verorbnen,

und beffelben Wirkungetreis babin festzusegen gerubet,

## A. In Civil. Rechts : Beftanben,

- 1) die volle Gerichtsbarkeit in Streitsachen, und in ben Seschäften bes abeligen Richteramts über ben gangen Abel und Elerus bes in bem Salzburger , Rreise bestehen; ben Berzogthumes Salzburg, und so auch über die unabeligen Vorsteher ter Land, und kunftigen Pfleggerichte, so lange sie im Amte stehen,
- 2) die namliche volle Gerichtsbarkeit über alle unabeligen Einwohner ber Stadt Salzburg und ihres Burgfriedens,
- 3) die Gerichtsbarkeit in allen Streit : Sachen bes Bergogthumes Salzburg, in welchen bas landesfürstliche Biskalamt, es sep als Alager ober als Beklagter einschreistet, und so auch
- 4) in ben Rechtsftreiten bes gangen Bergogthumes über bie Ungultigkeit ber Che zu verwalten, und
- 6) für bas ganze Derzogthum auch die Merkantilund Wechselgerichts - Behorbe unter Bepziehung zweper Pandelsleute mit Gis und Stimme zu sepn habe; daß hingegen das Stadt und Landrecht

# B. In Atiminal . Sachen,

- 1) für die Stadt und den Burgfrieden Salzburg, und für die im Antrage stehenden Pflegegerichte zu Salzburg und Weitworth (Reulaufen) und so auch
- 2) in allen im gangen Bergogthume Salzburg fich ergebenden Eriminal Untersuchungen , rudfichtlich welcher Die Borschrift bes \$. 221, 2 und 2 des Strafgesehuches

eintritt, sowohl bie untersuchende als auch bas Urtheil fprechende Eriminal . Beborbe , auch

- 3) über alle von den Land- und kunstigen Pfleggerichten des Herzogthumes Salzburg zu führenden Eriminal-Untersuchungen die Urtheil sprechende Behörde zu sepn habe; endlich
- 4) von der Untersuchung und Aburtheilung in Gegenftanden schwerer Polizep Uebertretungen zwar enthoben; bagegen aber boch in Bucher Sachen die untersus
  chende und Urtheil sprechende Behorde für das ganze hers
  zogthum Salzburg fep.
- 5) hat das neu errichtete Stadt- und Landrecht gut Salzburg auch noch einstweisen und bis zur erfolgten Draganistrung ber Pfleggerichte von dem nämlichen ganzen Bezirke, der nun dem Stadtgerichte Salzburg zugewiesen ift, die Untersuchungen unmittelbar zu führen.

Das Stadts und Landrecht wird in dem ihm guges wiesenen Wirfungefreise mit dem 1. Julius 1818 feine Bunctionen beginnen, und an diesem Tage das bisherige provisorische Stadtgericht seine Amtswirtsamteit beschließen.

## Nro. 127.

Hoffanzlen = Decret vom 28. Man 1848, an sammtliche Länderstellen.

Bundargten wird bie Beilung innerer Arantheiten verbothen.

In Bezug auf die Behandlung jener Bundarzte, welche burch Vornahme innerer Aurenihre Befugniffe übers' febreiten, ift fich kunftig genau an die in ber zwepten Auf-

lage bes Strafgesebuches vom 3. 1816, in hinficht bes 5. 98 angeführte neuere Borschrift, nahmlich vom 12. Jublus 2807 gu halten, und sonach find jene Individuen, welche durch Unternehmung innerlicher Ruren die Grangen ihres Befugnisses überschreiten, gleich andern ihr Bestugniß überschreitenden Gewerbsleuten zu behandeln, und nuch Maß ihres Vergehens mit einer angemessenen Strafe zu belegen.

#### Nro. 128.

Hoffanzley-Decret vom 28. May 1818, an sammtliche a. ö. Länderstellen, mit Ausnahme von Nieder - Desterreich.

Entrichtung ber Trauungs = Tage and von Militar-Inbiribnen.

Auch die Militar-Individuen vom Feldwebel aufwarts, haben der jum Behufe der Impfung eingeführten Trauungs , Tage ju unterliegen.

## Nro. 129. .

Justiz = Hofdecret vom 30. May 1818, an sammt= liche Appellations = Gerichte.

Hoffanzlen = Decret vom 16. Junius 1818, an fämmtliche Länderstellen,

Berichtsftand ber Ritter bes vormabligen Orbens ber eifernen Rrone.

Mus Anlag ber vorgetommenen Anfrage: welche bie tompetente Berichtsbehorde jener Individuen fep, die mit

dem ehemaligen Orden der eisernen Krone betheilt waren, und auch von der kais. bsterr. Regierung die neue Detoration des Ordens der eisernen Krone erhielten, findet man einvernehmlich mit der t. t. obersten Justigstelle feste gusepen:

Da bie Glieder des ehemaligen t. Italienischen Ordens der eisernen Krone keineswegs die Vorzüge und Rechte der kais. bsterr. Ritter dieses Ordens genießen, sondern nur berechtiget sind, die ihnen von der Kanzley des bsterr. Ordens ausgesertigte neue Dekoration statt jener, die sie von der bestandenen Regierung erhielten, zu tragen, auch einer hochsten Entschließung zu Folge von den Rittern dieses neuen dsterreichischen Ordens im Staats - Schematis, mus deutlich unterschieden werden; so konnen sie auch keisnen Anspruch auf das den ofterr. Ordensrittern als sol, chen für ihre Person zugestandene Forum des Landrechtes machen, sondern folgen hierin ihrer personlichen Eigensschaft.

## Nro. 130.

Hoffanzlen : Decret vom 31. May 1818, an sammtliche Länderstellen, mit Ausnahme von Tyrol und Dalmatien.

Coramificang ber nach Finme und Brieft auszufiellenben Wanberpaffe.

Mit Beziehung auf die Verordnung vom 29. Aprill 1818, wird bedeutet: daß die Stadte Triest und Fiume als Frephäfen teiner Militar , Conscription unterworfen, baber diefelben als nicht conscribirte Patzellen bes Raifers ftaates zu ketrachten find, und folglich alle dahin ausgestellt werbenden Wanderpaffe ber Coramifirung ber Rreissamter und der Werbbezirks , Revisoriate unterliegen.

## Nro. 131.

Hoffammer = Decret vom 1. Junius 1818, an fämmtliche Länderstellen, kundgemacht in Nieders Desterreich, am 18., im Küstenlande, in Tyrol und Vorarlberg, am 19.; in Böhmen, am 20; in Mähren und Schlessen und in Galizien am 22.; in Stepermark und Kärnthen, am 23. Junius 1818.

Freabsetung des Aussuhrezolles für die Ungarischen und Galis zischen Sobalblatter, für das: Lobalmehl und für ben Nauchtobat

Seine Majestat haben zu bestimmen geruhet: bas ber Aussuhrszoll fur die Ungarischen und Galizischen To-bakblatter, fur das Tobakmehl und fur den Rauchtpbak, vom 1. Julius is 18 anzufangen, auf 3 mep Gulben Conventions : Munze fur den Centner herabgesest werde.

## Nro. 132.

f offammer = Decret vom 2. Junius 1818, an das Galizische Landes-Gubernium, kundgemacht, am 25. Junius 1818.

Ueberfuhres Bebuhr ben ber Staroschinetzer Heberfuhr am Gerethfluße in ber Bucowina.

Bont 1. September I. J. wird ber der in der Bucowins zu Staroschinetz am Sereth : Fluffe bestehenden XV. Bait. Uibersuhr die Uibersuhrs : Mauthgebuhr nach folgenden Stagen mit Beobachtung der in dem gedruckten Kreisschreiben vom 30. August 1811 enthaltenen Borschriften eingehoben werden.

| a. Für alles ichmere Fuhrmert find von jedem ans gespannten Stud Bugvieh jutentrichten . 4 fr. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b. Fur leeres berlep Juhrwert von jedem Stude                                                  |
| Bugvieh 2 fr.                                                                                  |
| c. Fur alles leichte Fuhrwert von jedem angespann-                                             |
| ten Stud Bugvieh 3 fr.                                                                         |
| d. Fur leeres berlep Fuhrwert von jedem anges                                                  |
| spannten Stud Bugvieh g fr.                                                                    |
| e. Für ein beladenes Tragvieh ohne Unterschied                                                 |
| ber Ladung 3 fr.                                                                               |
| f. Bon jebem Stude schweres Triebvieh, als:                                                    |
| Pferde, Dofen, Rube, jungen Maulthiere                                                         |
| ober Efel 2 tr.                                                                                |
| g. Bon jedem Stude fleinen Triebvieh, als: Ral.                                                |
| ber, Schweine, Schopfen, Biegen, Schafe . fr.                                                  |
| h. Bon jebem Fußgeber ohne Gepad 1 fr.                                                         |
| Mit Gepad 2 fr.                                                                                |
| ,                                                                                              |

## Nro. 133.

Hoffammer Decret vom 2. Junius 1818, an das Gubernium im Küstenlande. Kundgemacht, am 17. October 1818.

Erweiterung ber Finmaner Boll. Ausschluflinie.

Auf die von biefem Gubernium mit der f. f. Bollge: fallen Berwaltung in Illprien gepflogenen Berhanblingen

wegen Erweiterung der Fiumaner Ausschlußlinie hat die kaiferlich königliche allgemeine hoftammer, um den Einswohnern der Stadt Fiume die billige Erleichterung des täglichen Berkehrs zuzuwenden, im Einverständniße mit der k. k. Commerz-Postommission, und der k. k. vereinigten Hoftanzlep, die vorgeschlagene Erweiterung, jedoch nur in der Art zu genehmigen beschloßen: daß die dadurch erst jest außer dem Boll-Rordon sallenden Distrikte zwar in zollämtlicher Hinsicht gleich dem schon jest ausgeschloßenen Bezirke des Frephasens von Fiume zu behandeln sepen; jedoch im übrigen an den Privilegien der Frephasen keinen Theil zu nehmen haben, daher in politischer und jeder ans dern Beziehung den innerhalb des Boll-Rordons verbleis benden Unterthanen gleich gestellt bleiben.

Die neu ausgemerkt werdende Ausschluflinie behalt von der Meerestufte bep St. Martin die alte seitherige Granze über St. Johann bis an den Rezzina Strom bey, von wo sodann die Ausbiegung über Oreschovizza und langst den Anhohen der Geburge, von Oberdraga, über St. Cosmo bis wieder an die Meerestufte von Buccari herad gemacht wird.

In Folge Diefer hoben Orts jugeftandenen Erweis terung ber Ausschluflinie wirb

stens Das Rommerzial Bollamt an ber Finmaner-Brude aufgehoben, eigentlich aber rudt felbes

stens über Suffat gegen Oreschovissa an ber Louifens Staffe vor, und wied die Amtirung unter bem Rah. men bes Rommerzial Grangzollamts Oreschovissa bort felbst fortfegen; 3tens In St. Joseph wird ein Granggollamt procommercio necessario (gum taglichen Bertehr) errichtet, bann

4tens dem gemeinen Grangsollamte St. Cofmo ge-fattet, die einem Rommerzial Bollamte guftebende Daaren- Artikel in Berzollung zu nehmen.

Uibrigens merben

stens alle feither bestehenden Grang- Postirungen, darunter auch jene zu Sussat, Urin, und Martinschiesa bepbehalten, nur die Postirung Cussat wird aufgehoben, oder ruckt vielmehr in ihrem vollen Bestande gegen Dreschovizza vor, von wo aus langst der neuen Ausschlupseinie auch noch zu St. Bartholomeo, Rukulianoso, Starabutniak und Vlaka, neue Granz-Aussichtenschen geren errichtet werden.

Die hohe Entschließung wird auf Anfuchen der ?. ?. Ilprifchen Bollgefällen Berwaltung mit dem Bepsate hiermit allgemein bekannt gemacht: daß diese Erweiterung der Fiumaner Ausschlußlinie mit den hier angefährten Beranderungen am sten November d. J. eintreten werde.

### Nro. 134.

Berordnung der Nieder = Desterreichischen Regierung vom 2. Junius 1818.

Berrechnung und Berwaltung bes Bermogens großjährig geworbener Baifen.

Da mahrgenommen wird, bag mehrere. Baifenameter bie an Pupillar - Rapitalien übernommenen Gelber

auch bann als Pupillar - Bermbgen ansehen, und folches in den Baifen-Raffen und Baifen-Rechnungen fortführen, menn die Pupillen die Großjahrigfeits. Jahre bereits gurudgelegt haben, meldes um fo minder Statt finden follte, als biefe Gelber gleich nach bem Gintritte ber Groß. jahrigfeit, bis fie erhoben werden, unter eine besondere Berrechnung ju tommen haben, und die Baifenamter fich burch biefes bemertte Berfahren nicht nur eine Baft aufburben, gu ber fie nach bem Befege nicht berufen find, fondern auch durch ein foldes Berfahren der mahre Stand bes Maifen- und Depositen . Bermbgens bes den Obrigfeiten niemahls vollfommen erfichtlich gemacht merben fann, fo wird in Folge Boffangley = Decretes vom 28 May 1818 verordnet: Sorge zu tragen, bag bie Capitalien ber großidhrigen Maifen von ber Maifenund Depositen - Caffe , wogu fie nicht gehoren , getrennt , und abgesondert verrechnet und vermaltet werben,

## Nro. 135.

Hoffriegsräthliche Berordnung an die Generals Commanden vom 30. Aprill 1818. Verordnung der Nieder-Desterreichischen Regierung vom 3. Junius 1818.

Berforgung ber Solbaten = Baifen.

In bem & 2 ber gebruckten Instruction fur bie .

<sup>+)</sup> Sief die Berordnung vom 14. Rovember 1818.

Angben . Erziehungsbaufer ber Regimenter vom 1 Februar 1810, und in bem nachgefolgten Circular . Referipte pom 12. Julius 1812 ift bie Beifung enthalten, für welche Anaben die Erziehungshaufer befonders gewidmet find, und es wird fich auch barnach allenthalben . benommen, in fo weit es Rnaben betrifft, beren Bater in ber Armee noch bienen, ober in bem Invaliben. Stande leben; bagegen pflegt auf folche Rnaben nicht geachtet ju werben, beren Bater geftorben find. Sat'ein folder Mann eine Bitme mit unverforgten Rinbern , ober berley Rinber allein gurudgelaffen, fo pflegt fich nach bevichtigtem Dienftgratiale gewohnlich teine Militar . Bebor-De weiter um fie gu befummern, vermuthlich, weil bie Dilitar . Gerichtsbarfeit über fle mit bem Lobe bes Baters aufgehort hat. Man findet nothwendig hierauf aufmertfam gu machen , benn eines Theils bleibt' es Pflicht ber Militar , Behorben , fur folche Rinber , die ben Bebgeiten ihres Baters gur Militar . Gerichtsbarteit gehorten, und bas Unglud hatten, ihren Bater ju verlieren, und unperforgt ju fepn, fich nicht untheilnehmend ju begeugen, indem der Austritt aus der Militar . Berichtsbarteit bie Militar . Behorbe nicht berechtigen barf, folche Rinder auffer Acht ju laffen, beren Bater in ber Armee gut gebient haben, andern Theils burfen beren Sohne ben Regiments. Ergichungshaufern, wenn fie fonft bagu angemeffen find, nicht entgehen; fie tonnen, wenn fie barin ihre Bilbung erhalten haben, brav wie ihre Bater bienen, fur welche fie fonft vielleicht auf immer verloren maren, und fie tommen baburch in ber thnen angemeffenen Laufbahn bem allgemeinen Recrutirungsftanbe gu Guten.

Es find bemnach vaterlofe, unverforgte Golbatentin. der, ihre Mutter mag noch am Beben fepn ober nicht, niemabls aus ben Mugen ber Militar , Beborben gu laffen, In fo weit es Anaben find , bie gur Aufnahme in ein Regiments . Anaben . Erziehungshaus geeignet find , muffen fie porjugsweife vor Anbern, beren Bater noch leben, babin aufgenommen werden; insbefondere, wenn ihre Bater por bem Zeinde geblieben, ober an ben vor dem Zeinde erhaltenen Bunben geftorben find , ober aber nach einer langen ausgezeichneten militarifchen Dienftleiftung ben Tob gefunden haben , weil fie nach biefer Betrachtung bes Borsuges por Andern murbig und bedurftig find, und in folchen gallen, wo es fich um Ausnahmen von ber Regel handelt, beren Beurtheilung bem Softriegerathe fpftemmaffig vorbehalten ift, find von Sall ju Ball Berichte hierher gu erftatten. Auf gleiche Beife ift fur Die von verbienten Aatern vermaisten Golhaten . Ibchter , wenn fie noch unversorgt find, baburch vorzubenten, bag fie in ber Bormertung gehalten werben, bamit, wenn wieder über Coldaten . Ibchter ju irgend einer Staats . ober Privat-Berforgung Berichte von hierand abgeforbert werden, biefe ungefammt eingeschickt werben tonnen.

Man macht es bemnach bem General. Commands gur Pflicht, fich von ber Existent solcher vom Nater ober gar von bepben Aeltern verwaisten Solbatenkindern in die Kenntniß zu segen, und sich übrigens in Gemäßheit porstehender Anordnungen zu benehmen.

## Nro. 136.

Hoffammer Decret vom 8. Junius 1818, an fämmtliche Länderstellen. Kundgemacht in Niesder Desterreich, am 17.; in Stepermark und Karnthen, am 24.; in Böhmen, am 25.; in Mähsten und Schlessen, am 26.; in Galizien am 30. Junius 1818.

Aufhebung after Befchrantungen auf bie Unsfuhr ber Metall= Dunge.

Seine Majestat haben alle in Bezug auf die Ausfuhr der Metall-Munge aus den Alt-Desterreichischen Provinzen bisher bestandenen Beschruntungen aufzuheben geruhet.

Diese hochste Entschließung wird zu jedermanns 'Wissenschaft mit dem Bepsage bekannt gemacht i daß es hiernach von der Ertheilung von Munzaussuhrs-paffen sein Abkommen erhalte; wogegen die in Bezug auf das Post-Regale bestehenden Vorschriften wegen der Geldversendungen mittelst des Postwagens aufrecht erhalten werden.

## Nro. 137.

Hoffanzlen - Decret vom 11. Junius 1818, an fammtliche Linderstellen.

Einfendung der pen au'genommenen Pfaer-Inventation.

Mit Berufung auf bas Sofbecret vom 28. August 1817. wodurch veroronet murbe, die neu aufgenoms menen Pfarr-Inventarien und Erträgniß, Ausweise einzuselben, wird hiermit die Weisung ertheilt: bag bieselben funftig. nicht an die Soffantlep, fondern unmittelbar an die Staatshauptbuchhaltung in Stiftungsfachen einzusenden fepn.

### Nro. 138.

Justiz - Hosbecret vom 12. Junius 1818, an sämmtliche Appellations-Gerichte. Kundgemacht, in Klagenfurt, am 30. Junius 1818.

Weifung wegen Buftelbung gerichtlicher Berordnungen burch bie Poft.

Ruckichtlich ber gerichtlichen Zustellung, welche nicht durch Berwendung an die Gerichtsbehörden, welchen die betreffenden Partepen unterworfen find; sondern mittelst der Post eingeleitet werden wollen, sind folgende Maßregeln einverständlich mit der t. t. hoftammer festgeseste worden:

Erstens: Sollen alle an Partepen ergehenden ges richtlichen Berordnungen, welche mittelft der Post zugestellet werden mussen, nicht den Bittstellern zur Besorgung überlassen; sondern, nachdem bas Postporto von Seite des Taxamtes bemessen, und eingehoben senn wird, mittelst des Postjournals durch einen Gerichtsdiener auf die Post aufgegeben werden.

Bweptens: Sind bie Patete, in welchen berlep gerichtliche Berordnungen vortommen, von auffen mit ber Aufich rift bes betreffenben Gerichts mit ber Ginreichung szahl, und bep erften Rlagen mit ber gesemaffigen Bemertung ju eigenen Dans

ben zu bezeichnen, und mit dem Amtsfiegel zu versehen, allenfalls auch zur Erinnerung für den Postbeamten sowohl, als für den Abbressaten die Worte Denzusegen: daß die Annahme nicht verweigert werden dürfe.

Drittens: Saben bie Postamter teine Verweigerung der Annahme ju dulden, sondern denjenigen Abbressaten, ber die Annahme solcher mit der Post für ihn
einlangenden Briefschaften, welche schon durch ihre ausseren
Rennzeichen als gerichtliche Zustellungen sich ankundigen,
so wie die Unterfertigungen der postamtlichen Recepissen
verweigern sollte, ungefaumt der Botal. Gerichtsbehörde
in so weit in dem Orte der Abgabe auch Obrigkeiten bestehen, zu dem Ende anzuzeigen, damit derselbe hierzu
verhalten werde; und die Lotal. Behörden haben den
Postamtern auf Ansuchen eben so bald alle ersorderliche
Afsistenz zu leisten.

Diertens: Enblich ift bas Recepiffe von bem Poftamte bes Abgabsortes fobann an bas Gericht bes Aufgabsortes ju beffen Expedit ju befordern, bamit ber Bittsteller burch Behebung beffelben in bie Gewißheit ber-Bustellung sich ju segen vermbge.

Uibrigens hat biefe Verordnung rudfichtlich ber Poftamter aller Provingen ber Monarchie mit Ausnahme bes Konigreichs Ungarn, und bes Bombarbifch - Benezianischen Konigreichs ihre Anmendung.

# Nro. 139.

Justiz Sofdecret vom 12. Junius 1818, an das Nieder Desterreichische Appellations, Gericht.

Unguläfigfeit ber Alagen auf Bezahlung ober Sicherftellung mehrerer Wechfel aus verschiedenen Geschäften-

Die allgemeine Vorschrift bes 5. 4 ber allgemeinen Gerichtsordnung und bes hof. Decretes vom 31. October 1786 Lie. t. findet auch bep Wechselsorderungen ihre Anwendung. Eine Rlage, worin die Bezahlung oder Sicherstellung mehrerer Wechsel zugleich gefordert wird, ist also von Amtswegen zu verwerfen, wenn nicht aus der Rlage, und ihren Beplagen erhellet, daß diese Wechssel sammtlich aus eben demselben Vertrage voer Geschäfte herrühren.

### Nro. 140.

Berordnung der Nieder- Desterreichischen Regierung vom 16. Junius 1818.

## Stellung ber Recrutirungs . Bludtlinge.

Es hat sich schon ofter der Fall ergeben, daß Beusten, welche als ohne gehörige Erlaubniß in Ungarn abwesende Recrutirungs - Flüchtlinge conscribirt sind, bep ihrer erfolgten Rücktehr, anstatt sie sogleich an das Militär abzugeben, die Bewilligung zur Uebernahme einer Wirthschaft, oder zur Verehelichung aus dem Grunde erstheilt wurde, weil sie von der Perrschaft nicht einberufen worden sind.

Die Dominien find baher anzuweisen, fich bes frengster Verantwortung in vorkommenden Fallen genau nach der Verordnung vom 17. September 1812 ju benehmen.

#### Nro. 141.

Justig - Hofdecret vom 20. Junius 1818, an fämmeliche Appellations - Gerichte.

Berluft bes Metall = Arenges in Ariminal = Fallen.

Wenn ein aus bem Militar in den Civil stand getretenes, mit dem Metall Rreuse betheiltes Individuum wegen eines Verbrechens verurtheilet wird, geht das Metall Rreus in allen Fällen verloren, wo auf die Strafe bes ich weren oder ich werften Rerfers erkennet wird.

### Nro. 142.

Decret der Polizen = Hofstelle vom 20. Junius 1818. Rundgemacht in Throl und Vorarlberg, am 1. Julius 1818.

Birtfamteit bes f. f. Cenfurs = und Buder . Revifions . Amtes unb ber f. f. ofterreichifden Cenfurs . Befege.

Seine Majestat haben die Aufstellung eines Bucher-Censurs- und Bucher = Revisions - Amted für Tyrol und Worarlberg nach den ?. ?. ofterreichischen Rormen zu Innes brud anzuordnen gerubet. Da diese Behörde mit bem r. funftigen Monaths August in die Wirksamkeit tritt; so werden mit diesem Lasge alle bisher noch nicht aufgehobenen Censurs - Gesete ber vorbestandenen fremden Regierungen außer Wirkung erstlart; dagegen die bestehenden t. t. biterreichischen Censurs- Borschtiften zur allgemeinen Richtschnur und Beobachtung aufgestellet, und mit gegenwärtiger Kundmachung in Krast geseth.

Dach biefen bestehenden allerhochften Cenfurs, Gefegen muffen vornehmlich alle Bucher und fonftige Drudfchriften, Beitungen, Journale, Brochuren, Rupferftiche zc., welche eingeführt werden, und welche überhaupt ber ?. ?. ofterreichischen Censur noch nicht unterzogen worden find, fo wie jene Sandichriften, bie gum Drude bestimmet find, vor ihrer Drudlegung ber aufgestellten t. f. Cenfurs. Behorbe entweder unmittelbar, ober mittelft bes betref. fenben t. f. Kreisamtes vorgelegt, und fich nach ben nunmehr republigirten allerhochften Cenfurs , Borfchriften genau benommen werben; woben noch inebefondere auf bie in bem Strafgefesbuche II. Theils V. Sauptfludes g. f. 57. 68. 69. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. unb. 69. bezeichneten ichweren Polizen = Uebertretungen gegen Die f. f. Cenfurd , Gefege, und auf Die hierauf festgefesten Strafen hingewiefen wirb.

# Nro. 143.

Hoffanzlen = Decret vom 21. Junius 1818, an bas füstenländische Landes = Gubernium. Runds gemacht, im Rüstenlande, am 5. Octob. 18.18
Postporto=Gebühren sur alle über Meer antommenben Briefe.

In ber Uebergeugung, bag bas bochfte Poftgefall bep ben über Meer antommenben, ber Raucherung nach ber bestehenden allgemeinen Gefundheitsordnung ju untergiebenden ober nicht gu untergiebenden Briefe merflich baburch beeintrachtiget wird, weil biefe Briefe von ben Sanitats . Beborben ohne Dagwischentunft ber Poftamter bestellet merben, wird gur hindanhaltung bes Unfuges, gu Jebermanns Diffenicaft und genauer Rachachtung befannt gemacht: bag bie uber Reer antommenben und ber Raucherung ju unterziehenben Briefe jederzeit nach porgenommener Raucherung ohne Unterschieb, fle mogen in loco abjugeben, ober weiter ju beforbern fenn, nebft einer Confignation über bie Babl berfelben und ben Bes trag der Raucherungsgebuhren von ber Sanitats. Beborbe gur Bestellung an die Abbreffaten bem betreffenden ?. f. Postamte ober Brieffammler übergeben merben muffen . von welchem fobann auch die Ginbebung und Uebergabe ber Raucherungsgebubren an bas Sanitats . Amt gu ge-Scheben bat.

Mas jene jur See ankommenden und ber Raucherung nicht unterliegenden Briefe betrift, welche die Schiffskapi, tane, Schiffs . Patronen, ober bie Directoren ihrer Schiffe, die Reisenden, die Schiffleute und überhaupt die Seefahrer ohne Unterschied und Ausnahme ihres Standes mit sich bringen, konnen solche kunftig nicht mehr von den Ueberbringern selbst an die Abbressaten bestellet werden; sondern die Ueberbringer haben diese Briefe unster Ausstalt der zu Lande bestehenden Briespost oder Briefe uns sammlung, in so weit sie zur Frankirung geeignet sind, gegen Entrichtung der tariffmäßigen Ausgabsgebuhr, zu übergeben, welche auch fur die der Raucherung zu unterziehenden Briefe zu bezahlen ist.

Uebrigens ift fur den Frephafen Trieft weder von den über Meer ankommenden noch dahin abgehenden Briefen ein Postporto zu berechnen und abzunehmen; in den übrigen Safen des Ruftenlandes aber wird der für die See- Korrespondenz bisher bestandene Porto auf zwep Drittheile herabgesest.

## Nro. 144.

Hoffammer - Decret vom 21. Junius 1818, an sämmtliche Länderstellen. Kundgemacht in Bohmen am 13. Julius 1818.

Einfuhr bes Mund - und Schraubenftables.

Aus Anlaß wiederhohlter Anstande gegen die Ginfuhr des Rund . und Schraubenstahls hat die t. t. hoftammer zu bestimmen befunden: daß der Rund . und
Schraubenstahl unter den mit dem Brenn . oder Cement.
und Triebstahl gegen den Boll von 3 fl. 30 fr. pr. Etr.
einzuführen erlaubten Gußtahl gehore, daher gleich die;
sem einzuführen gestattet sep.

### Nro. 147.

Hoffammet - Decret vom 27. Junius 1818, an fammtliche Känderstellen.

Justiz = Hofdecret vom 11. Julius 1818, ansammt liche Appellations = Gerichte. Kundgemacht in Desterreich ob der Enns, am 6.; in Nieders Desterreich am 7.; in Stepermark und Karnthen am 8.; in Mahren und Schlessen, am 10.; in Böhmen am 13.; in Throl und Vorarlberg; im Küstenlande, am 14. Julius 1818.

Stampel bey Privat = Urlunden über fortwährende Gelb.

Mit Beziehung nuf den g. 21 Liet, s. des Stams pel = Patentes vom 6. Oktober 1802 wird zur allgemeinen Wiffenschaft und Nachachtung vorgeschrieben: daß die jenigen Urkunden der Privaten, in denen fortwährende, auf keine bestimmte Zeit ausgemessene Geldleistungen fest gesest sind, dem classenmassigen Stampel nach dem Capitals Betrage zu unterliegen haben, den die Leistung von zwanzig Jahren zusammengerechnet ausweiset.

Sollte aber in dem Vertrage nebst den immermah, renden Geldleistungen oder Zinfen auch noch ein Raufsschilling oder eine sonstige, sogleich zu leistende Zahlung bedungen werden; so ist dieser Betrag jedem durch obige Berechnung der jahrlichen Leistung sich ergebenden Capitale hinzuguschlagen, und es ist nach dem Gesammtbetrage der classenmäßige Stämpel zu bestimmen.

# Nro. 148.

höffanzlen - Decret vom 28. Junius 1818, allfämmtliche a. ö. Länderstellem

Uniform fur Birthichafts . Beamte auf Stagts. und öffentlisigen Frabsgutern.

Se. Majeftat haben ben Wirthichafts , Beamten auf Staats. und bffentitchen Fondsgutern eine eigene Uniform allergnabigft ju bewilligen gerubet.

Die Grundfarbe des Rodes, bessen Schnitt berselbe ift, wie er für die Staats "Beamten - Uniform vorgeschries ben ist, ist grau und besteht in einer Mischung, welche sich sowohl von jener Farbe, beren sich bas Militar für seine Raputrode, bann die Landwehre bedienet, als von bem Bechtgrau ber Polizep - Mannschaft wesentlich unterscheidt, und zwischen bepben bas Mittel halt.

Der Rragen und die Aufschläge bes Rodes fird vom grunen Sammt in eben berfelben Farbe, welche fur die ber f. ? hoftammer unterstehenden Rammeral-und Banstal : Beborben bestimmt ift.

An Die Stelle der Stideren erhalten die Mirthichafts, Beamten auf Rragen und Aufschlagen eine zollbreite, an ben Enden gezadte Silberborte mit dem Deffein von Gischeln und Blattern.

Auf jenen Gutern, mo ein leitender Oberbeamte, und Ein ober mehrere controirende Beamte angestellt finb, bat fich ber leitende Oberbeamte gur Unterscheidung von

ben übrigen Beamten nebft der obigen Silberborte noch eines einsachen schmalen Silberleiftels zu bedienen.

Dem zwepten oder controlirenden Beamten, worunter nebst dem Controlor der Rentenrichter, Burggraf, Rastner, Waisen = Verwalter, Forstmeister, Justiziar zc. gehören, so wie auf jenen Gutern, wo nur Ein Oberbeamter mit oder ohne Amtsschreiber angestellt ift, gebuhret demselben bloß die oben bezeichnete zollbreite Silberborte.

Actuare, Amtsschreiber und Practifanten haben sich mit einer einfachen Uniform ohne Borte gu begnügen.

In Galla find mit Ausnahme ber Forst . Beamten, weiße Westen mit Patten, weißen und turgen hosen zu Schuh und Strumpfen zu tragen.

Außerdem find die Westen und langen hosen zu Stiefeln von der namlichen grauen Farbe des Rockes. Die Forst-Beamten haben sich stets einer grunen Weste, und derlep langen hosen, dann statt eines Degens des hirsch; fangers zu bedienen, dessen Ruppel von gruner Seide und Silber durchgewirkt, und das Ruppelschild mit der a. h. Nahmens-Chiffer F. I., niemahls aber mit dem kaiserl. Abler verziert sepn soll.

Der Degen für die Wirthschafts Beamten ist von Silber ober versilbertem Metalle, ohne alles Embleme, die Andpfe sind weiß mit der a. h. Nahmens Ehiffer F. I., die Huthe drepedig mit dem Unisorms Rnopfe, und der bezeichneten gezackten Silberborte statt der Schlinge geszieret.

Bum gewöhnlichen Tragen als Campagne : Uniform 'haben überdieß Ge. Majestat biesen Beamten auch Raputrode von der oben bezeichneten grauen Farbe, und gruten Aufschlagen, jedoch ohne alle Borten gestattet.

Sammtliche betreffende Wirthschafts . Beamte auf den Staats; und Fondsgutern find hiervon durch die ihnen vorgesette Staatsguter - Administration von den obigen Unisorms - Directiven mit dem Bedeuten in die Renntniß zu segen : daß die Anschaffung und das Tragen dieser ihnen bewilligten Unisorm ganz in ihre Willfuhr gelegt sep; daß sie sich jedoch, wenn sie hiervon Gebrauch machen, genau an jene Vorschrift zu halten, und sich hierbep keine, wie immer geartete Abweichung zu erlauben haben.

# Nro. 149.

Hoffammer. Decret vom 29. Junius 1818, an fämmtliche Länderstellen. Kundgemacht, in Niesder-Oesterreich, am 4.; in Böhmen, in Maheren und Schlessen am 6.; in Stepermark und Kärnthen am 8.; in Galizien am 14. Julius 1818.

Lotto = Collectanten geftattete Annahme ber Spieleinlage in Conventions . Minge und in Banknoten , fo wie jener in Ginlofungs - und Anticipations . Scheinen.

Den Lotto Collectanten in ben haupt, und Provinseial. Stabten Wien, Ling, Prag, Brunn, Ollemus, Troppau, Gran, Pregburg, Agram, Dfen und Peft, wird vom Monathe August b. 3. an-

gesangen; jenen in Lemberg, Braby, Pobgerze, Raschau, Temeswar, Herrmann stadt und Rlausenburg aber vom Monathe September d. J. an, die Annahme der Spieleinlage in Conventions. Munze, nach dem im Jahre 1816 kundgemachten Munz. Tariffe, so wie auch in Banknoten neben jener in Ginlosungs- und Anticipations. Scheinen gestattet, und die Zahlung der Lotto-Gewinne wird in gleicher Währung mit der Spieleine lage geleistet werden.

### Nro. 150.

Hoffammer - Decret vom 30. Junius 1818. an fämmtliche Länderstellen. Rundgemacht, in Desterreich ob der Enns, am 28. Julius 1818.
Ausbedung der Beschränzung der Pensions . Uebertragungen.

Seine Majestat haben zu bewilligen geruhet: bas bie in Folge hochster Enischließung vom 4. Dezemb. 1816 bestehenden Beschränkungen in Beziehung auf Pensions- Pebertragungen von einer Provinz in die andere, ohne Rudsicht, ob darin ausschließend Metall-Munze im Um- laufe ist oder nicht, aufgehoben werden, und daß die übertragene Pension immer in jener Währung bezahlt wer- den durse, in welcher die dortländigen Provincial- Penssonen berichtiget werden.

Dergleichen Penfions - Uebertragungs - Besuche find immer an die allgemeine Soffammer vorzulegen, wornach tein Anstand genommen werben wird, bas sonach Erfor- berliche einzuleiten.

# Nro. 151.

Hoftammer. Decret vom 1. Julins 1818, an sämmtliche Länderstellen.

Benaue Sinfendung ber Retonr - Recepiffen ben empfohlenen Briefen.

Den allgemeinen Borschriften gemäß sollen bie Postsamter die Empfangsicheine, ober Retour-Recepissen, welsche sie über die empfohlenen (recommandirten) Briefe ershalten, sogleich mit der eingehenden ersten Briefpost gesfertigt an den Aufgabsort jurud senden.

Ungeachtet dieser Anordnung hat man bennoch die Anzeige erhalten, daß viele Post Stationen und sogar auch einige Postamter die Retour - Recepissen an die Aufsgabs : Stationen zum Theil sehr spat, zum Theil gar nicht übermachen.

Bur wirksamen Abstellung dieser haufig vorkommenben Bersaumnisse hat man sich bestimmt gefunden, die bereits bestehende Borschrift durch die Sber-Postverwaltungen mit der Androhung in Erinnerung zu bringen: daß
Postamter nicht nur für jeden Schaden verantwortlich bleiben, welcher aus der verspäteten Einsendung dem Aufgeber des Briefes erwachsen sind; sondern, daß sie auch überbieß zu einer Geldstrafe von fün f Gulben, welche ben
mehrmahliger Uebertretung nach Umständen verschärftwerden wird, unnachstablich werden verhalten werden.

Nro. 152.

poftanzlen = Decret vom 2. Julius 1818, an

fämmtliche Landerstellen. Kundgemacht in Desterreich ob der Enns, am 18.; in Nieder "Destereich am 22.; in Eprol und Borarlberg, am 25.;
im Küstenlande, in Stepermark und Karnthen,
am 26.; in Mähren und Schlesten, in Galizien,
am 28. August; in Böhmen, am 4. September
1818.

Pranoticung vorbin icon vorgemertter, und wegen nicht gu geboriger Brift eingebrachter Rechtfertigungs-Rlage, gelofchter Forberungen.

Seine Majestat haben zu genehmigen geruhet, baß auf eine bereits vorgemertte, und wegen nicht in geboriger Beit eingebrachter Rechtfertigungs - Rlage, wieber ges loschte Forderung, auf Anlangen des angeblichen Glaubigers neuerlich vorgemertt werden tonne.

In solchen Fallen ist jedoch nicht nur das durch die frühere Bormertung erworbene bedingte Pfand, und Bore recht verloren, und aller Anspruch auf Bergütung der durch diese erste Pranotirung veranlasten Kosten erlosichen; sondern dem Bestiger des Gutes bleibt es auch unbenommen, durch Aufforderung des Gläubigers eine gestichtliche Entscheidung über desselben angebliche Forderung zu erwirfen, und damit weiterer Wiederhohlung des Bormertungs. Gesuches vorzubeugen.

### Nro. 153.

Hoffanzlen : Decret vom 2. Julius 1818, an die Rieder - Desterreichische Regierung. Entrichtung ber Claffen-Stener von Militar . Parteyen.

Ueber Anfrage: Db die in dem Lombardisch = Benetianischen Königreiche stehenden t. t. Truppen eine Classen-Steuer zu bezahlen haben, wird bedeutet: daß die Classen-Steuer als teine personliche Berpflichtung der Einwohner einer einzelnen Proving, sondern als auf dem betreffenden Betmögen haftend anzusehen ist.

In'dieser Betrachtung find nicht nur die in dem Lombarbisch - Benetianischen Königreiche, sondern auch alle in dem Rönigreiche Ungarn und Siebenburgen stationirten Militar - Parrtepen, mit Ausnahme der Granzregimenter, welche ein eigenes Domicilium haben, zur Abgabe der ihr gesammtes Vermögen umfassenden Fassionen verpstichtet, welche nach der Analogie gleich den in Frankreich stationirten Truppen im Wege der Militar - Behörden an die Regierung zu gelangen haben.

> Nro. 154. Uebereinkunft awischen

Seiner Majestat bem Kaifer von Desterreich und Ihrer Majestat ber Frau Erzherzoginn Marie Louise, herzoginn von Parma, Piacenza und Guastalla, wegen gegensettiger Auslieferung ber Verbrecher.

Seine Majestat ber Raiser von Desterreich und Ihre Majestat die Frau Erzbergoginn Marie Louise, herzoginn von Parma, Piacenza und Guastalla, in der Ueberzeugung, daß es zu den wirksamsten Mitteln gehört, um Ruhe und dffentliche Sicherheit in Ihren bepberseitigen Staaten mehr zu befestigen, wenn den Verbrechern, die aus den

Landern bes einen Staatsgebiethes in jene bes andern fluchten, alle hoffnung, daselbst eine Frepftatte zu finben, benommen wird, haben es zwedmaßig befunden, einander die gegenseitige Auslieferung solcher Verbrecher zuzusichern, und haben zur Abschließung und Unterzeichenung einer Uebereinkunft in diesem Betreff zu Ihren Bevollmächtigten ernannt, namlich:

Seine Majestat ber Raifer von Desterreich, ben herrn Clemens Wengel Bothar, Furften von Metternich . Winneburg, Furften ju Dofenhaufen, Bergog im Ronigreiche bepber Sicilien 26.; Ritter bes golbenen Bliefes, Grof. freug bes tonigl, Ungarischen St. Stephans . Orbens , bes goldenen Civil = Chrenfreuges, und bes Orbens bes beil. Johann von Jerusalem, Ritter der Ruffischen Orben vom beil. Andereas, vom beil. Alexander - Newsty und von ber b. Anna Erfter Claffe, bes Drbens ber Annunciation von Sarbinien, bes Elephanten - Ordens von Danemart , bes rothen und ichmargen Abler , Ordens von Preugen, und bes Geraphinen . Orbens von Schweben; Groffreug der Chrenlegion, Ritter bes Orbens bes heiligen Januarius und Groffreug bes Gicilianifchen St. Ferdinands - und Berdienft = Ordens, Ritter Des St. Subertus = Orbens ron Bayern , Groffreug bes St. Jofeph . Orbens von Tojcana, Ritter bes Burtembergichen golbenen Ablerordens und bes Sachfischen von ber Rautenfrone; Großfreug bes Sannoverifchen Gueltenordens und bes Beffifchen Bowenorbens, Ritter bes Babifchen Orbens von ber Treue und Groffreug bes Conftantinifchen St. Georgen . Drbend von Parma; Rangler bes Militarifchen Marie Theresten : Ordent; Eurator ber Mademie der schonen Runste; Rammerherrn, wirklichen geheimen Rath Seiner t. f. apostolischen Majestat und Ihren Staats - und Conferenz und ber auswärtigen Angelegenheiten Ministers;

und Ihre Majeftat bie Frau Erzberzoginn, Berjoginn von Parma, Ihren Chren - Cavalier ben Beren Abam Albert Grafen von Reipperg, Commandeur bes militarifchen Marie Threffen - Orbens, Groffreug bes Constantinischen Ordens vom heil. Georg, bes Schwebifchen Schwert : Orbens, bes Ruffifchen St. Annen: Orbens, bes Orbens ber beil. Mauritius und Lagarus von Gardinien , und bes Sicilianischen St. Ferbinand Orbens , Ritter bes Ruffifchen St. Georgen - Orbens vierter Elaffe, Rammerherrn, wirklichen geheimen Rath, gwepten Inhaber bes Sufaren - Regiments Dr. 3., Felbmarichall : Lieutenant in Diensten Geiner Majestat bes Raisers von Desterreich, oberften Befehlshaber ber Trup: pen und mit ber Beitung ber auswartigen Geschafte in ben Bergogthumern Parma, Piacenga und Guaftalla beauftragt ;

welche mit Vorbehalt ber Ratification ihrer hohen Sofe über folgende Puncte und Artitel übereingekoma men find :

Erfter Artitel. Ein jeder, welcher angeklagt worden ift, in den Staaten Seiner Majestat des Raiserst von Desterreich eine Sandlung begangen zu haben, welche nach der Bestimmung des Desterreichischen Grafgesesbuchest ein Berbrechen ift, oder gegen welchen bereits ein Strafz urtheil auf den Grund eines solchen Verbrechens erfolgt

mare, wenn er in ben Staaten Ihrer Majeftat ber Frau Erzherzoginn , Bergoginn von Parma , angetroffen mirb; und gegenseitig ein jeber, welcher fich in ben Staaten Ihrer Majeftat ber Frau Ergherzoginn, Bergoginn von Parma, einer Sandlung ichuldig gemacht hat, gegen melde bie in ben Bergogthumern Parma, Piacenga und Guaftalla geltenden Gefete Lodesstrafe ober mehr als halbjahrige Befangnifftrafe verhangen, ober wiber ben eine folde Strafe ichon wirklich ausgesprochen mare, wenn er in den Staaten Seiner Majestat bes Raifers von Desterreich betreten wird, foll angehalten werden. Die Unhaltung foll nicht allein auf die Anforderung der Beborben bes Staates, in welchem bas Berbrechen begangen worden , fondern felbft von Amts wegen erfolgen , und ber Angeklagte an die besagten Behorden ausgeliefert merben.

Die Verhaftung und Auslieferung der Verbrecher sollen ebenfalls bepderseitig in dem Falle Statt finden, wenn das Verbrechen in einem Lande begangen mare, welches nicht unter der Bothmäßigkeit eines der hoben abschließenden Theile sich befindet, wenn nahmlich der betreffende Theil vollgültige Beweggrunde hatte, darauf anzutragen, sep es, weil der Verbrecher sein Unterthan, oder weil das Verbrechen von der Art ware, daß es der Verfassung, dem öffentlichen Eredite oder dem Munzwesen des Staates Nachtheil bringt.

Es verfteht fich jedoch, daß in teinem Falle noch aus irgend einem Grunde die hohen abichließenden Theis le verbunden find, in die Auslieferung ihrer eigenen Uns

terthanen einzuwilligen. Wenn baher ein Unterthan bes
einen von ihnen in den Staaten des andern ein Berbres
chen von der oben bezeichneten Art begangen hatte, und
in sein Vaterland zuruckgekehrt ware, so darf er nicht
ausgeliefert, allein er soll von den Gerichtshofen des
Eandes, welchem er angehort, von Amts wegen belangt und die in den dort geltenden Gesesen bestimmte Strafe
eintretenden Falles über ihn verhangt werden. Ju solchem
Ende sind die Behorden des andern Staates gehalten, den
bezeichneten Gerichtshofen die Zeugenverhore und das Verbrechen betreffenden Acten entweder in Urschrift gegen Verbindlichkeit der Zuruckstellung, oder in beglaubigter Abschrift
gegen Ersas der Schreibgebühren, und eben so alles was
zur Thaterhebung gehort, und überhaupt alle Veweis's
mittel mitzutheilen.

Bwepter Artitel. Wenn ein Berbrecher, ber in einem ber bepden Staaten sestgenommen wird, dort ein schwereres oder eben so schweres Verbrechen begangen hatte, als jenes, bessen er sich in dem andern Staate schuldig gemacht hat; so kann seine Auslieferung an die Gerichtshofe dieses lestern so lange aufgeschoben werden, bis für das in dem Lande, woselbst er verhaftet worden, begangene Verbrechen das Urtheil und die Strafe, falls diese eintritt, erfolgt sind, mit dem Vorbehalt, daß sogleich nach erfolgtem Urtheile, wenn es nicht verdammender Art ist, oder nachdem der Verbrecher die über ihn erkannte Strafe überstanden hat, dessen Auslieferung Statt zu sinden hat.

Dritter Artitel, Der Forderung auf Auslies ferung eines Berbrechers, welche von ben Behorben bes einen Staates an jene bes anbern gerichtet wirb, muß außer ber Perfond = Befdreibung bes Burudgeforberten, auch bie Angeige bes Berbrechens, beffen er angeflagt worden, ber Strafe, welche auf basfelbe gefest ift, fo wie ber gegen ben Beflagten vorhandenen Beweise -und Anzeigungen bengefügt werben. Wenn Diefer lettere fich nicht fogleich burd Rechtfertigung von ber Untlage befrepet, fo foll die Auslieferung ohne Aufschub erfolgen; wenn aber ber Bellagte fich rechtfertiget, fo werben bie Bebors ben, an welche die Forberung gerichtet worben, fich bars auf beschranten, Die nothwendigen Borfichtemagregeln . anguordnen, um fich feiner Perfon fo lange verfichert gut halten, bis ber jenseitige Gerichtshof, welcher bie Forbes rung erließ, und welchem bie Rechtfertigung bes Bellagten mitgetheilt werben muß, auf biefe Mittheilung geantwortet haben wird.

Sobald das Auslieferungs-Begehren einen ichon verurtheilten Berbrecher betrifft, muß es außer der Perfons-Beschreibung auch mit einer Abschrift des Urtheilspruches in beweisender Form begleitet werden.

Wierter Artifel. Der Gerichtshof, welcher die Auslieferung vollzieht, wird zu gleicher Zeit bemjenigen, ber ben Berbrecher übernimmt, die Untersuchungs- und andern Acten, welche auf das Berbrechen Bezug haben, entweder in Urschrift oder beglaubigter Abschrift zustellen laffen, defigleichen alles, was zur Thaterhebung gehort, bie Beweismittel, die dem Bellagten zugehörenden Ges

genstande und Effecten, und folde, welche Unterthanen bes Staates, an welchen die Auslieferung erfolgt, zustehen mochten, alles gegen Erfas der Schreibgebuhren und sonstiger Rosten, welche die Einbringung und Aufbewahrung biefer Gegenstande verursacht haben durften.

Fünf ter Artitel. Reiner ber hohen abschließeng ben Theile mird Snadenbriefe, frepes Geleit ober sonft Bersicherungen irgend einer Art für ein im Gebieth bes andern verübtes Berbrechen bewilligen, wenn basselbe von der im ersten Artitel gegenwärtiger Uebereinkunft bezeichneten Art ift.

Sech fter Artifel. Die Behörden bes einen oder des andern der bepden Staaten, in deren Gewalt sich des Diebstahls angeklagte Individuen und zugleich die gestichtenen Sachen befinden, werden die Zurückgabe der lettern an die Eigenthumer berfelben, oder an jene, welschen sie entwendet worden, kostenfrep und ohne weiteren Berzug, als welcher zur Erweisung des Verbrechens nothe wendig sepn konnte, zugestehen, sobald diese ihr Recht, sep es durch Urkunden oder Zeugen, oder durch jeden andern in den Gesesen des Staates, deren Unterthanen sie sind, für gültig erkannten Beweis dargethan haben werden.

1

Siebenter Artifel, Menn der Fall eintritt, bag die Infruirung eines peinlichen Processes, welcher vor den Gerichtshofen des einen der bepben Staaten im Gange mare, eine Confrontation swischen verschiedenen Individuen nothwendig machte, wovon die einen in dem

einen der benden Staatsgebiethe, die andern in dem andern verhaftet imaren; so foll diese Confrontation der Megel nach auf der Gebiethsgranze zwischen bepden Staaten und in einem Orte Statt sinden, der im Gebiethe best jenigen Staates liegt, welchem der die Anforderung maschende Gerichtshof angehort. Im Falle aber, daß besondere Umstande zur Auswahl eines Ortes bestimmten " der auf dem andern Staatsgebiethe läge, so soll es ein Richter dieses nahmlichen Staates sepn, welcher die Confrontation vorzunehmen hat.

Achter Artifel. Die Berbrecher, welche, um sich ber gerichtlichen Berfolgung von Seite des einen Staates zu entziehen, in die Kriegsbienste des andern ge, treten waren, sollen darum nicht weniger der Auslieserung in allen Fallen, in welchen die gegenwartige Uebereinkunft sie zuläßt, oder im betreffenden Falle der gerichtlichen Untersuchung durch die Behörden des Landes, wohin sie sich geflüchtet haben, unterworfen sepn. Um jede Schwierigkeit zu vermeiden, die sich wegen der an solche Individuen verabsolgten Militar, Equipirung oder wegen des Sandgelbes ergeben könnte, welches ihnen der ausliefernde Staat etwa bezahlt hatte, sollen die übernehmenden Behörden in dieser Rücksicht bep der Auslieserung eine Summe von fünfzig Franken in klingender Munze entrichten.

Reunter Artifel. Gegenwärtige Uebereinkunft foll mahrend eines Zeitraumes von zehn Jahren, von dem Lage der Auswechselung der Ratificationen anzufangen, thre volle und gangliche Wirksamkeit haben. Rach Berlauf dieses Zeitraumes kann fie in gemeinschaftlichem Einverstandniß der bepberfeitigen Regierungen erneuert werden.

Urfund beffen haben die betreffenden Bevollmächtige ten biefelbe unterzeichnet, und mit ihren Siegeln befraftiget.

So geschehen ju Baaden bey Wien, am 3. Julius, im Jahre bes herrn ein fausend achthundert und achtzehn.

### Nro. 155.

Justiz = Hosdecret vom 4. Julius 1818, an das Nieder = Desterreichische Appellations = Gericht. Hossanzley = Decret vom 4. October 1818, an die Regierung des Landes ob der Enns.

Bieberherftellung ber Patrimonial . Gerichte in Saliburg.

Se. Majestat haben zu befehlen geruhet: baf die Patrimonial - Gerichtsbarkeit der hofmarken im herzogthume Salzburg wieder herzustellen sep.

Was die Gerichtsbarkeit der vormahligen fogenannten befrepten Grundherrn belangt, gestatten ihnen Se. Majeståt bieselbe abermahls und zwar in eben der Art, wie sie selbe vormahls hatten, jedoch nur dann, wann sie dieselbe durch geprüfte Beamte versehen.

Wo es sich aber um Abhandlungs. und Sterbefalle eines Grundholden handelt, dessen Bestipungen zu verschies benen solchen Grundherrn gehören, und bep jenen gesrichtlichen Vorgangen, bep welchen mehrere Dominien interessirt sind, befehlen Se. Majestat, daß die Jurisdi.

XV. Band.

senten nur Gin Individuum unverzüglich zu delegiren, und nur ein einfaches Laggeld aufzunehmen haben.

Ferner haben Ge. Majestat zu beschließen geruhet: daß sich in hinsicht auf die Wiederherstellung der Patrismonial. Gerichtsbarkeit der Stadte und Markte ganz nach jenen Bestimmungen zu achten sen, welche hochstdieselben wegen des Inn. und hausrud-Viertels ausgesprochen haben. Sollten diese Jurisdicenten aber freywillig darauf entsagen; so sey ihre dießfällige Erklarung ohne weiters anzunehmen.

# Nro. 156.

Commerz = Hofcommissions = Decret vom 11. Juslius 1818, an sammtliche Landerstellen:

Befugnif jum Sandel mit Souben und Stiefeln.

then Sanbelsleuten der Verkauf der Schuhe und Stiefel zustehe? in welcher Sinsicht bisher in den verschiedenen Provinzen nicht nach gleichen Grundsagen vorgegangen wurde, so wie auch über mehrere sowohl von Schuhmaschern, als auch von Sandelsleuten dießfalls geführte Besichwerden, haben Se. Majestat den aufgestellten Grundslag zu genehmigen geruhet: daß der Verkauf der Schuhe und Stiefel, als der Gegenstand eines spekulativen Sandelsleuten, welche specielle Handlungs zesugnisse besigen, nur in so fern gestattet ist, als Schuhe und Stiefel wirkzlich in jene Artikel, auf welche ein solches Besugnis besichtantt ift, einschlagen, und sohn auch den Galanteries

| in Gulben. 4 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3        | 500      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| τ     5     9     13     17     21     25     29     33     37     41     4       4     8     12     16     20     24     28     32     36     40     44     4       4     8     12     16     16     17     16     18     16     18     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16 |          |          |
| 21 25 29 32 A 28 A 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | L Cariff |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n o K    |          |
| 87 41 4<br>40 44 4<br>1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =        | ı n j    |
| 44<br>44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>B</b> | 8        |
| 1. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0        | 10       |

D. Für Aupfergeld bis einschließig zwolf Gulben gelten die für gemunztes Silber bestimmten Gebuhren.

congravored merven

|                       |                                                             |                                                          |                                                                    | _          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 50                    |                                                             | 10                                                       | 20                                                                 |            |
| ī                     | -                                                           | -                                                        | -                                                                  | l          |
| 6.4                   | 88                                                          | 9                                                        | 18                                                                 |            |
|                       |                                                             | <b>-</b>                                                 | -                                                                  |            |
|                       | 29                                                          | _                                                        | 101                                                                |            |
| F                     | <u> </u>                                                    | -                                                        | -                                                                  |            |
| 4                     | - 4                                                         | 80                                                       | 19                                                                 |            |
|                       | 199                                                         | 1                                                        | -                                                                  |            |
|                       | 22                                                          | 9                                                        | =                                                                  |            |
| <u> </u>              | -6                                                          | .                                                        |                                                                    |            |
| 닡                     | _!-                                                         | *                                                        | 12                                                                 |            |
| =                     | 20                                                          | 2                                                        | - 3                                                                |            |
|                       | 1                                                           |                                                          |                                                                    |            |
| إذ                    | 48                                                          | 55                                                       | - 63                                                               |            |
|                       | انك                                                         |                                                          | 33                                                                 |            |
| 0.15                  | 97                                                          | 20                                                       | 2                                                                  |            |
| :                     |                                                             | 1                                                        | 49 - 61                                                            |            |
| .   .   .   .   .   . | 44                                                          | 48                                                       | 4.9                                                                |            |
|                       |                                                             | 1                                                        | Ш                                                                  |            |
| 3                     | 42                                                          | 46                                                       | 47                                                                 |            |
|                       |                                                             |                                                          |                                                                    | 1          |
| 3                     | 0.4                                                         | 44                                                       | 4.5                                                                | ۱          |
| Ī                     |                                                             |                                                          |                                                                    | =          |
|                       | 38                                                          | 42                                                       | 43                                                                 | u          |
|                       | 34 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 64 - 58 1 - | 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 56 - 58 1 - 1 | 39 - 41 - 43 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 1 - 1 5 1 10 1 15 1 120 | n n a c n: |
|                       | 36                                                          | Ç                                                        | 7 1 7                                                              |            |
| i                     | T                                                           |                                                          |                                                                    | =          |
|                       | 34                                                          | æ :                                                      | 0.                                                                 | =          |
|                       | 1                                                           |                                                          |                                                                    | <b></b>    |

Brief bepliegt ober nicht, Die Briefpofigebabr von einem einfachen Briefe zugerechnet. be im gleichem Berfaltniffe fortichreitend. nach bem Briefpoft . Lariff gu tariren.

und Sioffe von echtem Bolb und Silber, Coralten, Indigo , Safran, foftbare Bemabilbe und Aupferfitche . Latiffe fur gemeine Frachiftude hiervon eine höhere Bebuhe jur Zahlung entfalleu wurde, fo muß biefe Ingtes Golb gu berechnen.

Dbhere Betrage merben nach bem Tariffe für gemeine Brachtftide behandelt, und wenn bas. Gewicht

# M. Fract

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | G en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .) 36 (c) | A 00 10                                                                                    | Vom<br>Gemichte und<br>Pfund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ir einen Sig im Innern bes Wagens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                     | I     6     9     13     17     21     25     29     33     37     41       4     8     12     16     20     24     28     32     36     40     44       A.   Er.   Er. |
| age<br>enor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | 21<br>11. 181.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32<br>40                                                                                   | 25<br>28<br>28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| i Giệca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27<br>36<br>45                                                                             | 7. 32 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| findet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | 23<br>11 33<br>36 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22<br>  33<br>  44<br>  65<br>  10<br>  10<br>  10<br>  10<br>  10<br>  10<br>  10<br>  10 | # S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | 41<br>64<br>1 Pr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | P   A   A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| -              |     |     |                |        |                 |
|----------------|-----|-----|----------------|--------|-----------------|
| 7 7            | 36  | 30  | 7 7            | 42     | 2 4             |
| 12             | 133 | 1.4 | 91             | 18     | 20              |
| 12             | 4   | 99  | 48             | 8 9    | 36              |
| 12             | 8   | 13  | 1.5            | 17     |                 |
|                | ==  |     |                | 1.4    | 8 5             |
| =              |     | 13  | 1.4            | 171    |                 |
|                |     |     |                |        | <u> </u>        |
|                |     |     |                | 30     |                 |
|                |     |     | 13             | 9 t    |                 |
| 42             | 28  | 1.4 | 1              | 46     | 12              |
| 01             | 1.  | 12  | 13             | 15     | 17              |
| 12 10          |     |     | 24 13          |        | 24 17 12        |
| 01             |     | -   |                | 1.5    |                 |
| 42             | 24  | 9   | 8 7            | 1 00 1 | 86              |
| 9 42           | 01  | 11  | 36 11 12 11 48 |        | 4 - 14 48 15 36 |
| ===            |     | (1) | ==             | 7      | 8               |
| 9              | 58  |     | 7              | 80     | 4               |
|                | 6   |     |                | 13     | 1               |
| 73             | 20  | 8.9 | 36             | 1 00   |                 |
| 00             | 6   | 6   | 10             | 12     | 1 4             |
| 8 12           |     | 2.4 |                | آ به آ | 1 2             |
| 8              | œ   | 6   | 01             | 12     | 24 13 12 1      |
| 42             | 91  | 20  | 24 10          | 22     | 24              |
| -              | œ   | œ   | 0              | =      | 12              |
| 7 12 7 42 8 12 |     |     | ==             | 38     | 36              |
|                | 7   | 80  | 30             | 0      | 11 36 12        |
| 42             | 12  | 42  | 1 2            | 54     | 4.8             |
| 9              | 7   | 7   |                | 6      | 0               |
| 2              | 40  |     | ==             |        | 01              |
| 12             | 4   |     | 36             | 10     |                 |

n n g c n:

definisse fortschreitend.

en merben burfen, bis einschließig funf Pfund, ift Die boppette, und wenn fie ein haberes Gewicht haben, fer Bebufren zugerechnet.

# Postwagen reiseuden Personen.

Des Rittgelbes fur bas Pferd und eine einfache Poft, wie baffelbe in jebem Lande besteht,

ber Bebufr für einen Sie im Innern bes Magens,

Banblern nur ber Sandel mit feibenen und gestickten, teinesmeas aber auch mit lebernen Schuben gufteht; jeboch jenen Sandelsleuten, welche generelle Sandlungs . Befugniffe besigen, und wie bie gemischten Baaren . Bandler außer den Sauptftabten alle erlaubte Baaren ju fuhren berechtiget find , ber Bertauf von Stiefeln und Schuben, wenn fie es ihrem Bortheile angemeffen finden, eben fo wenig unterfagt werben tann, als ihnen ber Sanbel mit Banbichuben, Buthen, Drechsler- und Pofamentirer-Arbeiten u. f. m. verwehrt ift.

# Nro. 157.

Hoftammer = Decret vom 11. Julius an sammtliche Länderstellen. Kundgematht in Rieder = Desterreich, am 15.; in Mahren und Schlessen am 18.; in Böhmen, Stepermark und Karnthen, am 20; in Tyrol und Vorarlberg, am 22.; und in dem Ruftenlande, am 23. Julius 1818.

Berabfegung ber Poftwagens = Bebufren.

Die Postwagens . Gebuhren find vom r. August b. 3. angefangen nach ben bier bevgefügten berabgefesten Zarifs fen gu entrichten. ")

Dieses wird zu jedermanns Wissenschaft mit dem Bepfage bekannt gemacht, bag es übrigens bey benjenigen Borfdriften ju bewenden bat, welche wegen bes t. t. Poft. magens bestehen.

\*\*\* Santen ite sinen fie im geneen bee Wagene.

- are aningalore fur one of

<sup>\*)</sup> Sieb die Benfagen I. II. III. IV.

### Nro. 158.

Hoffanzlen = Decret, vom 14. Julius 1818, an sammtliche Länder = Chefs.

Begen Bibirung ber Paffe ber nach Angland reifenben Defterreichifchen Unterthanen.

In Gemäßheit der neuesten in Rußland erschienenen Paß - Vorschriften wird die bisher geforderte Vidirung der Reise-Passe bep den nach Rußland reisenden Dester, reichischen Unterthanen durch die Russische Gesandtschaft in Wien, als nicht mehr nothwendig für alle jene Fälle er-Plaret, in welchen der Reisende, entweder weil er auf seinem Wege nicht durch Wien passiret, oder weil er aus einer Gränzproving ist, nicht in die Lage kommt, sich ohne Zeitverlust die Vidirung der Gesandtschaft zu verschäften,

# Nro. 159.

Postammer - Decret vom 13. Julius 1818, an sammtliche Landerstellen. Kundgemacht, in Rieder-Desterreich, am 21.; in Stevermark und Kärnthen, am 23.; in Böhmen, Mähren und Schlessen am 24.; in Illnrien und Galizien, am 25. Julius; im Küstenlande, am 1. August 1818.

perabsegung ber Schnupf= und Rauch = Babatverfcleif.
Preise.

Seine Majestat haben zu gestatten geruhet: bas bie bermahl bestehenden Labakverschleiß. Preise in dem Ruftenlandischen Gouvernements-Gebiethe vom 1. September 1818 angefangen nach dem hier bepgehefteten Tariffe gemäßiget werden,

Allgemeiner

welcher fur nachbenannte Schnupfe und Rauchtobal. Gattungen lichen Deutsch. Bohmifd. und Galigifd., dann Illprifchen

ber Baffungen

### Benennug

ber

Gattungen.

```
Schnupftabat.
     Extra fein Seviglia und Havanna
     Fein Seviglia, Sonn, fein Rappe d'Espagne, Toucar
     Façon d'Espagne
     Marocco, Marino, d'Hollande
     Rappe fin (im blauen Pavier)
     Erientiner= und Eproler, Gattungen
     Façon St. Omer, Marocco, Marino, Rappe, d'Espagne gwepte Gattung, Rassa, Debreer, Levante, trodenen
      Prefburger, Mittelungar, ord. grober, egtra fein Tersatto,
      Verigilatto, Ginge in Dofen
     Mittel fein Tersatto, Rappe, St. Vincent, St. Omer, Ma-
      rocco, Melatto, Berifer Rappe
     Strafburger Rappe, naturel, feucht, Jager, ertra Groat,
      Tripolis, Blatter, fcmars und licht Montagna, Rappe
      fein Parifer in Dofen, Posseganer
     Saligier, egtra Gebeister, Violette, Rappe, orb. Barifer
10
      Fourlano, Sanspareil in Dofen, und ord. Scaglia
     Drdinar fcmary und licht Gebeister, dann Radica
II
                            Rauchtabat.
     Ganger Ranafter in Rollen
     Gefdnittener in Pacteten
 2
    Sonn und Mond, Ginge, in Padeten Desgleichen in Briefen
    Tu: fifche Blatter in Deen
 56
    Türlifch fein gefchnitten ober Gultan in Padeten
     Befellichafis Labat
    Fein brey Ronig in Padeten Desgleichen in Briefen
 8
 9
     Mittel fein brey Konig in Badeten
10
II
    Desgleichen in Briefen
12
     Banquer, Berliner, Unies
13
     Nollen und Stamme
    Drdinar geschnittener in Briefen
    Zigari.
```

# Berschleiß=Tariff

in Folge bochfter Entschließung vom 15 Julius 1818, in fammt-Provingen vom 1. September 1818 in Wirffamteit gu treten bat.

|                                                                                                                                        |                                       |                        | 23 e r                                                                                                                                                                                 | ťα                      | u                                                | f                                                                                   |       |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|
| Mus der haupt-Riederlage an den Bon dem Berichleißen                                                                                   |                                       |                        |                                                                                                                                                                                        |                         |                                                  |                                                                                     |       |                                                           |
| Werfchleißer                                                                                                                           |                                       | Consumenten im Grofen. |                                                                                                                                                                                        |                         | an den Confumenten.<br>im Aleinen.               |                                                                                     |       |                                                           |
| das E.M.                                                                                                                               |                                       | bas                    | e. W.                                                                                                                                                                                  |                         | das '                                            | e.m.                                                                                |       |                                                           |
|                                                                                                                                        |                                       |                        | ft.                                                                                                                                                                                    | le                      | 1                                                | fl.   fr.                                                                           |       |                                                           |
| Pf. 3u 242t.<br>Pf. 3u 242t.<br>Detto<br>Detto<br>Detto<br>Detto                                                                       | 12<br>6<br>5<br>5<br>4<br>3           | 30 30                  | Mf. zu 242t.<br>Mf. zu 322t.<br>Detto<br>Detto<br>Detto<br>Detto<br>Detto                                                                                                              | 12<br>6<br>.5<br>5<br>4 | 30<br>20<br>40<br>15<br>40<br>40                 | Loth<br>detto<br>detto<br>detto<br>detto<br>detto                                   | 11111 | 31<br>12<br>11<br>10<br>9                                 |
| detto                                                                                                                                  | 3                                     | 30                     | detto<br>detto                                                                                                                                                                         | 3<br>2                  | 10<br>36                                         | detto                                                                               | _     | 5                                                         |
| detto                                                                                                                                  | 1                                     | 58                     | . Detto                                                                                                                                                                                | 2                       | -                                                | detto.                                                                              | _     | 4                                                         |
| detto<br>detto                                                                                                                         | 1                                     | 26<br>55               | betto<br>betto                                                                                                                                                                         | 1                       | 30                                               | detro<br>detro                                                                      | =     | 3 2                                                       |
| Wf.hu 322t. Pf.hu 322t. Pf.hu 322t. 100 St. Pf 1u 322t. detto betto betto 500 St. Pf.hu 322t. 100 St. Pf.hu 322t. betto 100 St. betto, | 2<br>13<br>2<br>2<br>2<br>4<br>3<br>— | 52<br>                 | Pf. 3u 32 2t. Pf. 3u 28 2t. Pf. 3u 32 2t. Pf. 3u 32 2t. Detto Setto Detto To St. Pf. 3u 32 2t. ICO St. Pf. 3u 32 2t. Detto Detto Loc St. Detto Detto Loc St. Detto Detto Loc St. Detto | 9 7 8 13 3 2 2 1 4 3    | 56<br>10<br>44<br>5<br>5<br>42<br>10<br>36<br>36 | 10t. 3 122. detto 2 Pfund. 4 Pfund. 4 Pfund. 10t. 3 122t 1 Pfund. 4 Pfund. 4 Pfund. | 1     | 30<br>8<br>84<br>33<br>16<br>3<br>12<br>2<br>10<br>3<br>1 |

# Paß : Tare.

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               | -        |           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------|
| Rr. ber Gattungen     | Beneunung<br>der                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ş<br>Für das                                  | In E. M. |           |
| #                     | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                             | ţ .      |           |
| ۵                     | Gattungen.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | 1        |           |
| 34                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                             | 1~       |           |
| 85                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u> </u>                                      | ft.      | 116       |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>7 | Sonupftabat. Eptra fein Seviglia Fein Seviglia, Foncar Façon d'Espagne Parifer Rappe Alle rappirten, gebeisten ober trodenen Gattungen Mehl, von was immer für                                                                                                                        | Pf 3u 242t.<br>Pf 3u 322t.<br>Detto<br>Detto] | 9544     | \$0<br>30 |
| 11                    | einer Benennung, ohne Unterfchied des Blattes, woraus felbe erzeugt, oder des Landes, woher felbe eingeführt werden, in so weit fie nicht zu einer der oben ansgeführten Sattung gehören Mile gebeißten Ungarifchen orbinaren Schnupftabal. Gattungen ohne Untersschied der Benennung | detto<br>Pf.åu 3 n Lt.                        | 3        | 15        |
| 72                    | Rauchtabat.<br>Ganzer Kanaster in Rollen<br>Geschnittener Kanaster, Barinas, Rich-<br>ter und Reuhaus                                                                                                                                                                                 | Pf.3# 32.Lt.<br>Pf.3u 28 Lt.                  | 8        | _         |
| 3                     | Alle geschnittenen u. gesponnenen Ranch. )<br>tabal . Sattungen, von was immer für !<br>Beneunungen, ohne Unterschied des !<br>Blattes, woraus selbe erzeugt, oder des !                                                                                                              | Bf. ju 3921.                                  | 4        | _         |
| 8                     | Landes, woher fie eingeführt werben, in fo weit felbe nicht ju ben obigen Gat-<br>tungen gehoren<br>Alle Ausland. Blatter, ohne Unterfchied<br>der Gattung ober Des Landes, aus wels                                                                                                  | <b>\$1. 1. 5.</b>                             | 3        | -         |
| ,,1                   | chem felbe eingeführt werden .                                                                                                                                                                                                                                                        | Pf. zu 32Lt.                                  | 2        | 30        |
| 74                    | Alle roben lingarifchen Blatter, ohne Unterschied der Gattung-                                                                                                                                                                                                                        | betto                                         | 1        | -         |

Anmertung. Bu ben Schnupftabat - Gattungen Rr. 7 gehort auch ber Staubtabat; biefer wird aber nur aus ben amtlichen Berfchleiß=Rieberlagen, und nur gegen besondere ichriftliche Apzeisung bas Pf. zu 32 Lth. pr. 3 fl. 10 fr. Conv. Munge abgegeben.

### Nro. 160.

Hoffanzley = Decret vom 16. Julius 1818, an das Mährisch = Schlesische Landes = Gubernium.

Beftimmung bes Ausbrudes unterthäniges. Bauernvolt.
in Beziehung auf bie Erbfteuer.

Ueber die Frage: wer unter bem Ausbrucke, unterthäniges Bauernvolk, in nächster Beziehung auf ben 9. I. des Erbsteuerpatentes
vom 15. October 1810 zu verstehen sep, wird
folgendes festgeset: Schon in dem das Erbsteuer- Patent
vom 6. Junius 1759 erläuternden Hofrescripte vom 15.
December 1759 wurde ad passum 2 dum der in dem Erbsteuer- Patente vom 15. October 1810 vorkommende
Ausdruck "un terthäniges Bauern volk" angewens
det, und in dem Patente vom 26. September 1761
S. 4 war dieser Ausdruck fortgebraucht.

Aus dem Inhalte ber zwep erwähnten Paragraphe, so wie aus dem 5. 5. des Patentes vom 6. Junius 1769, bann aus dem 11. und 12. 5. 5. des Patentes vom 26. September 1761 ist überdieß beutlich zu ersehen, daß nur der unterthänige Rustikals Grund, und der unterthänige Rustikals Grund besieher (welcher als solcher ohnedieß mit Abgaben mancher Art beslaste ist, und bep Sterbfällen beschweret wird) zu seiner Emporhaltung und um nicht in seiner Psichtigkeit zurück zu bleiben — durch die Befrepung von der Entrichtung der Erbsteuer auf dieselbe Art, wie es der 9. 5. des Erbsteuer auf dieselbe Art, wie

re 1810 in Binficht ber Gutergemeinschaft ben ben Beirathstontracten gwifchen Saus ereleuten vorzeichnet, ju begunftigen und gu berudfichtigen fep. Es murbe baber ben ber Aufnahme ber Begunftigung bes unterthanigen Bauernvolfes in ber gwifchen Cheleuten eingegangenen allgemeinen Gutergemeinfcaft, in bem 9. f. bes neuen Erbsteuer - Patentes inebefondere vorausgefest: baf fie nur aus biefer Rucficht, weil-Bauern gewöhnlich fein anderes Bermogen als Ruftifal-Grunde erwerben, wieder aufgenommen murbe, fie alfo als eine Begunftigung nur im engften Sinne ausgelegt werben burfe, und als fol. de nur bem Bauer im eigentlichften Sinne, b. i. bem Bang . Salb . oder Biertel . Bauer, oder ben Bang, Drepviertel . Dalb oder Biertel und Achtliehner oder Subner. bem Bauer, bem Bauster, bem Gartler, aber auch nur in Betreff feiner Ruftital = Befigung - ju Theil werben Ponne.

### Nro. 161.

Hoffanzlen - Decret vom 17. Julius 1818, an das Steperisch- Kärnthnerische Landes - Gubernium.

Bolobnung für die Angeiger eines verfcwiegenen Lebens.

Da in dem legten im Jahre 1802 erlaffenen Aufrufe gur Anzeige der innehabenden Lebendtorper und Ueber, reichung ihrer Fassonen nicht enthalten ift: daß diejenigen, welche verschwiegene Beben der Bebenstube anzeigen, eine angemessene Belohnung erhalten sollen, so wird hierwit nachträglich allgemein bekannt gemacht, und allen tenjenigen, die ein von dem Bafallen verschwiegenes Leben, oder Antheil eines Lebens der Behorde anzeigen, eine den Verhaltniffen angemeffene Belohnung hiermit verheißen.

### Nro. 162.

Hoffanzlen = Decret vom 17. Julius 1818, an das Landes = Gubernium in Eprol und Vorarlberg. Kundgemacht, am 4. August 1818.

Die Mublordnung fur Sprol und Borariberg.

Bur Vermeibung der Streitigkeiten zwischen ben Mullern und den Mahlgaften ift es nothwendig, genau zu bestimmen, was jene biesen zu leiften haben, und was ihnen dagegen für ihre Arbeit gebühre.

Bugleich ift es erforderlich, das Publikum gegen alle Uebervortheilungen diefer Gewerbsteute zu fichern , und durch ftrenge Bestrafung jeder Vernachlässigung und jedes Betruges bergleichen Unfuge hintanzuhalten.

Bur Erreichung diefer heilfamen Bwede wird baher folgende, auf bas allerhöchste Muhlpatent vom 1. Detember 1814 sich grundende Muhlordnung, welcher zugleich am Ende die Ordnung zur Vermahlung des Militar . Gestreides angehängt ist, für Tyrol und Vorarlberg fefte gesest.

Diefelbe hat mit erstem October biefes Jahres in Rraft und Wirkfamkeit gu treten, und werden hiermit alle hinsichtlich biefes Gegenstandes bestehenden Ordnungen als aufgehoben erklart.

- 5. r. Kein Muhlenbau, teine Beranberung eines Gerinnes, eines Ein ober Ablasses, einer Wehre, Schleu, se ober Arche, teine Erhöhung ober Erniedrigung eines Haimstodes, Fachbaumes ober Fachbretes, teine Auslei-Leitung aus einem Flusse ober Bache, teine Uterschüpung ober Verdammung, eben so auch teine Umstaltung einer Mahlmuhle in ein anderes Wert soll ohne obrigfeitlicher Bewilligung und ohne vorläusiges Einvernehmen derjenigen, deren Interesse hierben befangen ist, vorgenommen werden.
- f. 2. Jebermann steht das Recht zu, die Errichtung eines neuen Werkes im ordentlichen Wege zu vers langen, die politische Behorde hat aber die angesuchte Bewilligung nur dann zu ertheilen, wenn dadurch ein Bortheil für die bessere Bedienung des Publicums erreicht wird, und wenn es, ohne die Anrainer des Baches oder Flusses einer Beschädigung auszusehen, ohne sie in der bisherigen Benühung des Wassers zu beirren, und ohne die Wirkung der schon bestehenden Wasserwerke zu hemmen, oder zu schwächen geschehen kann.
  - 5. 3. Es findet tein Muhlzwang, nahmlich teine Berbindlichkeit Statt, sein Getreide auf dieser ober jener Ruble vermahlen zu laffen, sondern Jedermann steht es frep, jene Muhle zu gebrauchen, bep der er am besten bedienet zu werden glaubt.

Dierburch wird teineswegs die Berbindlichteit aufgehoben, daß diejenigen, welche Muhlen mit der Dienstbarteit übernommen, Getreibe entweder unentgelblich ober gegen eine geringere Bergutung zu vermahlen, dieselbe noch ferner erfüllen muffen.

5. 4. Ueberall sollen die Bestandtheile der Muhlen, als: Rader, Schaufeln, Batne, Getreibe, Steine zc., das ganze Mahlzeug, als: Beutel, Sade, Siebe, Schaffeln, Bodungen u. f. w. in gehöriger Gute vorhan; ben sepn.

In den Rublen muß durchaus die erforderliche Reinlichkeit herrschen, und find der Boden, die Wande, der Raften, die Thuren und Fenster in einem so guten Bauftande zu erhalten, damit weder von dem Getreide noch von dem Rehle etwas verloren geht.

Auch wird die auf Sicherheit abzielende Anordnung gemacht, daß bep jedem Muhlgange eine Schelle angebracht, und hierdurch die Feuersgefahr beseitiget werde, die sonst durch die Reibung der Muhlsteine in den leer laufenden Muhlgangen besonders zur Nachtözeit eintresten kann.

5. 5. Die Aufwafferung ber Raber, die Geschwinbigkeit und Schärfung ber Steine, die Annaherung des
Laufers jum Bodensteine, die Beutelweite und die Spannung des Anschlages sowohl fur die Ausbeutelung als
Sauberung soll so vorgenommen werden, wie es die Beschaffenheit der zu vermahlenden Frucht und des zu erzeugenden Rehles nach den stufenweisen Mehlgangen
fordert.

- S. 6. Auf einer Mahlmuhle barf ohne eine besonbere obrigkeitliche Bewilligung nichts anderes, als die verschiedenen Mehlgattungen zubereitet, bann geschrotet, nicht aber andere Gegenstände verrieben werden.
- S. 7. Niemand, als welcher bas handwert ordent; tich erlernet hat, darf als Muhltnecht angenommen werben, und um so weniger die heitung eines Muhlwerkes besorgen.
- f. 8. Jebe Partep ift berechtiget, ihr eigenes Getreide felbst zu vermahlen, und von dem Muller jene Borrichtung und Scharfung der Steine zu fordern, die ber von ihr verlangten Mehlgattung entspricht.

Der Muller ift hierben auch unaufgefordert von ben Mahlgaften verbunden, die Steine wenigstens nach jedem Mutt oder nach vermahlten breppigsten niederofterreichisschen Megen zu scharfen, die frisch gescharften Steine durch Berablassen eines Megens eigener Einschuttkleien gehörig zu reinigen, und damit den Raum der Zange auszusfüllen.

- S. g. Jeber Partey ift unbenommen, bep ber Ber: mahlung ihres Getreibes, auch menn fie ber Muller beforgt, gegenwartig ju bleiben.
- S. to. Die Mahlgafte find in der Ordnung, wie fie ju der Mihle kommen, fie mogen viel oder wenig Getreide haben, ju befordern, woruber eine ordentliche Bormerkung jur Ginficht der Mahlgafte ju führen ift.

Jedem muß bas von ihm mitgebrachte Getreide, wenn es andere feche Degen beträgt, insbesondere ver-

mahlen, auch barf nicht jenes von mehreren Partepen wider ihren Willen vermengt werden.

- S. 11. Jene, welche die Vermahlung selbst verrichten, können ihr Getreide nach ihrem Belieben gemischt zur Muhle bringen. Jedoch haftet der Muller weder für das Gewicht, noch für die Gute des Mehles, sondern nur dafür, daß sich sein Werk in gutem Stande befindet, und daß die Partep durch keine Deffnung, Ausleitung oder Vorrichtung etwas an Kornern, Mehl, Kleien oder an andern Abfallen verliert.
- S. 12. Wippelhaftes und brandiges Getreibe, von welchem die Anstedung und Verunreinigung des übrigen ju besorgen ift, soll der Muller nicht auf den Mehlboden bringen, sondern außer der Muhle, jedoch unter Einem Dache bis zur Vermahlung ausbewahren.

Mit Mutterforn vermischtes Getreide barf ber Muller weder für fich noch fur eine Parten vermahlen, sondern er muß folches zur Reinigung und Ausscheidung zurud-weisen.

f. 13. Jedes zur Muble bestimmte Getreibe, so wie bas hieraus erzeugte Mehl sammt Rleien muß auf einer . Schalmage abgewogen werben, zu welchem Ende jeder Muller mit einer folchen Wage, sammt ben geseglich zis mentirten Gewichten, versehen sepn soll.

Menn nach Berlauf von drey Monathen nach bem ersten October bieses Jahres, als dem Tage der gesethis chen Eintretung best gegenwärtigen Patentes, in einer Muhle eine Schnellwage entdeckt wird; so soll solche kon-

fiszirt, als Gifen vertauft, ber gelofete Gelbbetrag bem Ortsarmen . Institute zugewendet, und ber Muller noch insbesondere bestraft werden.

- G. 14. Wenn der Muller die Vermahlung gang bes forget, muß ihm ein landesublich gereinigtes, gefundes, von Mutters oder hinterforn gefaubertes Getreide überges ben werden, widrigens er dasselbe gurudguweisen befugt ift.
- 5. 15. Wenn ber Mahlgast sein auf die Muble zur Vermahlung gebrachtes Getreide in mehr als Eine Mehls gattung vermahlen zu haben verlangt; so hat der Muller das vierzehnte Pfund des zur Muhle gebrachten Getreides vor geschehener Repung als Mahllohn abzunehmen; wosern der Mahlgast aber aus seinem Getreide nur Eine Mehlgattung, ohne die Kleien zu nehmen, zu erzeugen begehrt, hat sich der Muller mit dem sechzehnten Pfunde des zur Vermahlung gebrachten Getreidgewichtes zu begnügen.
- 5. 16. Wo der Muller selbst vermahlt, jedoch nur die gemeine Absonderung mit vier oder fünsmaligem Aufschütten vornimmt, hat er sich mit dem sechzehnten Theile der Frucht und einem Kreuzer Mahlgeld für den Zentner zusrieden zu stellen. Sobald er aber feinere Absonderungen vornehmen muß, ist ihm das Mahlgeld für den Zentner Weißen, wenn Mundmehl gemahlen wird, von zwey Kreuzern, und wenn insbesondere noch Gries, oder seingerollte Gerste erzeugt werden muß, von zwey ein halben, dis höchstens drey Kreuzern zu entrichten, die Absorderung jeder andern Angabe oder Vergütung auch für die Seleuchtung und Verstaubung ist untersagt,

Der in diesen zwep Sh. 15 und 16 bestimmte Mahl. lohn ift als das bestimmte Maximum anzusehen, welches der Muller abzunehmen berechtiget ift.

Wo hingegen burch Einverstandnisse ober Gewohnheit, die auf eigenen Lokal=Berhaltnissen beruhen, ein minderer auf Landes = Berhaltnisse sich grundender Mahllohn besteht, oder abgerechnet wird, da soll es hierbep auch ferner sein Berbleiben haben.

- S. 17. Wenn mippelhaftes ober brandiges Getreide vermahlen wird, so ift dem Muller bas sogenannte Mahlmafl, namlich der sechzehnte Theil nicht in der Frucht, sondern im Gelde nach dem Mittelpreise des legten Marktes im nachsten Marktorte abzureichen; weil der Muller sonst mit dem empfangenen Antheile seine Korner ansteden, und verunreinigen wurde.
- S. 18. Da die Vermahlung auf Schiffmuhlen ungleich schneller vor sich geht, auch nie das Mehl in gleicher Reinheit und Gute, wie auf den Landmuhlen erzeugt wird; so hat die Gebuhr in dem vier und zwanzigsten Theil der Frucht, und in der Salste des in dem 16. S. bestimmten Mahllohnes zu bestehen.
- S. 19. Ueber die Reinlichfeit in den Muhlen, die gute Beschaffenheit des Bauftandes haben die Ortsgerichte die Auficht zu führen und im Monathe wenigstens ein Mahl die Nachsicht personlich zu pflegen, auch die nothigen Berbesserungen sogleich anzuordnen. Die Aufsicht über die gute Beschaffenheit des innern Muhlwertes, die Sandbabung des angemessensten Verfahrens ben der Vermahlung selbst, ift in ter Sandwerts. Ordnung vorgeschrieben.

- 5. 20. Jede Uebertretung diefer Muhl Dronung ift mit einer Geldbuße von zehn Gulben zu belegen, die ben Wiederholung zu verdoppeln oder verhaltnismäßig zu erhöhen und in jedem Falle dem Armen. Institute des Ortes zuzuwenden ift. In Fallen hingegen, wo zugleich eine ers weisliche, vorsätsliche Beschädigung des Mahlgastes, jedoch tein Betrug eintritt, ist bev der ersten Betretung nebst dem vollen Ersaße an den Beschädigten auch der Werth des Ersaßes als Strafe zu entrichten, diese Strafe bev der zweiten Betretung zu verdoppeln, bey der dritten dreysach zu erlegen, und bep dem vierten Ruckfalle der Muller seines Gewerbes zu entsesen, zu welchem Ende über alle Strafalle ein ordentliches Protofoll zu führen ist.
- S. 21. Collte ber Partey burch die Unaufmerkfamkeit oder Ungeschicklichkeit des Mullers oder seiner Dienstleute eine Verkurgung oder Beschädigung zugefügt worden
  sepn; so ift der Muller, wenn diese Verkurzung und Benachtheilung erwiesen ift, zum Ersape des der Partey verursachten Schadens zu verhalten.
- 5. 22. Wenn ber Muller folches Raf ober Gewicht gebraucht, so macht er fich nach bem 178. 5. des Strafgefeges ersten Theils des Verbrechens bes Vetruges schuldig.

Wenn er ferner Getreide ober Mehl bep der Bermahlung ableitet, wenn er ein befferes Korn gegen ein schlechteres eintauschet, wenn er schlechtere Gattungen, oder Gerste, Haber, Haiben, Widen zu ben beffern von Waisen ober Korn menget, oder verschiedene Mehlsorten, als Waisenpohl unter ben Roggen, oder die schlechtere Mehlsorte unter bie edlere mischet, um bas bestimmte Gewicht

in einer von bem Gesetze nicht vorgeschriebenen Mischung zu erhalten, ober wenn er dieses Gewicht durch Bermen, gung des Mehles mit andern zwar der menschlichen Gesundheit an und für sich nicht schädlichen Korpern bewirztet; wenn endlich das erzeugte in seuchte Behältnisse, um ein höheres Gewicht zu erzielen, gelegt wird; so ist der Müller, wenn der durch eine solche listige Pandlung der Partey zugefügte Schade sich höher als auf fünf und zwanzig Gulden belauft, nach dem §. 179 des Strafgesetzuches 1. Theils zu behandeln; wosern aber der Schade den Betrag von fünf und zwanzig Gulden nicht übersteigt, nach dem §. 211 des 2. Theils zu bestrafen.

- §. 23. Mare aber die Benmischung mit verdorbenem Getreibe ober Mehl und anderen ber Gesundheit schablichen Bestandtheilen geschehen, so ist der betriegerische Muller nach bem §. 160 bes Strafgeses 2. Theils zu besstrafen.
- 5. 24. Die Theilnehmer dieser Uebertretungen, als die Mahlknechte oder sonstige Dienstleute sind ebenfalls nach Vorschrift des Strafgeses zu behandeln. Damit sich nicht mit der Unwissenheit entschuldiget werden konne, ist bep jeder Aufnahme eines Lehrlings und bep dessen Uebertritt zum Mahlknechte demselben das gegenwärtige Patent von dem Muller. Aeltesten oder Vorsteher vorzulesen, und diesses in dem Lehrbriese oder in der Aundschaft immer anzusühren, welche Vorlesung auch bep der Versammlung des Mullermittels alle Jahre wenigstens ein Mahl in Gegenwart einer obrigkeitlichen Person zu geschehen hat.
  - S. 25. Die Obrigfeiten haben bafur ju forgen, bag

die Muhlen fich in einem guten Stande befinden, und daß sowohl die Muller als auch die Ortsgerichte ihre in ber gegenwartigen Muhlordnung vorgezeichnete Schulbigfeit erfullen.

Den Obrigkeiten steht in Rlag : Fallen, mit Ausnahme jener Falle, welche nicht zu ihrer Gerichtsbarkeit ges horen, bas Erkenntniß unter bem Borbehalte ber gewöhns lichen gesemäßigen Berufung an die hohern Behorden zu. Run folgt die Ordnung, welche insbesondere für die Bermahlung des Proviant , Getreibes bestimmt ist.

- S. 1. Jeder Mublinhaber ift verpflichtet, sein Wert gang ober jum Theile fur die Proviant. Vermahlung, wenn er darum von seiner politischen Obrigkeit angegangen wird, zu widmen. Bep dieser Bestimmung haben seboch die Behorden zu wachen, daß die Vertheilung im Verhaltniffe der Mahlkrafte der Muhlen, die hierzu vermöge der Lage der Truppen verwendet werden konnen, nach Billigkeit geschehe.
- f. 2. Den Mullern ift aus ben Militar Magazinen vollkommen gutes, gereinigtes Getreibe und zwar nicht blos nach bem Gewichte, sondern auch nach ber Megenzahl zuzuweisen.
- 5. 3. Bey Proviant's Vermahlungen hat die Orts. obrigkeit dem Muller, wenn er es etwa wegen Unkunde im Lefen und Schreiben verlangen follte, einen verläßlichen Mann bepzugeben, welcher ber Abmagung des Getreides und des hieraus erzeugten Mehles bepzuwohnen, und den Muller zu vertreten hat; worüber dem Muller ein Mahle buchel, das er forgfältig aufzubewahren hat, einzuhandis

gen , und in biefes die Frucht fowohl nach bem Gewichte als nach ber Megengahl vorzumerten ift.

- 5. 4. Die Abmagung ber Fruchte, so wie auch bes hieraus erzeugten Mehles, hat in ber Muble auf einer genauen, mit den zimentirten Gewichten versehenen Schalmage zu geschehen, und ist, sobald entweder von Seite des Mullers wegen der schlechten Beschaffenheit des Getreides, oder von Seite der Verpflegs Beamten wegen jener des Mehls ein Anstand erhoben wurde, sogleich der Sachenverhalt auszunehmen.
- 5. 5. Der Muller hat die Vermahlung nach den in ber allgemeinen Muhl, und Sandwerts Dronung enthaltenen Vorschriften in erforderlicher guter Beschaffenheit und Reinlichkeit seines Werkes ohne Anwendung eines hier und da üblich sonn sollenden sogenannten Caubererers mit allem Fleiße vorzunehmen.
- S. 6. Die Regung des Getreides ift verbothen, und muß die Vermahlung troden geschehen. Wenn ber Muller bas Korn nest, und bessen überwiesen wird, so hat er dafür ben Ersas mit ungenestem Mehle zu leiften.
- S. 7. Die Vermahlung ist auf diese Weise zu bewirkstelligen, daß vom Bentner Frucht nur sechs Pfund Klepen verbleiben.
- S. 8. Es hat bemnach jedec Muller für jeden Bentener ein und neunzig Pfund gutes Mehl und fechs Pfund Kleven zurückftellen , und werden daher ben jedem Bentener brey Pfund an Betstaubung zugestanden.
- 5. 9. Um ben Mullern fur ihre Arbeit ben gerechten Lohn zu verschaffen , wird bewilliget, bag fie ben Ber-

mahlung der Aerarial Fruchte, fo mie bep jenen ber Pri-

- S. 10. Wegen ber Bufuhr bes Getreibes, wegen ber Burudbringung bes Mehles sammt ber Alepen ift ber Muller in seiner Eigenschaft als Gewerbsmann nichts bes sonbers zu leiften verpflichtet.
- S. 11. Sollte bem Militar Aerarium burch die Unaufmerkfamkeit ober Ungeschicklichkeit bes Mullers ober seiner Dienstleute eine Verkurgung ober Beschädigung zugefügt worden seyn; so ist der Muller, wenn diese Berkurzung ober Benachtheilung erwiesen ist, zum Ersage des verursachten Schadens zu verhalten.
- §. 12. Wenn der Muller falsches Maß oder Geswicht gebraucht, oder sonft einen Betrug von der im 22.

  S. der allgemeinen Muhlordnung bezeichneten Art bep der Proviant-Vermahlung begeht; so ist derselbe, wenn der durch eine solche Pandlung zugefügte Schaden sich höher als auf funf und zwanzig Gulben belauft, nach dem §. 119 des Strafgesesses 1. Theils zu behandeln; wosern aber der Schaden den Betrag von fünf und zwanzig Gulben nicht übersteigt, nach dem S. 211 des 2. Theils zu bessirafen.
- s. 18. Bare aber die Beymischung mit verdorbenem Getreibe ober Mehle und andern der Gesundheit schädlis den Bestandtheilen geschehen; so ist der betriegerische Muller nach bem s. 160 bes Strafgesesbuches des 2. Th eils zu bestrafen.
  - 5. 14. Die Theilnehmer an Diefen Uebertretungen ,

als die Muhlknechte ober fonftige Dienstleute, find ebenfalls nach Borfchrift bes Strafgefeges zu behandeln.

s. 15. Auf Belangen der Magazine ist von den Kreisamtern benjenigen Mullern Exexution einzulegen, welche sich in der Erzeugung oder Abfuhr des für das Mislitär bestimmten Mehls in der gehörigen Zeit eine Nach-lässigkeit zu Schniben kommen lassen; weshalb die Masgazine dem Kreisamte alle Monathe über die hinter den saumseligen Mullern haftenden Rucktande einen Ausweis vorzulegen haben.

#### Nro. 163.

Justiz - Hofbecret vom 18. Julius 1818, an das Inner = Desterreichische Appellations = Gericht. Hoffanzlen = Decret vom 27. Julius 1818, an das Küstenländische Landes Gubernium. Kundgemacht am 18 August 1818.

Beffimmung ber; Berichtsbarteit in gerichtlichen Angele, genheiten ber fuffenlandifden Begirt's = Commiffare, unb Begirt's Richter.

Uiber bie zu bestimmende Gerichtsbarteit in den gerichtlichen Unliegenheiten der Bezirts - Commissar und
Richter des Rustenlandes hat die hochst genehmigte, Bors
schrift darin zu bestehen: daß die Bezirts-Commissare, und
Bezirts-Richter sur sich, ihre Sattinnen und Rinder und aufser den Streitsachen der Gerichtsbarteit jenes landessurflisden Rollegial-Gerichtes zugewiesen werden, wozu der dem
Bezirts-Commissar oder Bezirtsrichter anvertraute Bezirt gehort; daß diese Zuweisung jedoch nur fur die Zeit des aufha-

benben Umtes zu gelten, und nach Erloschung desfelben burch ben Austritt vom Amte, oder ben Tod sogleich, jedoch unbeschabet ber bamals schon beym Gerichte an-hangigen Geschafte, die Gerichtsbarkeit bes Bezirks. Gerichtes wieder einzutreten habe.

Nach dieser hochst genehmigten Vorschrift wird eben auch in jenen Fällen, wenn der Bezirks. Commissär oder Bezirksrichter wider eine in seinem Riezirke wohnende, zu sciner Gerichtsbarkeit gehörige Person, oder wegen eines darin liegenden Gutes auftritt, die Gerichtsbarkeit dem landessürstlichen Rollegial-Gerichte der Provinz zugeswiesen, und das Kollegial-Gericht hat in allen diesen Fällen die nothigen provisorischen und exekutiven Maßregetn vorzunehmen, und nur wenn mit dem Bezirks. Commissär, oder Richteramte zugleich die Führung eines Grundstadtbuches, oder eines Libro di notisiehe verdunden wäre, hat die Eintragung in dasselbe durch den Justiz. Bezirks, Actuar, an den hierwegen der Austrag unmittelbar zu erlassen ist, zu geschehen.

## Nra. 164.

Studien - Hofcommissions-Decret vom 19. Julius 1818, an sämmtliche Länderstellen.

Einführung der vierten Gramatical-Rlaffe bep Gymnafien von bren Rlaffen.

Seine Majestat haben die Errichtung ber vierten Grammatikal. Rlaffe an jenen Gymnasien, an welchen nur drep bestehen, wenn dagegen keine Anstände obwalten, nach Thunlichkeit zu beschleunigen befohlen.

Bep Vollziehung dieses hochsten Auftrages, die brep Grammatical-Klassen da, wo sie bestehen, in vier umzustalten, kann nur Ein Hauptanstand obwalten, nahmlich der Mangel eines neuen Lehrzimmers für die vierte Grammatical-Rlasse (benn ein neues Lehr-Individuum wird dazu nicht erfordert); diesem Mangel ist aber von der Landesstelle nach Thunlichkeit abzuhelfen.

Die Lehrer theilen fich in die Gegenstande nach dem Schema Rr. 2, und beobachten die Stunden Abtheilung Rr. 5 des Gymnasial - Coder, wie es fur ein Gymnasium ron 6 Lehreursen, 5 Lehrern und 1 Ratecheten vorgeschriesben ist.

#### Nro. 165.

Toffanzlen = Prasidial = Decret vom 19. Julius 1818, an sämmtliche Lander = Chefs.

Berboth bes Anfuchens und Tragens auswärtiger Ramm merheren = Soluffel.

Seine Majeftat haben ju befehlen gerubit, bag

in der Regel keinem Desterreichischen Unterthane die Annahme, noch weit weniger aber das Ansuchen um einen auswärtigen Rammerherrn. Schlüssel zu gestatten, und höchstens nur in jenen besonders rücksichtswurdigen Fillen einer Ausnahme Naum zu geben sey, wo sich ein fremder Souverain selbst zu Gunsten eines oder des andern Desterreichischen Unterthans von unbedenklichem Character um die Erwirkung der höchsten Bewilligung bewerben sollte, und sonst personliche Rücksichten gegen jenen Pof eine Ablehnung nicht wohl zulassen; indem es im Allgemeinen mit der Pflicht eines Unterthanes nicht wohl vereindarlich ift, das Glied des Hofstaates eines fremden Monarchen zu sepn.

Alls Ausnahme von biefem allgemeinen Grundfage haben aber Seine Rajeftat gugulaffen geruhet,

- a) daß derfelbe bep ben Sujets mixtes ber Ratur ber Sache nach feine Anwendung haben tonne, und
- b) daß diese Bestimmung nicht zurudwirkend seyn soll; daher diesenigen, die fich bereits im Besige fremder Rammerherrn Schluffel befinden, wenn anders teine besonderen Rudfichten gegen ste sprechen, barin erhalten werben konnen.

Nro. 166.

Patent vom 25. Julius 18181

Sitel, Mang und Bapen bes Pringen Frang Jofeph Rarl, Sohnes ber burchlauchtigften Ergbergoginn Maria Lonife.

Wir Frang ber Erfte, 1c.

Da in Folge ber Miener Congreg . Acte, und ber

seit bem über deren Bollziehung mit Unseren hohen Bers bundeten zu Paris gepflogenen Unterhandlungen Wir Uns in dem Falle befinden, den Titel, das Wapen, den Rang und die personlichen Berhaltniffe des Prinzen Franz Joseph Carl, Sohnes Unserer geliebtesten Tochter Marie Louise, Erzherzoginn von Desterreich, Herzoginn von Parma, Piacenza und Quastalla, zu bestimmen, so haben Wir in dieser hinsicht Folgendes beschlossen:

- 1) Berleihen Wir bem Prinzen Franz Joseph Carl, Sohn Unserer geliebtesten Frau Tochter, ber Erzherzoginn Marie Louise, ben Titel eines Herzogs von Reichstadt, und befehlen zugleich, baß ihm in hintunft von allen Unseren Sehorden, so wie von Jedermann überhaupt, bep allen mundlichen und schriftlichen Verhandlungen, in der Anrede und in den Ueberschriften, die Titulatur: Durch lauch tigster Herzog, und im Contexte: Euerer Durch lauch t, (Altesse Sérénissime) bepgeleget werde.
- 2) Gestatten Wir demselben die Annahme und Kuhrung eines besonderen Mapens, bestehend aus zwey gegen die rechte Seite über einander schreitenden goldenen Lowen, in einem durch eine schmale goldene Duerlinie getheilten rothen, mit dem herzoglichen hute und Mantel gezierten Dval . Schilde, welchem Wir, zur Vermehrung zwey schwarz und goldene Greife mit Feldpanieren, in welchem das herzogliche Mapen wiederhohlt erscheint, als Schildhalter bepfügen.
  - 3) Der Pring Frang Joseph Carl, Bergog von

Reichstadt, foll an Unserem Sofe, so wie in dem gangen Umfange Unseres Reiches, seinen Rang unmittelbar nach den Prinzen Unseres Saufes und Erzherzogen von Desterreich haben.

Bon dieser Unserer Erklarung und Anordnung, welche zu Jedermanns Renntnis und Nachachtung zu dienen hat, sind zwey vollkommen gleichlautende, von Und eigenhandig unterzeichnete Exemplarien ausgeser tiget und das Eine derselben zur Ausbewahrung in Unserem gesteimen Daus: hof- und Staats: Archive hinter legt worden.

Gegeben in Unserer Saupt- und Refibengstadt Wien am 22. Julius 1818

## Nro. 167.

Hoffanzlen. Decret vom 26. Julius 1818, an die Landesstelle in Illyrien. Kundgemacht am 18. August 1818.

Beborde gur Amortifirung frainerifch . fidntifder Aerarial. und Domeftital . Dbligationen.

Seine Majeftat haben zu bestimmen geruhet, bag bie Amortistrung ber frainerisch, ftanbischen Aerarial- und Domestikal Dbligationen ausschließend bem Stadt und Landrechte zu Laibach zugewiesen werben foll-:

### Nro. 168.

Hoffanzlen - Decret vom 27. Julius 1818, an die Nieder - Desterreichische Regierung.

Benehmen bep vor bem 20. Lebensjahre erfolgten Ausmanberungen.

Uber die Frage: wie sich in Rudficht berjenigen Auswanderer, vorzüglich in hinsicht auf das von ihnen hinterlassene, oder in der Folge zufallende Vermögen zu benehmen sen, welche vor dem 20. Jahre ausgewandert und nach ersolgter Edictal - Citation nicht zurudgekehrt sind, haben Seine Majestat zu bestimmen geruhet:

Junge Leute, welche vor ihrem zwanzigsten Jahre ausgewandert sind, unterliegen der Auswanderungs. Strafe nicht, wenn sie zu was immer für einer Zeit frepwillig zurücklehren. Tritt der Fall ein, daß dergleichen Personen nach ersolgter Edictalvorladung, und nach verstrichener Edicatal Frist als Auswanderer notionirt werden, so muß für die gesegliche Sicherstellung ihres Bermögens bep deffen übergabe an ihre Kinder oder Berwandte für den Fall der nachher etwa noch ersolgenden Rücklehr gehörig gesorget werden.

Nro. 169.

Hoffammer = Decret vom 27. Julius 1818, an sämmtliche Länderstellen. Kundgemacht in Nieder = Desterreich, in Mähren und Schlessen am 28.; in Stenermark und Kärnthen am 31. Zulius; in Galizien am 7. August 1818.

Ueber die burch bas bochfte Patent vom ei. M. I. 3. angeordnete Berlofung ber nach Serien eingetheilten alteren verzinslichen Staatsschuld.

Durch hoffammer = Decret vom 30. Aprill 1818 find bie verschiedenen Rathegorien ber nach bem bochften Patente

vom 21. Marg I. J. jur Berlofung geeigneten Staats, schuldverschreibungen mit dem Bepfage bekannt gemacht worden, daß die fur die Biehung und fur die Umschreibung der verloften Obligationen getroffenen Ginleitungen unmittelbar vor der ersten Biehung jur offentlichen Kennteniß gelangen werden.

Gemäß dieser Busicherung wird hiermit kundgemacht, daß die für das gegenwärtige Jahr vorzunehmenden Biehungen am 1. August, am 1. September, am 1. Oktober, am 3. November und am 1. December vor sich gehen werden, wobey folgendes Verfahren festgesest worden ist, welches für alle kunftige, durch das Patent vom 21. Marz 1. J. bekannt gemachte jährliche Biehungs. Lermine zu gelten hat.

- s. 1. Die Biehungen werben in bem Rieber-Defter, reichisch Standischen Versammlungs Saale in Gegen, wart eines t. t. hofrathes ber allgemeinen hoftammer, als hoftommiffar, und eines Mitgliedes ber Direction ber Desterreichischen Nationalbant vorgenommen werben.
- g. 2. Da die gesammte zur Berlofung geeignete Staatsschuld, nach Inhalt einer zu diesem Behuse besons bers abgedruckten Uebersicht, in 488 Serien eingetheilt worden ist; so wird von diesen Serien, welche vor der ersten Biehung in ein Gludrad eingelegt und daselbst unverandert verschlossen gehalten werden, bep jeder Berlosung Eine, oder in dem durch den g. 9. des Patentes vom 2'1. Marz l. 3. vorgesehenen Falle, zwey Serien herausgehoben werden.
  - 5. 3. Sogleich nach jeder Biehung werden bie mit

ber gezogenen Serie verlosten Obligationen, durch Aufführung der einzelnen Obligations. Rummern, welche in ber gezogenen Serie begriffen sind, bekannt gemacht werden.

Die Obligations = Besiger haben baher nebft der Gattung, zu welcher ihre Obligationen gehoren, die Bah-len, womit sie bezeichnet sind, und die übrigen in dem Berzeichnisse aufgeführten charakteristischen Merkmahle zu berücksichtigen. Um die Bahlen, nach welchen die Eintheis lung in Serien geschah, stets in Evidenz zu halten, wird bep Umschreibungen, welche während der Berlosung vorsfallen, nebst der neuen Bahl, auch die ursprüngliche Obsligations. Nummer, und zwar abgesondert durch einen Duerstrich unter der neuen aufgeführt werden.

- S. 4. Die Umstaltung ber in die Verlosung gefallenen Obligationen in neue wird jedesmahl nach erfolgter Biquidirung ber verlosten Obligationen vor sich geben.
- 5. 6. Die verloften Obligationen find in der Regel da zur Berwechslung einzureichen, wo sie bisher verzinset worden sind; boch bleibt es der Wahl der Sesiger zu ihrer Bequemlichkeit immer fren gestellt, die auf den Provinzial Eredits Raffen haftenden Obligationen unmittelbar an die Universal Staats und Banco Schuldencass abzugeben.
- S. 6. Damit bie Umwechelung ber überreichten Schuldverschreibung gegen eine folche, welche ben ursprünglichen Zinsengenuß in Metall . Munge gewährt, sogleich erfolgen tonne, wird erfordert, baß sie wenigstens auf eine Summe von 60 Gulben laute. Ift die Summe

fleiner, fo wird fur die verlofte Obligation eine Anweifung ausgestellt, und er dann, wenn zwey oder mehrere
folder Anweisungen den Betrag von 50 Bulden erreichen
oder übersteigen, die verheißene Umftaltung Statt finden.

Die Form ber Obligationen und Anweisungen ift aus ber Beplage ju erfeben.

- 5. 7. Bon allen auf Ueberbringer (mu porteur) taue tenden, mit Coupons versehenen Obligationen mussen sammtliche dazu gehörige noch nicht verfallene Interessens Coupons bepgebracht werden. Die dafür zu erhebenden Schuld Berschreibungen werden gleichfalls auf Ueberbrinzer lauten, und mit Coupons versehen sepn.
- 5. 8. Jeder Obligation Defiger erhalt von der Erebits-Raffe für die ihr überreichte verlofte Obligation einen Empfangoschein mit Unmerkung des Termines, wann die umgeschriebene neue Obligation, oder bep Beytragen unter so Gulden, die entsprechende Unweisung erhoben werden kann. Bep der Ausfolgung der einen oder der anderen Schuldurkunde hat der Besitzer den Empfangoschein mit seiner Nahmendsertigung, zur Bestötigung der gepflogenen Richtigkeit, zurückzustellen.
- 5. 9. Das Nahmliche gilt auch von jenen Obligationen, welche wegen Große bes Betrages in mehrere Gerien eingetheilt find, in welchem Falle ber einzige Unterschied eintritt: daß bloß über ben in die Berlofung gefallenen Theilbetrag eine neue Obligation ausgef.rtiget, und die altere bem Besiger wieder zuruckgestellt wird, nachbem zuvor ber in die Berlofung gefallene Theil abgeschrieben, und hierauf angemerkt worden ist.

m e leplage gur Seite 588. Nro. 305.

# Bierteln) bestehe

| i a) e   | ± 20 11  | r a)                          |                |            |
|----------|----------|-------------------------------|----------------|------------|
| Mais     | Erbapfel | Sice<br>ice<br>ige            | papter   Munge | Anmerkung. |
| fl.  fr. | fl.  fr. | fur dif<br>Zag.<br>fl.  f  ft |                |            |
|          |          |                               |                |            |
| !        |          |                               |                |            |
| i        | 11       |                               | 11 1           |            |
|          |          |                               |                |            |
|          |          |                               |                |            |
|          |          |                               |                |            |
|          | 11       | H H                           |                |            |
|          |          |                               |                |            |

, 1 • • 

- gen, so wie der Anweisungen laufen vom ersten des Monathes, in welchem die Ziehung vorgenommen wird; nur
  werden sie bep den Anweisungen erst bann ausbezahlt,
  wenn diese in sormliche Schuldverschreibungen umgesest
  worden sind. Die bis zum Tagt der Ziehung verfallenen, desgleichen die vielleicht durüber schon behobenen Zinsen mussen
  in dem ersten Falle an den Obligations Bestiger berichtiget, in dem zwepten Falle aber von diesem an die Rasse
  in der Währung, in welcher ste erfolgt wurden, zuruck
  ersest werden.
- S. 11. Die Zinfen der neuen Stadtsschuld. Bers schreibungen, werben in der Regel in Wien, auf Berstangen der Bestiger aber auch in den Provinzen, und rudssichtlich der ursprunglich in Holland und Frankfurt aufgenommenen Anlehen, bep den mit der Zinsen Zahlung dieser Anlehen beauftrugten auswärtigen Handelshäusern halbjährig berichtiget werben.
- S. 12. Die auf bestimmte Ruhmen lautenden Schulds berschreibungen werden auf Dieselben Nahmen, übereinsstimmend mit den darauf schon bestandenen Bormerkungen, umgeschrieben werden. Bep Obligationen, auf welchen ein Beschlag, Berboth, oder sonst eine die Interessen Bahlung hindernde Bormerkung hastet, ist vorläufig von der Beborde, welche die Bormerkung verantast hat, die Erlaubenis zur Umsehung der Obligation und zur Erhebung des Interessen Ausstandes bis zum Luge der Berlosung zu erwirken.
  - S. 13. Die in bie Berlofung gefallenen Obligation XV. Band.

nen muffen binnen Einem Jahre, von dem Tage der Biehung an, gur Umwechslung gebracht werden. Rach Berlauf diefer Frift find die Kaffen gur Umsepung der über,
brachten Obligationen, ohne besondere Bewilligung der
t. t. allgemeinen hoffammer, nicht berechtiget, und die
Obligations Besiser haben sich bep Ueberschreitung die:
set Termines unmittelbar an diese hofstelle zu wenden.

S. 14. Um die Ordnung in den Serien nicht zu ver, ruden, kann keine Busammenschreibung solcher Obligation nen Statt finden, welche in verschiedene Serien eingestheilt find. Nro, Formular

gu Percent

fl. fr. Conv. Munge.

# Anweisung'

Ueber ein Capital von. .... Oulben fr. Conv. Munge, welches in Folge der nach den Anordnungen des allers bochften Patentes vom 21. Marg 1818 vorgenommenen Berlofung in den ursprunglichen Binsengenuß von. . . . . . . Percenten wieder eingesest worden ift.

Wien am

(Unterfdrift)

(Unterschrift)

Hierüber wird eine formliche Obligation erst bann ausgefertiget, und die Vergütung der vom obigen An-weisungstage ausständigen Binsen geleistet werden, wenn mehrere solche Anweisungen zusammen gebracht werden, die zusammen den Vetrag von 60 fl. erreichen ober überssteigen,

# Formular.

Nro. Percent.



fl. fr. E. M.

# Staats . Schuldverschreibung.

| Ueber ein Capital von                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gulden fr. Conv. Münze, welches in Folge der<br>nach den Anordnungen des allerhöchsten Patentes vom 21,<br>März 1818 vorgenommenen Verlosung in den ursprüngs<br>lichen Zinsengenuß von |
| ***************************************                                                                                                                                                 |
| gegen Duittung halbjahrig von ber t. t. Universal-Staats- Schulbencaffe verginset merden wirb. Wien am (Unterschrift)                                                                   |
| (Unterschrift)                                                                                                                                                                          |

Die vorstehende Staats & Schuldverschreibung ift in bas Credits und Liquidations Buch ber t. f. Universals

Staate . Schuldencaffe gehorig eingetragen worden.

Wien am

Für die f. f. Universals Steats-Schulbencaffe. (Unterschrift)

# Nro. 170.

Hoftammer - Decret vom 28. Julius 1818, an sämmtliche Länderstellen. Kundgemacht, in Ilhrien und dem Küssenlande, am 4.; in Nieder = Desterreich, Stepermark und Kärnsthen, am 5.; in Mähren und Schlessen, und Galizien, in Eprol und Vorarlberg, am 4. August 1818.

Boll fur die in Rrugen ober Flafden gefüllten , und in Riften in ber Gin . und Ausfuhr vorlommenben Mineral . Waffer.

Seine Majestat haben die von der t. t. Commerz, Soscommission angetragene, in allen Provinzen gleichformig einzusührende neue Bollbestimmung für die in
Rrügen oder Flaschen gesüllten, und in Risten in der Ein- oder Aussuhr vorkommenden Mineral - Wässer,
zu genehmigen, und hiernach den Einsuhrszoll vom Wiener- Zentner sporco mit 36 Kreuzer, und den Aussuhrszoll
mit 3 Kreuzer vom Wiener-Zentner sporco festzusepen, zugleich aber auch den Verkehr mit denselben im Innern der
Monarchie, mit Einschluß Ungarns und Siebenburgens, zollfrey zu erklären geruhet.

## Nro. 171.

Hoffanzlen - Decret vom 30. Julius 1818, an fämmtliche Landerstellen, kundgemacht in Mahren und Schlesien am 28. August 1818.

Berboth bes Bertaufes verbächtiger Sowamme.

Um das Publikum, und besonders die armere Bolk. Klasse, für welche die Schwamme in vielen Gegenden ein sehr gesuchtes und wohlseiles Rahrungsmittel ausmachen, durch den unvorsichtigen Genuß solcher Gewächse vor Scha, den zu verwahren, hat man nach Einvernehmung der medizinischen Facultät allgemein anzuordnen befunden:

- 1. Daß ber Genuß und sonach auch ber Bertauf als ler Arten von Laublingen, da die Kennzeichen der genußbaren von den schädlichen dieser Gattung unverläßig und schwer zu merten find, sogleich durchaus und allgemein zu verbiethen sep.
- 2. Daß überhaupt alle Gattungen von Schwammen, bie auch nur etwas verdächtig find, ober beren Unschablichkeit nicht gang zuverläffig bekannt ift, nicht zum Genuffe, folglich auch nirgends zum Berkaufe zuzulaffen fepn.

Es ift baber genau barauf zu feben, baß befonders auf Marktplagen, bann bep Rrauter-, Gemuse-, und Grunzeug Dandlern ic. überall strenge barüber gewacht werde, baß bem Publikum teine Schwamme feilgebothen werden, beren Unschäblichkeit nicht bestimmt und allgemein bekannt ist.

#### Nro. 172.

Hoffanzlen - Decret vom 30. Julius 1818, an fammtliche Känderstellen.

Wegen Entrichtung ber Religiousfonds = und Fortifications. Stener von bem Bermogen bes beutschen Orbens.

Die k. k. geheime Hof- und Staatskanzley hat schon im Aprill 1813 eroffnet, bağ bas Vermögen bes beut; schen Ordens durch ben XII. Artikel bes Preßburger-Friedens aufgehort habe, ein geistliches Vermögen zu sepn, weil es ein Eigenthum Se. k. k. Majestat geworden ist.

hieraus ergibt fich die Folge, daß die Religionsfonds, und Fortifications. Steuer, welche nur das geistliche Vermögen zu entrichten hat, von dem Vermögen des
deutschen Ordens nicht bloß seit dem Jahre 1813 nicht mehr
zu entrichten ist; sondern daß sie vom Jahre 1806 an,
nicht mehr zu entrichten war, und daß dasjenige, was
vom J. 1806 an, bis 1813 daran entrichtet worden ist,
als indebite entrichtet angesehen werden muß, und wenn
es gesordert wird, zurud zu ersehen sep.

Bon dem Bermogen der Pfarrer Diefes Ordens aber bat die Entrichtung Diefer bepben Steuern fortzudauern.

#### Nro. 173.

Justiz = Hostecret vom 1. August 1818, an sammt = liche Appellations = Gerichte der neu erlangten Provinzen.

\$ <u>\$</u>.

Beborbe jur Bewilligung ber Entlaffunge = Gefuche ber Beamten.

Die politische Hosstellen somohl, als auch die ihr untergeordneten Landerstellen können den zu ihrem Wirkungs. Kreise gehörigen Beamten, wenn sie ihre Entlassung ansuchen, solche, so wie dieses Besugnis den nämlichen Behörden der alts Desterreichischen Provinzen bereits zugestanden ist, bewilligen; wornach, da dieses Normale sich eben so auf den Wirkungskreis der Justiz Behörden erstrecket, auch die Appellations Gerichte sich zu benehmen, und solches den untergeordneten Behörden zu bedeuten haben.

## Nro. 174.

Hoffanzlen - Pecret vom 3. August 1818. an das Galizische Landesgubernium. Kundgemacht am 21. August 1818.

Befit Landtaflicher Guter von Desgenbenten ber unhabilirten Guterelgenthumer.

Ueber bie Borstellung und Bitte bes Candstandisischen Ausschusses, um die Abanderung jenes Punetes bes Rreisschreibens vom 30. December 1814), womit der Besis landtaflicher Guter, als ein Borrecht bes mit bem Indigenate versehenen herren- und Ritter-, dann des Burz gerstandes der privilegirten hauptstadt Bemberg erklart, ben frühern unhabilitirten Erwerbern der Besis ampr auf

<sup>\*) 3</sup>n dem XXXVII. Banbe biefer Gef, Samml. S. 403.

Lebenszeit gelassen, aber ihren Erben eine peremtorische Trift zur Erwirtung ihrer Sabilitirung oder zur Beraußer rung der Guter bestimmt worden ift, haben Seine Majefat zu beschließen geruhet: baß in Galizien, und in der Butowina die Descendenten der gegenwartigen unhabilitirten Gutereigenthumer nicht ferner verhalten werden durfen, die Guter nach dem Lode der jesigen Besiger zu veräußern.

#### Nro. 175.

Hoffanzlen - Decret vom O. August 1818, !an fammtliche Landerstellen.

Wegen Berginfung ber Berfchuffe ber politifchen Fonbs.

Seine Majestat haben über die Frage: Db die Vorschusse, welche ein politischer Fond leistet, oder erhalt,
verzinset werden sollen? zu beschliessen geruhet: daß in
dem Falle, wenn ein politischer Fond bloß zur KassenAusgleichung oder Bezahlung ber kurrenten Auslagen auf
sehr kurze Beit, welche hochstens 8 bis 14 Lage, bis
zu dem Wiedereinstiessen der Einkunste zur Deckung der
laufenden Ausgaben dauern kann, die Berichtigung des
Abganges von einem andern Fonde anspricht, diese
Berausgabung nicht so viek als ein Darlehen oder Worichuß, sondern als eine Aushülfe, die selbst ein Private
tem andern aus Gefälligkeit auf kurze Zeit leistet, ohne
sich bepkommen zu lassen, dasur Binsen zu fordern, zu
ketrachten sey und in diesem Falle von der Bezahluns,
der Zinsen keine Rede seyn soll.

In bem Falle bagegen, wo ein politischer Fond von dem andern auf eine langere bestimmte Beit einen Borschuß oder Darleihen anspricht, oder wo der den Borschuß ansuchende Fond nicht mit Gewißheit bestimmen kann, mann er den erhaltenen Borschuß zurückzubezahlen im Stande sepn wird, tritt das Recht ein, wo ein Fond von dem andern die Bahlung der Binsen fordern kann und soll; weil dem darleihenden Fonde andere Wege zu Gebothe stehen, auf denen er sein überstüffiges Rapital zinsbringend zu verwenden vermag. In diesem Falle sind nach der höchst ausgesprochenen Willensmeinung, da die Fonds gegeneinander die Natur der Privaten annehmen, die landesüblichen Zinsen zu bedingen.

## Nro. 176.

Justiz - Hofdecret vom 6. August 1818, an fammtliche Appellations - Gerichte. Kundgemacht in Galizien, am 8. Januar 1819.

Wirfungstreis der aus landesfürftlichen Rathen beftebenben Rollegial : Ariminalgerichte auffer ber hauptftade ber Proving.

Seine Majestat haben anzuordnen befunden: daß die aus landesfürstlichen Rathen bestehenden Kollegial- Kriminalgerichte, wenn sie auch nicht in der Hauptstadt der Provinz ihren Sis haben, in ihrem Jurisdikzions, Bezirke über die in dem ersten Absaße des 221. §. Des Strafgesesbuches benannten Personen die Gerichtsbar- keit auszuüben befugt sepn sollen, wobep es der obersken Justizstelle und den Obergerichten nach dem §. 224

des Strafgesesbuches vorbehalten bleibe, die Untersu; chung in einzelnen Fallen einem Kriminalgerichte insbesondere aufzutragen. —

#### Nro. 177.

Hoffanzlen = Decret vom 7. August 1818, an fammtliche Länderstellen.

Berfahren mit Chictal = Citationen ber Recrutirungs.

Seine Majestat haben über die Art, ben 3med ber Edictal. Sitationen bep Recrutirungs Flüchtigen zu erreichen, zu bestimmen geruhet: daß diese Edictal. Sitationen funftig nur bep den Ortsgerichten affigirt, und in die Provinzial Beitung auf die gewöhnliche Art, nahmlich: drepmahl nacheinander, eingeschaltet werden; wogegen es von aller weiteren Rundmachung durch Areisamter und Länderstellen abzukommen hat und wobep es den Dominien und Gerichten unbenommen bleibt, bessonders qualifizirte Flüchtlinge durch eigene Steckbriese zu versolgen, oder bep dem bekannten Aufenthalte eines Recrutirungs-Flüchtigen, dessen Stellung durch Requisitions-Schreiben an die betreffende Ortsobrigkeit nach den ohnes hin vorgeschriebenen Modalitäten zu bewirken.

übrigens wird die genaue Sandhabung des Auswanderungs - Gefeges, und insbesondere der Paß und sonstigen, die Aufsicht auf Fremde bezielenden Vorschriften hiermit anbesohlen.

#### Nrg. 178.

Berordnung der Rieder - Oesterreichischen Regierung vom 7. August 1818,

Borficht bep Eribeilung ber Sanblungs = Befugniffe anf bem Lanbe.

Wenn gleich auf bem Lande zur Erlangung eines Dandlungs Befugnisses jene langere Dienstzeit bep der Dandlungs Befugnisses jene langere Dienstzeit bep der Dandlung nicht erforderlich ist, die der Regel nach von ben Bewerbern eines Handlungs-Besugnisses in Stadten, und insbesondere in den Provinzial Dauptstädten gefordert wird; so muß nach Anordnung der t. t. Commerz Hof-commission immer doch darauf gesehen werden, daß Besugnisse dieser Art auch auf dem Lande nur solchen Individuen zu Phell werden, die außer dem, daß sie die Handlung erlernten, auch noch durch einige Zeit Diensteddaben geleistet haben, und dadurch auf eine befriedigende Art das Vertrauen begründen, daß sie die auch zum selbstständigen Betriebe einer Handlung auf dem Lande ersorderlichen Renntnisse besigen.

## Nro. 179.

Hoffanzien - Decret vom 8. August 1818, an sämmtliche Länderstellen, Kundgemacht in Tyrol und Vorarlberg, am 9. September 1818.

Rarm ber poftraner für bie Civil . Uniform.

Seine Majestat haben als Form der hoftrauer für bie Givil - Uniform zu bestimmen geruhet > bag

- 1) ben ber tiefen Trauer, ober ber erften Beriobe, ichwarze Strumpfe, Beinkleiber und Weste, angelaufene Schnallen, bann ein Flor, sowohl am linken Arme, als am gewöhnlichen golbenen ober filbernen Degen und über bie hutschleife getragen werbe, daß
- 2) bep dem minderen Trauer : Grade ober der zweps ; ten Periode, die angelaufenen Schnallen und der Flor am Degen und der hutschleife hinweg bleibe, und daß endlich
- 3) bep bem letten Grade, ober ber dritten Trauers Periode bloß der Blor am Arme, mit hinweglaffung jes bes anderen Trauerzeichens bepbehalten werbe.

Diese Borschrift haben Seine Majestat auch mit alleiniger Ausnahme ber ersten Trauer : Classen auf die Unisorm des gesammten ?. ?. hofstaates ausgedehnet, so bald sich solcher ausserhalb der hofburg befindet, und nicht bep hofe erscheint, in welchem legteren Falle die bisherige hoftrauer - Ordnung durch alle übrigen sechs Trauer : Classen ohne mindeste Abanderung bengubehalten ist.

#### Nro. 180.

Steidien = Hofcommissions = Decret vom 8. August 1818 an die Nieder = Desterreichische Regierung. Abhaliung des Konturses zu Lehrfanzeln in Ungarn, auch an der Universität zu Wien.

So oft kunftig in dem Ronigreiche Ungarn eine Lehrkanzel an der Universität zu Peft, oder an der Afademie zu besegen ist, muß der Konkurs auch an der Universis tat zu Wien abgehalten werden. Diesem gemäß ist auf jedesmahliges Ansuchen der königl. Ungarischen Statthalteren zu Ofen die Ausschrei, bung der Konkurse, wozu die verstegelten Konkurs - Fragen dem Bice - Directorate desjenigen Facultats - Studiums, bep welchem ein Lehramt zu besesen ist, durch das Directorat zukommen werden, durch die Wiener Beitung, und an den Thoren der Universität zu Wien ohne Ausschub zu veranlassen, und in Fällen, wo ein folcher Konkurs in Wien abgehalten worden, oder aber Niemand dabeh erschienen ist, im ersten Falle die Konkurs - Acten mit dem Gutachten der Prosessoren in Wien, über den mündlichen Vortrag der Konkurrenten, und im zweyten Falle die Anzeige, daß kein Konkurrent erschienen sep, der eben genannten königl. Statthalterep zuzusenden.

## Nro. 181.

Hoffanzlen = Decret vom 16. August 1818, an das füstenländische Landes : Gubernium. Runds gemacht am 29. August 1818.

Ausübung bes Jagbrechtes im Ruffenlanbe.

- 2. Die Jagbbarteiten im Ruftenlande, welche ichon unter ber vorigen Defterreichischen Regierung ein Privat-Gigenthum waren, und in deren Befige fich die ehemablis gen Privat - Gigenthumer stets erhalten haben, oder wieder befinden, sollen auch ferner ein ausschließendes Privat - Gigenthum bleiben.
- 2. Jene freven Jagbbarteiten, die fich noch in teinem Privat = Befige befinden, ober in benen bas Bes

fugniß zu jagen von einigen privilegirten Rlaffen der Landesbewohner nur unter dem Titel eines unentgelt. lichen Privilegiums ausgeübet wird, find als ein Staatsgut zu betrachten, folglich für bie Staats : Finanzen zu benügen.

3. Die sonach bem Staate gehörigen Jagbbarkeiten sollen von der Staatsguter - Verwaltung in Reviere einge, theilt, versteigerungsweise verpachtet, und die Pachtschillinge für den Staatsschat eingehoben werden, weil etwas was dem Staate gehört, auch für den Staat fruchtbrine gend gemacht werden muß.

#### Nro. 182.

Verordnung des Steprischen Landes = Guberniums. Rundgemacht, am 12. August 1818.

Stepermartifche Cammeral . 2Begmanth.

Da mit dem im Sahre 1809 erschienenen ftepers markischen Cammeral : Wegmauth : Tariffe viele Bers anderungen und Busage geschehen find; so wurde hiers von eine neue Auflage veranlaßt, und hierbep alle seit dem obigem Jahre vorgekommenen Veranderungen und Busage benügt.

Diefer Lariff wird nun bepgefügt hiermit gur allgemeinen Renntniß gebracht.

# Nahmen

ber Ortichaften, mo eine Wegmauth ober Brudengelb

# abzunehmen ift.

| I. Auf der Triefter Straffe : von Di | irzzuláklán                            | hid Grant   |            |
|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------|
| L Buf ver Triefter Stuffe. von 200   | 1 00 al Ahma                           | Ara Orania  |            |
| 1. Station Murzzuschlag              | •                                      | •           | •          |
| 2. — Rindberg                        |                                        | •           | •          |
| 3 Brud am Wienert                    | יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי | •           | •          |
| 4 Brud am Gragert                    | jet                                    | •           | •          |
| 5 Erobnleiten                        |                                        | •           | •          |
| 6, Gras an ber Papie                 | rmuyie                                 | •           | •          |
| 7. — Gras in ber Aarlau              | <del>"'</del> )                        | •           | •          |
| g. — Wildon                          | •                                      | •           | •          |
| 9 Lanbichabruden                     |                                        | •           | 3-         |
| 10 Marburg am Grabet                 | cipor                                  | •           | •          |
| it. — Marburg am Draut               | bor                                    |             | •          |
| Is St. Joseph ben 2001               | ndisch Feis                            | łcią –      | •          |
| 13. —— Goneviß                       | •                                      | •           | •          |
| 14 Sannbruden                        | •                                      | • •         | •          |
| 15 Franz                             |                                        | آ ۾ في ري   | •          |
| 11. Auf der Italiener Straffe: von   | Bruck bis                              | griesach.   |            |
| 1. Station Leoben im Mublip          | ici.                                   | •           | •          |
| 2. —— Anittelfeld an der C           | Bobernis 2                             | Brúde.      | •          |
| 3. — Judenburg                       | •                                      | •           | •          |
| 4. —— Unamartt                       | •                                      | •           | •          |
| 5 Dienstein                          | . •                                    | •           | •          |
| III. Auf ber lingar Straffe : won &  | drás bis 🖟                             | fürstenfeld |            |
| 1. Station Gras, St. Leonhar         | ð .                                    | •           |            |
| 2 Gleitforf                          | •                                      |             |            |
| Fürftenfeld                          | •                                      | •           |            |
| IV. Auf ber Rarnthner Geraffe : von  | Marburg                                | bis Dtahren | berg.      |
| I. Station Bellnis                   |                                        |             | •          |
| Mahrenbera                           | •                                      | •           |            |
| Biergu fur bie 750 Rlafter burch ben | Martt, wel                             | de für      |            |
| eine halbe Meile angenor             | nmen wer                               | en .        |            |
| Seitenftraffen be                    | en Gras.                               |             |            |
| Un ber Linie: Munggraben , Schor     | gelaaffe. @                            | teinbeud,   |            |
| Lagareth, Steinfeld, Brunterg        | alle. Weit                             | [eggerbof   | •          |
| *) Builden Rindberg und Brud         | bann 1u                                | Ct. Jofen   | b bestebit |
| Conftructions-Mauth.                 | , ,,,,,,,                              |             |            |
| Anilesmertalts, withink,             |                                        |             |            |
| •                                    |                                        |             |            |

| Begmauth-Sebuhe' Brudengelb Begmauth |                                                 |                                     |                    |                     |                           |                             | Brück<br>Gel | d                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|
|                                      | für 1 Pferd ober I Paar Dojen   für 1 Grud Trie |                                     |                    |                     |                           |                             |              |                   |
| får zus<br>råckges<br>legte          | an schwerem<br>Fubewert zu<br>4 fr.             | an geringem<br>Fuhrwert zu<br>z fr. | an<br>Idwes<br>rem | an<br>gerin:<br>gem | ichwes<br>res zu<br>1 tr. | gerites<br>geszu<br>1/2 fr. | dweres zu    | geringes bu & fr. |
| Meilen                               |                                                 | für jede Meile                      |                    | Führwert            |                           | für jede Meile              |              |                   |
|                                      | fr.                                             | fr.                                 | te.                | fr.                 | fr.                       | fr.                         | tr.          | fr.               |
| <b>8</b> 900                         | 12<br>12<br>12                                  | 9 ·<br>9                            | 3 3 3              | 2                   | - a- a-                   | 1½<br>1½<br>1½              | -<br>I<br>-  | 7 40 1 40 Me      |
| 3<br>4 <u>1</u>                      | 12<br>16                                        | 9<br>12<br>11                       | , <u> </u>         |                     | 3 4                       | 110                         | -            | -<br>-            |
| 8<br>9<br>24                         | 12<br>8<br>16                                   | 9 .<br>6 12 '                       | 8 -                | -<br>9<br>-<br>2    | 3 4 4                     | 1 2                         | - I          |                   |
| 3<br>2<br>4<br>3                     | 12<br>\$<br>16<br>12                            | 9<br>6<br>12<br>9                   | 3   3              | =                   | 3<br>2<br>4<br>3          | 11<br>1<br>2<br>1<br>1      | -            | 100               |
| 2<br>4<br>2<br>3                     | 8<br>16<br>8<br>12<br>15                        | 6<br>12<br>6<br>9<br>12             | 8 3 —              | 6 2                 | 4<br>2<br>3<br>4          | 1<br>2<br>1<br>1<br>2       |              | I<br>I<br>-<br>-  |
| 1<br>2<br>4                          | . · 4<br>8<br>16                                | 3<br>6<br>12                        | 3                  | -                   | 1 2 4                     | , ‡                         | <b>→</b>     |                   |
| 4                                    | . 8<br>16                                       | 12                                  | =.                 | ='                  | 4                         | l g                         | =            | =                 |
| ş                                    | 2                                               | 11                                  | -                  |                     | i                         | #                           | _            | <u> -</u>         |
|                                      | —<br>eben obe                                   | _<br>rwahnce                        | n Wegm             | auch-Se             | —<br>bûhren z             | ugleich f                   | <br>ie 928   | eg.               |

# Nahmen

ber Ortschaften, wo eine Wegmauth ober Brudengeld

abzunehmen ift.

L Auf der Triefter Straffe: von Frang bis Durgeufchlag. 1. Station Frang Cannbruden Gonovis Ct. Jofeph ben Binbifd Feiffris 4. Marburg am Drautbor Landichabruden Wilden 7. Gras in ber Rarlau Gras an der Papiermuhl \*\*) Frohnleiten Brud am Graserthor 9. IQ. II. 12. Rindbera 13. Murasufdlaa 11. Muf ber Italiener Straffe; von Friefach bis Brud I. Station Dirnftein Unamartt . Budenburg Anttelfeld an ber Gobernie Brudt Reoben am Bagien Brud am Leobnerthor 1H. Muf der Ungar Straffe : von Zurftenfeld bis Gras. z. Station Fürftenfeld Bleiftorf 3. — Gras, St. Leonhard 1V. Auf der Karnthner Straffe: von Mahrenberg bis Marburg. 1. Station Dabrenberg Dierzu für die 50 Rlafter durch den Martt, welche für eine balbe Meile angenommen werden. 2. Station Bellnis Merburg Seitenftraffen ben Gras. Un ber Linie: Munggraben, Schorgelgaffe, Steinbruch, Lazareth, Steinfeld , Prantergaffe , Beiffeggerhof

49) Ben dem Pofto Papiermuble und Karlau ift die angefeste

Durchfubr abjunehmen.

| Wegmanthe Gebühr                      |                                    |                            | Brudengelb Begmauth Brudens<br>r 1 Paar Deien, für 1 Stud Triebvieb. |                     |                            |                            |         |                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|---------|----------------------------------------|
| får 3u=<br>råcfge=<br>legte<br>Weilen | an fcweren<br>Fuhrwert zu<br>4 fc. | an geringem<br>Fubrwerf gu | eif<br>fdwes<br>rem                                                  | an<br>gerins<br>gem | fcwes g<br>res su<br>r tr. | erins<br>jes ju<br>1/2 ft. |         | geringes bu z et, .                    |
| Meetren                               | für jede<br>tr.                    | fr.                        | fuhrwert<br>fr.   fr.                                                |                     | tur jede Meile             |                            | tr. 1 t | _                                      |
| 3                                     | 12                                 | 9                          |                                                                      |                     | Ī                          | 11                         | _ ]     | · .                                    |
| 3<br>4<br>9                           | 12<br>16<br>9                      | 9<br>12<br>6               | 3 + 1°                                                               | 3                   | 3 4 4 9                    | 1½<br>2<br>1               | _       | <u> </u>                               |
| 3<br>4<br>2<br>5                      | 12<br>16<br>8<br>12                | 9<br>12<br>6               | 3 8 1                                                                |                     | 4<br>2<br>3                | 1                          | I       | ************************************** |
| 4 3 3 4                               | 2<br>16<br>12<br>12                | 12<br>12<br>19             |                                                                      | 2<br>8<br>2         | 4 00 30 30                 | 2<br>14<br>14              | - I     | - delaritade                           |
|                                       | 12<br>2<br>16                      | 9<br>1½<br>12              | 3 -                                                                  | 2                   | 1 1                        | 1½.                        | 1       | ÷                                      |
| 4<br>3<br>2<br>4<br>8                 | 8<br>16<br>8                       | 9<br>6<br>12<br>6          | 6 6 3                                                                | 4 4                 | 4 3 2 4                    | 1½<br>1<br>2<br>1          | 2<br>1  | I<br>I                                 |
| 2<br>4<br>3                           | 8<br>16<br>1\$                     | 6<br>12<br>9               | 3                                                                    | 2                   | 2<br>4<br>3                | 1<br>2<br>11               | 1 -     | 1 = 1                                  |
|                                       | 8                                  | 1 6                        | _                                                                    | -                   |                            | 1                          | -       | 1-                                     |
| 4 2                                   | 2<br>16<br>8                       | 12<br>12<br>6              | = =                                                                  |                     | 4 2                        | 2 2                        | 12      | -                                      |
| -                                     | -                                  | 4                          | -                                                                    | <b>—</b>            | r                          | 1                          | -       | -                                      |

Bebuhr fur eine halbe Meile nur fur die Frachemagen bep der

- §. 1. Unter bas geringe ober leichte Fuhrwert werben nur die Reisenden, die mit eigenen ober gemietbeten Pferben im Lande hin und herfahrenden, dann die leeren Fracht-wagen, dagegen alle Andere, es mogen zwey ober mehrere Pferde vorgespannt sepn, unter das schwere Fuhrwert gerechnet.
- S. 2. Die Reitpferbe merben ben Bugpferben bes geringen Fuhrmerts gleichgehalten.
- S. 3. Unter ichweres Triebvieh gehören nahmlich : Ochfen, Ruhe, Tergen, Maulthtere, Efel 2c.
- S. 4. Unter geringes Triebvich hingegen: Ralber, Schweine, Biegen, Schafe ic. mit Ausnahme jedoch des Federviehs.
- 5. 5. Die Robelfen und Rohlfuhren haben von ber hier rectifizirten Mauthgebuhren und bem Brudengelbe die Salfte zu entrichten.

Ueberhaupt muß zur Vermeibung aller Beitfaufigkeiten auch ber Grundsas bepbehalten werden: baß alle jene bie ganze Mauthgebuhr zu entrichten haben, welche ben Schranken paffiren, ohne Ruckstcht, ob von ihnen auch bie ganze Straffe bis zur nachsten Station, oder nur ein Theil bavon in so weit benüst worden ift, als sie inzwischen von einem Seitenwege erft auf die Straffe gestangt sind, oder auf einen solchen abzusahren gebenten.

## Befregt von der Wegmauth find:

1. Alle fich legitimirenden f. f. Fuhren, fie mogen mit mas immer fur Artifeln auf landesherrliche Rechnung befrachtet fenn, worunter auch alle beladenen oder leer zurudgehenden Aerarial - Salzfuhren gehoren.

- 2. Alle reifenben Sofftaats Perfonen;
- 3. Alle f. f. Curiers und Effaffeten;
- 4. Die fremden Befandten und Refidenten;
- 5. Die Bergwerts Rothburften, welche vermoge Bergmerts Dronung frep ertlaret murben, mit Musnah, me ber Robeifen - Erg. und ber Roblfuhren, welche gu Folge allerhochster Entschliefung vom 6. Januar und 4. Junius 1813, vom 1. Augnft 1813 an, ber Abnahme jur Salfte ber tariffmaffigen Wegmauth unterzogen worben find; jeboch wird jenes Robeifen, welches ber Radgewert ju feinem eigenen Sammerwerte in bem nahmlichen Begirte führet, ober führen lagt, vermoge gebachter Entichließungen auf Cameral- und Bancal- Straffen megmauthfrep ertlaret, und es hat diefe Mauthfrepheit nach ber Analogie ber Sachen auf ben Bancal- und Cameral, Straffen fich weiters auf jene Roblfuhren,- welche ber Bewert aus eigenen von ihm felbft betriebenen Solifchlagen, bann aus jenen Unterlagbahren fur feine Schmelg- ober Sammergewerte bezieht, endlich auf bie Erzfuhren ju erftreden, bie ben roheften ber rohen Gtoffe in fich faffen, auch nur von ber Grube jum Schnielgwerte geben , fobin bem Robeifen gleich fteben.
- 6. Alle Truppen-Mariche, und die zu denselben ge borigen Militar . Borspannsfuhren, die eigenen Pferde der Officiere bep den Truppen = Marichen, und das Mislitar . Fuhrwesen: Auch die an das Militar abgehendent Borspannsfuhren mit Brot, Beu, Stroh und anderen Gerathen; wohingegen alle Militar . Officiere und andere

Militar-Partepen, fie mogen in eigenen ober Dienstesangelegenheiten allein, bas ist, ohne Truppen, Marsche reifen, bie Mauth jederzeit und bep jeder Mauthstation zu entrichten haben,

- 7. Alle herren Generale, Stabs. und Ober Dfficiere aus der Garnisons. Station, wenn fie in Uniform mit sigenen Pferden ausfahren oder reiten.
- 8. Die Aerarial "Militar Natural- und Materials Transporte.
- 9. Der k. k. Postwagen, und die ordinare Post mit Felleisen, wenn mit selber kein Passagier fahrt, soust bat diefer die Mauth jedoch nur für Gin Pferd zu bezahlen.
  - 10. Alle mit ben leeren Postfalleschen, ober von einem andern Postritte gurudfahrenden Postpferde.
  - rr, Alle Medifer und Chirurgen bep epidemischen Rrantheiten, wenn fie auf bem, ober von bem Orte, wo die Epidemie herricht, reifen.
  - 12. Alle jur oder von ber Straffenroboth gehenden und fich legitimirenden Fuhren.
  - 13. Alle herrschafts-Roboth Fuhren in bem herrs schaftlichen Bezirke; jedoch allein bey ber Local Station, wenn sie ben obrigkeitlichen Schein vorweisen , und sonft nichts mit sich führen,
  - r 4. Alle einheimischen Fuhren aus bem Manthorte mit Feldgerathen und Erzeugniffen, mit bem Pfluge und Dungmagen zum eigenen Wirthschaftsbetriebe.
    - 16, Alles einheimische Wieh aus bem Mauthotte,

wenn es auf bas Felb, ober jur Baibe und wieber nach baufe getrieben wird.

- 16. Die Euratgeistlichen und Seelforger in ihrem Bezirke.
  - 17. Die Fuhren mit Delinquenten.
  - 18. Straffen Affiftenten in ihrem Diffricte.
  - 19. Straffen Pachter in ihrem Diftrict.
  - 20. Barmbergigen Bruber mit ihren gubren.
  - 21. Frangistaner mit ihren Fuhren.
- 21. holgfuhren fur die Rriegetanglep mit Benge niffen.
  - 23. Pferde, bie gur Affentirung gestellt werben.
- 24. Pferbe als Stutten, welche in die Befchell-fation geführet werben.
- 25. Getreide und Fourage, fo in das Magagin ges fellt werden muß.
- 26. Mubifuhren mit Getreibe und Mehl von und ju ben Merarial & Magaginen mit Beugniffen.
- 27. Fuhren mit Refervemannern und Recruten mit Beugniffen.

## Nro. 183.

Hoffanzlen = Decret vom 13. August 1818. an sämmtliche Länderstellen. Kundgemacht, in Niesber-Desterreich, am 18.; in Illyrien, am 20.; in Mähren und Schlessen, am 21.; im Küstenslande, am 22.; in Galizien, am 23.; in Steyermark und Karnthen, am 26. August 1818.

Entrichtung ber ben bem Wechfel : Bertehre zwifden bem Deutschen und Ungarifden ober Siebenburgifden Provingen vorgeschriebenen Zwifdengebuhren, in Conventions . Munge,

Um die bep den dermahligen Verhaltnissen unerläßliche Gleichformigkeit in dem für die Verwaltung des Bollgefälles angenommenen Spsteme zu erzielen, haben Se.
Majestat zu bestimmen geruhet: daß auch die Zwischengebühren, welche bep dem Wechsel-Verkehre zwischen den
Deutschen und Ungarischen oder Siebenburgischen Provinzen vorgeschrieben sind, vom 1. October 1818 angefangen, nach der bisherigen Ausmaß in Conventions-Munze,
und zwar in den gesessich circulirenden Gold-oder SilberMunzen, oder in Banknoten nach ihrem vollen Rennbetrage, zu entrichten; dagegen aber diese Gebühren von
den dermahl bestehenden Zuschlägen von 60 oder 100
Percent zu befrepen sepn.

Im Einklange mit dieser hochsten Bestimmung hat auch in allen Contraband Fallen, welche fich bep dem Berkehre zwischen den Deutschen und Ungarischen oder Siebenburgischen Provinzen ereignen, und vom 1. October d. S. angefangen zur amtlichen Verhandlung gelangen, die Ginhebung der Strafbetrage in Conventions. Munge einzutreten.

## Nro. 184.

Poffanzley = Decret vom 18. August 1818, an das Böhmische Landes. Gubernium. Kundgemacht, am 15. September 1818.

# Beftimmung ber Armunerationen und Gebühren für das Apothefer Deemium.

Bur Regulirung ber Einnahme und Ausgabe ber Gremial : Caffe ber Apotheter in ber Proving Bohmen wird nachstehendes festgesest.

- 1) Werben die jahrlichen Remunerationen fur die ben ben Gremial - Geschaften Ginfluß nehmenden Indivibuen folgendermaffen bestimmt:
  - a) fur ben Gremial . Commiffar mit 50 fl.
  - b) fur ben Obervorfteber mit 25 fl.
  - e) für ben Actuar mit 100 fl.
  - d) fur ben Mittelansager 25 fl.
- 2) Um fur biefe und bie übrigen nothigen Auslagen bes Gremiums einen hinreichenden Fond zu bilben, wird noch die Entrichtung folgender Gebühren, welche in die Gremial Caffe einzustießen haben, festgefest :
  - 1) Ein jahrlicher Beptrag von allen Apothekern und Proviforen der Proving.
  - 2) Gine bestimmte Laze fur bas Aufdingen und Frep-
  - 3) Ein Gins und Ausschreibgelb fur die Provisoren und, : Subjecte.

#### Ad ı.

| A) in der Hauptstadt find j | aprii | ch In eu | itria) ten | 1:           |
|-----------------------------|-------|----------|------------|--------------|
| von dem Apothefer           | •     |          | •          | 3 fL         |
| e Provisor                  | •     | ,        | 8          | r fl. 30 fr. |
| B) auf bem Lande            |       |          |            |              |
| von dem Apothefer           | 5     |          | •          | 1 fl. 30 fr. |
| · einem Aranifar            | _     |          |            | 45 ft.       |

#### Ad 2. 1

Die Behrlinge haben ju entrichten :

A) in der Sauptstadt

| •  | für die | Aufdingung    | s; | • | 16 fl. |
|----|---------|---------------|----|---|--------|
|    | • ;     | Frepfpoechung | •  |   | 24 fl. |
| B) | auf bem | Bande         |    |   | 4      |

für die Aufdingung . Frepfprechung

ft. 12 fl.

Ad 3.

Die Ein, und Ausschreibgelber find :

| A)         | in  | der . | Haupts | tadt       |     |   |     |        |
|------------|-----|-------|--------|------------|-----|---|-----|--------|
|            |     | von   | einem  | Provisor 1 | mit |   | 1 1 | L      |
|            |     | •     | •      | Subjecte   | •   | , |     | 30 ft. |
| <b>B</b> ) | auf | bem   | Lande  | <b>!</b> • | ٠   |   |     |        |
|            |     | von   | einem  | Provisor   | mit | • | •   | 30 te  |
| •          |     | •     | •      | Subjecte   |     | s |     | 16 kr  |
| abi        | une | hmen. | •      | -          |     |   |     |        |

- 3) Sowohl bas Anfdingen als auch bas Frepfprte chen ber Lehrlinge auf bem Banbe ift ftete in ber 200hnung bes Rreisargtes mit Bugiebung bes in ber Rreisftabt befindlichen Apotheters bergestalt vorzunehmen, bag fur ben Rall, als in ber Rreisstadt mehrere Apotheter vorhanden fepn follten, Diefe mechfelmeife bem ermahnten Gefchafte bengumohnen haben.
- 4. Bey bem Umftande, baf ber oft mit teinem Debulfen verfebene Landapotheter nicht immer felbft ben Behrling bem betreffenden Rreisargte gur Aufbingung und Frepfprechung vorftellen tonne, tann ein folder Lebrling,

wenn er anders mit ben vorgeschriebenen Beugniffen verfeben ift, fich auch allein bep bem Rreisargte melben.

- 8. Wird die Incorporations . Lage fur die Apotheter auf dem offenen Lande auf die Salfte der in der Previnzial . Sauptstadt zu bezahlenden Lage , nahmlich auf 60 fl. festgesest.
- 6. Sind die Remunerationen nur in sofern in ben obigen Beträgen zu erfolgen, als der Fond hierzu vor handen ift; ba widrigensalls jene Remunerationen, die sich vermindern lassen, den Kraften des Fonds angemessen ber berabzusepen sind.

## Nro. 185.

Hoffanzlen=Decret vom 20. August 1818, san das Böhmische Landes = Gubernium. Kundgemacht, am 16. September 1818.

Erhöhung ber Einnahmsquellen gur Dedung bes Abganges ben bem Prager - Polizepfonde.

Seine Majestat haben jur Dedung bes fich ben bem Prager : Polizepsonde außernden und durch bie Zeitverhaltniffe herbengeführten Abganges

- 1) Die Erhöhung ber Weinmauth in Prag von 30 fr. auf Ginen Gulben fur ben Cimer;
- 2) Die Erhöhung ber Abgabe von dem nach Prag tommenden Getreibe, Mehl und Grießlerwaaren von 4 tr. auf siche Rreuger fur ben Megen;
- 3) Die Erhöhung ber Biermauth von 4 fr. auf vier und einen halben Rreuger fur ben Eimer; endlich
  - 4) Die Erhöhung ber Branutweinmauth von 40 t.

auf funfzig Rreuper fur ben Eimer gu bewilligen gerubet.

Indem nun diese Buschlage mit ersten Rovember d. 3. anzufangen haben; so wird folches zu Jedermanns Wiffenschaft bekannt gemacht.

#### Nro. 186.

Hoffanzlen = Decret vom 20. August 1818; an die Regierung des Landes ob der Enns.

Begen Befrepung der Straffen = Raterial = Fuhren von ber Begmanth.

Heber Anfrage: ob die Bestimmung, daß die Stra-Ben : Material - Fuhren die Begmauth zu entrichten haben, auch auf die Material - Fuhren für die in Aerarial-Regie stehenden Straßen erstrecke, wird bedeutet:

Jenen Weg. Materialien, Lieferanten, welchen in ben Rontracten die Befrevung von der Wegmauth ausbrudblich zugesagt worden ist, tann die Bezahlung berselben, so lange der Rontract dauert, nicht auferlegt werden; dieses gilt auch in hinsicht jener Fuhren, welche die Unterthanen zu diesem Ende robothweise benftellen.

Alle übrigen Material . Fuhren find ber Wegmauth: Entrichtung unterworfen, und es ift bep funftig anguftofenden Kontracten von einer Busicherung ber Wegmauth-frepheit fich forgsamst zu enthalten.

#### Nro. 187.

Studien - Hofcommissions Decret vom 20. August 1818, au fammtliche Länderstellen.

Erforderniß jur Bulaffung alatholifder Junglinge gu bem Studium ber Rechts: und Argney-Biffenfchaften.

In Beziehung auf die Art und Beife, wie die ftubirende Jugend evangelischer und reformirter Religion gu
bem Studium ber Redizin und Rechtsgelehrtheit zuzulas
fen sep, haben Se. Majestat anzuordnen geruhet:

Die Studirenden des evangelischen und reformirten Glaubensbekenntnisses, welche jum juridischen oder mebizinischen Studium an der Universität in Pest zugelassen
zu werden wünschen, mussen sich mit Zeugnissen ausweisen, in benen genau die Zeit, in welcher sie die Gramatikals, humanitäts- und philosophischen Studien, und mit
welchem Fortgange, das ist: ob sie die einzelnen Gegens
stände mit dem Kalkel bes Vorzuges, der ersten
oder zwepten Rlasse zurückgelegt haben, ausgebrückt ift,

Wenn aus ben bepgebrachten Zeugnissen erhellet, daß bie Jünglinge bepber Religions , Bekenntnisse so viele Zeit als für ihre Unterrichts - Anstalten vorgeschrieben ift, zur Erlernung ber vorgenannten Studien verwendet, diesels ben in der gesehlichen Ordnung vollendet, und aus allen Theilen der Philosophie den Ralkel der ersten Rlasse ershalten haben; so sind sie auf gleiche Weise, wie die Individuen, welche an den bischbstichen Lehr : Anstalten die Philosophie zurückgelegt haben, ohne Wiederholung der Prüfung zum dritten Jahrgange des philosophischen Studiums anzuweisen, und können, nachdem sie deuselben gegesemäßig vollendet haben, zum Studium der Medizin oder Rechte zugelassen werden.

Seht aber aus den oben genannten Zeugnissen her, bor, daß solche Studirende gegen die in den Unterrichts, Anstalten bepder Religionen gesehlich bestehende Ordnung, einige Studien zusammengezogen, ausgelassen, oder aus einem oder dem andern Theile der Philosophie eine zwepte Rlasse erhalten haben; so mussen sie zur Erlernung der zusammengezogenen, oder ganz übergangenen Gegenstände, und zur Wiederhohlung des philosophischen Studiums, aus welchem sie die zwepte Rlasse erhalten haben, anger wiesen werden, worauf sie in das dritte Jahr der Philosophie aufgenommen werden durfen, wenn sie daraus den gehörigen Fortgang gemacht haben.

Da eine gleichformige Behandlung an allen hoheren Zehranstalten, wo fich juridische und medizinische Studien befinden, Statt haben soll; so wird die Landesstelle von dieser hochsten Entschließung mit dem Bepsage verständiget, daß das Erforderliche einzuleiten sep.

#### Nro. 188.

Hoffanzlen = Decret vom 20. August 1818, an fämmtliche Länderstellen.

Dotirung neu geftifteter Familien ben Berftudung ber Dominifal . Aufaffigfeiten.

Aus Anlag eines specifischen Falles der Berftudelung eines obrigkeitlichen Maperhofes haben Ge. t. t. Majeftat anguordnen geruhet: daß Familien, welche auf gur Berftudung in Antrag kommenden Dominikal - Anfassigkeiten, neu gestiftet werden wollen, wenigstens mi-

achtzig Megen Grunben botiret, und baß Bertheilungen felbft auf biefes Maß nur aus michtigen Urfachen gestattet merben follen. Welche a. h. General = Borfchrift ber Sanbestelle zur genauen Nachachtung befannt gemacht wird.

Indessen bleibt es derselben, da bep diesem hochsien Ausspruche beziehungsweise auf die festgesette ungewöhnlich hohe Metenzahl zur Dotation solcher Familien
kaum mehr Berstückungen von Dominikal-Ansassigkeiten
ober obrigkeitlichen Mayerhöfen Statt finden dursten, heimgestellt, für den Fall als die Handhabung dieser Bor,
schrift das in Staats-Dekonomischen Beziehungen erwünschte Fortschreiten der höheren Eultur der Landwirthschaft,
und vermehrter Production hemmen sollte, nach den Berhältnissen der Provinz und nach den Lokalitäts-Rücksichten einzelner Gegen en und Bezirke motivirte Antrage zu
machen.

## Nro. 189.

Commerz-Hofcommissione = Decret vom 21. August 1818, an die Landesstellen in R. D. und Galizien.

Berboth ber Errichtung formlicher Banblunge. Gefellichaften mit ben Rajas.

In Ansehung ber Nachtheile, welche für ben innlandischen Sandel aus ben, von Desterreichischen Unterthanen in der Levante mit Rajas, oder mit Unterthanen anderer fremder Machte errichteten formlichen Sandelsgesellschaften entstehen, bann mit Sinsicht auf die von den Turtischen Mauthamtern erhobenen Rlagen, daß man den eingebornen Rajas bie Bollbegunftigung ber Defterreichischen Unterthanen gugumenden suche, wird verordnet to bag ben f. f. bsterreichischen Sandelsleuten in der Levante die Errichtung von formlichen Sandlungs - Gefellschaften mit Rajas oder mit Unterthanen anderer fremden Nationen fortan untersagt zu bleiben habe.

Wovon der Handelsstand zur Wissenschaft und Warnung auf die gewöhnliche Art, und mit dem Bepsaße in die Kenntniß zu seßen ist: daß die eingebornen sowohl, als naturalisierten Desterreichischen Unterthanen bep ihren, in der Turkep vorsallenden Geschäften ihre Procura vorzugsweise eingebornen k. k. Unterthanen, oder in beren Ermanglung wenigstens andern Ausländern, nicht aber naturalisierten Rajas anzuvertrauen haben.

## Nro. 190.

Hoffanzley - Decret vom 24. August 1818, an fammtliche a. ö. Länderstellen.

Berboth ber Aufburdung gefeswibriger Confcriptions: Auslagen.

Mach bem 50. 5. bes Conscriptions : Patentes vom 3. 1804 hat das Land durchaus teine andere Conscriptions : Auslagen zu tragen, als das unentgeltliche Quartier für die Conscriptions : Offiziere, und die Vorspann zur Fort-bringung oder Zurucklieferung derselben auf die Conscriptions : Ranzelley.

Es ift daber auf bas genaueste darüber ju machen, und ben Unterbehorben einzuscharfen, daß ben Dbrig-

keiten und Gemeinden in dieser Beziehung keine andere, wie immer Nahmen habende Lasten, welche nach der bochsten Borschrift bas Militar- oder Cammerals Aerarium zu bestreiten hat, aufgeburdet werden.

## Nro. 191.

Hoffanzlen Decret vom 25. August 1818, an das Steprisch Rarnthnerische Landes Gubernium.

'Aufhebung ber Bierfagung in Stepermart.

Seine Majeftat haben die Bierfagung in Stepermort allgemein aufzuheben bewilliget.

Die Behörben haben übrigens fortan ihr ftrenges Augenmert babin ju richten, daß ein gutes, der Gesund- beit unschädliches Bier erzeugt, und jede Bedrückung und Bevortheilung bes Publikums von Seite der Braner hint-angehalten werde.

Auch wird die Landesstelle angewiesen, in ben Fallen, besonders, wo in minderen Stadten und auf bem flachen Lande eine Vermehrung der Brau- Gerechtsamen jum Vortheile des Publikums gereichen durfte, eine bergleichen personliche Gerechtsame zu ertheilen.

#### Nro. 102.

Berordnung der Nieder = Desterr. Regierung, vom 25. August 1818.

Befdrantung bes Sanbels frember Juben in Defterreich.

Den Juben ift nach ben bestehenden Borfchriften in XV. Band.

Mieder Desterreich der Aufenthalt auf dem flachen Lande, bann der Sausier- und Erddel Dandel verbothen, und es ist ihnen nur die Jahrmartte zu besuchen, gestattet.

Da jedoch diese Vorschriften haufig übertreten werben, und dieses dadurch vorzüglich veranlasset wird, daß
ben Juden allgemein zum Sandel in Ober und RiederDesterreich und Stepermark lautende Passe ausgesertiget
werden; so murde dießfalls die k. Ungarische Statthalteren,
und das Mährisch - Schlesische Landes - Gubernium ersucht, den dortigen Behörden und Dominien, wegen Ausstellung der Passe an Juden die Weisung zukommen zu
lassen, die Passe nur zur Besuchung der Jahrmarkte, und
nicht zum Sandel überhaupt auszusertigen, und den PassInhabern die Verpflichtung mitzugeben, ihre Passe an
allen Orten, wo sie durchreisen, und Obrigkeiten ihren
Sie haben, vidiren zu lassen, widrigenfalls dergleichen
Juden ohne weiters anzuhalten, und in ihren Ausenthalts,
ort zurückzuschieden sind.

## Nro. 193.

Hofkanzlen = Decret vom 27. August 1818, an sämmtliche Länderstellen.

Borfdrift in Sinfict ber in bas Ausland ju entlaffenben Real-

Der Landesstelle wird in der Beplage jene Berordnung, welche der hoffriegsrath hinsichtlich der in das Ausland zu entlaffenden Real - Invaliden an die General-Commanden erlaffen hat, ju dem Ende mitgetheilt, um bie Rreisamter und Polizep-Directionen darauf aufmerkfam zu machen, baß es zum großen Theile auf ihre und ihrer Unterbehörden Mitwirkung ankomme, damit diese in ihr Vaterland Burudkehrenden nicht an der Granze herumsstreichen und nach Umständen entweder der Bettelep frohanen, oder durch Gemeinschaft mit herumstreichendem Gestindel Unlaß zur Unsicherheit geben.

Dieser Wink darf aber keineswegs dahin ausgelegt werben, als durften fich bergleichen Invaliden im Allgemeinen
bep ihrer Ruckehr in bas Ausland keinen Augenblick an ben
Granzen aufhalten; vielmehr find sie mit der gehörigen
humanität zu behandeln, damit sie keine Ursache haben,
nach ihrer Ruckkehr in ihr Vaterland über eine harte Bes
handlung der Regierung zu klagen, welcher sie ihre besten Krafte geopsert haben.

Hoffriegerathliche Berordnung an alle Lander, und Grang, General, Commanden vom 18. August 1818.

Die Eircular. Reseripte vom 8. Februar, 26. Aprill und 3. Juny 1812 haben in Ansehung ber zu entslassen Real - Invaliden Leute vom Feldwebel und Wachtmeister abwarts enthalten: Diese sepen nicht zu entslassen, bevor sie nicht das obrigkeitliche Beugnissüber ihre lebenslängliche Versorgung bepgebracht haben, und dieses gelte sowohl von den Inlandern als von den Ausländern, wenn sie Real - Invalid sind, jedoch von den Ausländern nur in so weit, als sie schon in der Invaliden Bersorgung standen, und erst aus dieser entlassen zu werden verlangen.

Gegenwärtig findet man damit noch eine weitere Ansordnung mit Beziehung auf ben h. 7 des Normals vom 29. März 1777, welches von den Real Invaliden handelt, zu verdinden, in Ansehung der zu entlassenden Real-Invaliden Ausländer, um dem beobachteten Rissbrauche vorzubeugen, daß diese unter der Angabe sich in ihr Vaterland begeben zu wollen, oft noch lange, nachdem sie schon abgesertiget sind, inner Landes umherirren, und unter dem Vorwande, daß sie nicht so viel zu leben haben, um an die Gränzen gelangen zu konnen, allenthalz ben unter Vorweisung des Abschiedes das öffentliche Mit leiden ansprechen, welches die Würde des Desterreichisschen Militär Standes herabsest.

Diese Anordnung ist folgende: Go oft es um die Entslaffung eines Real = Invaliden Auslanders in das Ausland entweder unmittelbar bep dem Regimente oder erst bep dem Invalidenhause zu thun ist, muß ein solcher Mann, damit er bis an die Granze keinem Mangel an Nahrung ausgesetzt sepn, und keinen Anlaß zum Betteln haben konne, einem gelegenheitlichen Mannschafts-Transporte einverleibt, und mit diesem so nahe als möglich gegen die Granze des Auslandes gebracht, mithin bis dortshin auch regelmässig verpfleget werden.

Erst junachst an ber Grange, wo nicht früher, bort nahmlich wo ein Feldkriegs - Rommissar ober ein Aubitor, ober ein Militar = Berpflegs - Beamter seinen Dienstort hat, ist ihm nebst der weiteren Berpflegung bis an die nachste Grange auch das Dienstes - Gratiale, oder deffen Eurrogat, oder das Biatitum, je nachdem ihm eines oder

das andere gebuhret, und zwar das Dienst Gratiale, Surrogat oder Biatikum auch in den Provinzen, wo das Papierzeld gesestich kurstret, vom 1. November 1818 angefangen, nicht im Papiergelde, sondern einsach in Conventions-Munze bar auf die Sand bezahlen zu lassen, und daß alles dieses, wie es hier verordnet wird, befolgt worden sep, muß ausdrücklich in die Entlassungs Urkunde bes Mannes eingeschrieben werden, damit man sich im Auslande überzeugen konne, daß Desterreich die realinvatiben Ausländer nicht ohne für ihren Lebensunterhalt bis an die Gränze, und mittels des in Conventions Munze bezahlten Dienst-Grattales, Surrogats oder Biatikums, auch noch für den nächsten Uebertritt über die Gränze gesorget zu haben, in ihre heimath entlasse.

Das General-Commando hat übrigens auch bafur zu forgen, bamit folche Leute in den vorbeschriebenen Fallen die nachste Granze bes Auslandes sicher erreichen, und nicht herumschweisen, sondern bort gehörig überantwortet werden.

## Nro. 194.

Hoffanzlen = Decret vom 28. August 1818, an die Rieder = Desterreichische Regierung.

Behandlung der vor bem 20. Inhre Ausgewanderfen.

Ueber die Anfrage, wie diejenigen, welche vor dem 20. Jahre ausmandern, ju behandeln find, und mas mit ihrem Bermogen vorzukehren ift, wird folgendes festigefest:

Der politif he Richter hat in Muswanderungs Fallen

gwar bas Urtheil nach ben Borichriften bes Musmanderungs-Patentes ju fallen, und ertennet, wenn es bie Gefege fo verordnen, auf die Gingiehung bes Bermogens. Wenn aber bas Bermogen nur bebingt, wie bep jenen, welche vor bem 20. Jahre auswandern, gur Gingiehung ober gur Uebergabe an bie naturlichen Erben von ber po, litischen Beborbe ertennet wirb; fo geboren bie weiteren Bortehrungen mit bem binterlaffenen Bermogen bem or: bentlichen Richter, ber nur bavon in die Renntnig gu fe-Ben tommt: bag, wenn jener, ber vor bem 20. Sabre fich vom Sause entfernet hat , und auswandert , in ber Folge frepwillig gurudtehren follte, er wieber in ben Genuß aller burgerlichen Rechte einzutreten batte. Wie nun bas hinterlaffene, ober ihm nach feiner Auswanderung gufallende Bermogen ficher ju ftellen ift, bamit ben ber etwa erfolgenben frepwilligen Rudtebr, er, ober wenn biefe nicht erfolgt, bie naturlichen Erben, ober ber Siscus basfelbe unbedingt und unverfürzt erhalten , biefes gu bestimmen, fteht bem orbentlichen Richter gu, ber gu beurtheilen hat, ob in dem Ralle, mo bep nicht erfolgter Rudfehr bas Bermogen ben naturlichen Erben gugufallen hat, es ihnen einstweilen zur Abministration und Benu: gung, und gegen mas fur Sicherheit belaffen, ober ob es in gerichtlicher Bermahrung gurudbehalten werden muffe.

Eben fo steht es bem ordentlichen Richter gu, gu entscheiben, wann der Abwesende nach ben Borschriften bes burgl. Gefesbuches als todt gu erklaren, und bas Vers mogen entweder ben Erben, ober dem Fiscus unbedingt zu überlaffen ift.

## Nro. 195.

Justiz-Hofdecret vom 28. August 1818, an sammtliche Appellations = Gerichte.

Befegliche Erledigung fummarifder Unterfudungen.

Es find Falle vorgetommen, in welchen die Kriminal - Gerichte eine in Gemasheit des IV. Hauptstudes, II. Abtheilung I. Theil des Strafgesestes summarich geschlofsene Untersuchung, nicht nach Anweisung des S. 415,
burch formliches Urtheil erlediget; sondern sich erlaubt haben eine summarische Untersuchung ohne Urtheilsschöpfung
abzubrechen.

Dieser Unfug ist sogleich abzustellen, und die Rrisminal - Gerichte find anzuweisen, fich die Borschrift bes S. 415. I. Thl. des Strafgeseges genau gegenwärtig zu halten, vermbge welcher jede, auch summarisch geschlosene Untersuchung durch formliches Urtheil zu erledigen ist.

## Nro. 196.

Patent vom 29. August 1818.

Biebereinführung ber ftanbifden Berfaffung in Rrain.

Die Trennung des herzogthumes Rrain von Unferem Reiche im Jahre 1809 hatte die Auftosung seiner standischen Bersaffung zur unmittelbaren Folge. Seit der Wiedervereinigung gieng Unsere erste Bemuhung dahin, die tiefen Bunden, welche das Land in einer verhängnisvollen Beit getroffen hatten, so viel es in Unserer Gewalt liegen konnte, zu heilen. Die Wiedereinsuhrung der ständischen

Berfassung auf ben Grundlagen ber fruber bestandenen, mit unvermeiblicher Rucksicht auf die dermahlige Lage bes Bergogthumes, und auf dessen in so mancher hinsicht veränderten Berhaltnisse war immittelst ein Gegenstand Unsferer vaterlichen Fursorge.

Nach den reifest überlegten Beschluffen ertheilen Wir Unserem getreuen Berzogthume Krain eine standische Verfassung unter den folgenden Bestimmungen.

- f. 1. Das herzogthum Rrain wird burch Stande vertreten. Diese bestehen aus bem Geistlichen-, dem herrn-, bem Ritterstande, und den Landessurstlichen Stadten. Jeder bieser Theile ber Stande bildet eine eigene Bant.
- J. 2. Auf die geistliche Bank gehören die ehez mahligen Mitglieder diefes Standes, und daher die gegenwärtig vorhandenen Domherren des Laibacher Domkapitels, insoweit sie schon ständische Mitglieder vormahls waren, sonst haben von nun an, nebst den Dignitaten des Kapitels, zwep vom Rapitel zu mahlende Domherren a's seine Reprasentanten auf der geistlichen Bank zu figen.

Auf Die Berren Bant gehören Die Furften, Gras fen und Frepherrn.

Anf Die Ritter : Bant Die Ritter.

Um jedoch auf Eine dieser bepben lesten Bante als wirklicher Landstand mit Sis und Stimme zugelaffen zu werden, ift nebst dem Abel in den erwähnten Graden, der Beste einer landtaflichen Realität, das Inkolat, und die Großjährigkeit erforderlich.

Muf die ftabtische Bant gehoren bie Deputirten

ber Landesfürstlichen Stadte, unter benen Laibach zwey, bie übrigen schon ehedem landtagsfähigen Stadte Ginen Deputirten zu bem Landtage zu schiden haben.

Jeboch durfen die in einen Konturs verfallenden ftandischen Glieder von ihrem Sig und Stimmrechte so lange teinen Gebrauch machen, als die Rridas Berhandlung bauert, und fie nicht wieder zur unbeschränkten Berwaltung ihres liegenden Bermögens gelangen.

- S. 3. Die Berleihung bes Infolats behalten Wir Uns vor, wozu Uns die Stande jederzeit mittelft der Landesstelle die geeigneten Individuen vorzuschlagen haben. Als Taxe für das Inkolat wird ein Betrag von fünfhundert Gulden in Conventions. Munge bestimmt.
- J. 4. Die in der Provinz Rrain sonst bestandenen Erbamter haben in den mit denselben betheilt gewesenen Familien wieder aufzuleben; doch darf der hierzu berufene Nachfolger, in soferne das eine oder das andere Erbamt mit einem Lehen verbunden ist, erst dann in dieses Amt eintreten, wann das Belehnungsgesuch eingebracht, die Belehnung ertheilt, und überhaupt alles geleistet worden ist, was Gesetze und herfommen diepfalls bestimmen.
- S. E. Die Bestimmung ber Stanbe umfaßt alle Gegenstände, welche das Mohl ber Proving, bas Mohl ber Stanbe, ober jenes eines einzelnen Stanbes betreffen, weßhalb ben Stanben unbenommen ist, in ihren gesemasstgen Bersammlungen Bitten und Borstellungen im Nahmen bes Landes an bas Landes Subernium,

ober mittelft bestelben an die hofftellen, ober auch an Uns unmittelbar gelangen ju laffen.

Deputationen an Unfer Boffager, burfen aber nur, nach vorläufig von Und erhaltener Genehmigung, abges fendet werben.

5. 6. In Ansehung bes Wirkungsfreises ber Stanbe, finden Wir insbesondere folgendes ju bestimmen:

Das Recht ber Besteuerung behalten Wir Uns zwar seinem ganzen Umfange nach vor; jedoch werden Wir die beschlossene Ausschreibung der Grundsteuer jährlich in der Form eigener Postulate den Standen bekannt machen, und sie haben bep der ordnungsmäßigen Repartition der ausgesprochenen Summe auf das Land, strenge darüber zu wachen, daß diese Summe in der Untertheilung nicht überschritten, und sich überhaupt bep diesem Geschäste genau nach den bestehenden Vorschriften benommen werde; auch haben die Stande für die Evidenzhaltung des Steuer, Ratasters gehörig zu sorgen.

Auf die Einhebung der Grundsteuer, so wie auf Entscheidungen über einzelne Pragravationen haben die Stande teinen Ginfluß zu nehmen.

Ferner bewilligen Wir den Standen das Borfchlagerecht zu den bestehenden frainerischen adelichen Stiftunge-Plaz gen und Prabenden mittelst der Landes und der hofstels le, dann die Ernennung der untergeordneten stanbischen Beamten; lesteres jedoch mit der Bedingung, das fie den Personal und Besoldungestand, welchen Wir bestimmen werden, nicht überschreiten durfen.

5. 7. Die wichtigeren Geschafte find in ber Land-

tags = Berfammlung zu verhandeln; für die furrenten Gefchafte wird eine verordnete Stelle errichtet werden.

J. 8. Den Borfis und die Leitung der Geschäfte sowohl in der Landtags - Versammlung, als bep der verordneten Stelle übertragen Wir dem jeweiligen Landes, Gouverneur, und fur den Fall seiner Verhinderung haben . Wir durch eine besondere Weisung die nothige Vorsorge getroffen.

Der Prafes bestimmt die Ordnung, in welcher Die Geschafte auf bem Landtage, so wie bep ber verordneten Stelle in die Berathung genommen werden sollen.

s. 9. Der Landtag wird in der Regel jahrlich nur ein Mabl gehalten, und der Tag immer hierzu von Uns bestimmt werden. Bep wichtigen Veranlassungen kann auch ausserbem eine Busammenberufung der Stande—
jedoch nur mit Unserer Bewilligung Statt haben.

Auf die in Unferem Nahmen erfolgende Erklarung bes Guberniums, daß der Landtag aufgehoben fen, hat die Versammlung sogleich auseinander zu gehen, und die Beschluffe find zu Unferer Renntnis zu bringen, da fie erft durch Unfere Bestättigung Giltigkeit erhalten.

S. 10. Die verordnete Stelle mird aus vier Berord, neten (von jedem Stande Einem) nebft einem Secretar bestehen, und sie mird mit dem sonst erforderlichen Personale, und der nothigen Instruction insbesondere verse. ben werden.

Jeber Stand mabit feinen Verordneten in einer abs gefon berten Versammlung , toch find die Gemabiten, fo

wie ber auf bem Landtage ju mahlende Secretar Unferer Beftatigung ju unterziehen.

f. 11. Um als Berordneter der erften 3 Stande ges wählt werden zu konnen, ift der Besitz einer landtaflichen Realitat nothwendig, welches Erforderniß jedoch bep dem ftabtischen Berordneten nicht eintritt.

Erklarte Berschwender, oder solche, beren Unfahigkeit zur Berwaltung ihres Bermögens von der kompetenten Behörde erkannt wird, und Personen, welche wegen eis nes Berbrechens in Untersuchung gestanden, und nicht ganz unschuldig erklart worden, find und bleiben von der Wahl ausgeschlossen.

Deffentliche Beamte burfen als Berordnete gemablt werden.

S. 12. Die Dauer ber Dienstzeit eines Berordneten bestimmen Wir auf sechs Jahre; jedoch tann ein Berordneter nach seinem Austritte wieder gewählt und bestättiget werden.

Damit jedoch die Verordneten nicht ftets ganglich, und auf einmahl ernannt werden, wollen Wir, daß nach Berlauf der ersten drep Jahre die durch das Los zu bestimmende halfte der Deputirten abzutreten habe, und die dadurch leer werdenden Plage ordnungsmäßig beseger werden.

- § 13. In der Verhandlung ber Geschäfte bep der Verordneten-Stelle ift die nahmliche Manipulation, Ordnung und Form zu beobachten, welche bep den ftandifchen Kollegien der übrigen Provingen besteht.
  - 5. 14. Der ftanbische Rorper wird, wie vorbin, an

bas Lapbacher Stadt = und Landrecht, als bas Forum competens, hingewiesen.

S. 16. Als ein Merkmahl Unserer Gnade raumen Wir den Gliedern des herrn , und Ritterstandes, welche übrigens von den Verordneten dieser zwey Stande in einer eigenen Abelsmatrikel stets ersichtlich zu erhalten sind, das Recht ein, die schon vor dem Jahre 1809 bewilligte ständische Uniform zu tragen, dann haben sie Anspruch auf die bestehenden abelichen Stiftungs. Plage und Prabenden.

Aus besonderer Rudficht wollen Wir überdieß geftatten, daß auch die ehedem immatrikulirten Glieder diefer zwep Stande, welche keine landtafliche Realitat be,
figen, die hier angedeuteten personlichen Vorzuge noch
fernerhin genießen; aber das Sis - und Stimmrecht auf
dem Landtage konnen sie solange nicht ausüben, bis sie
eine dergleichen Realitat erwerben.

Da Wir durch diese Bestimmung Unsere Willensmeinung über die in Krain einzusührende ständische Ber,
fassung zu erkennen gegeben haben, so erklaren Wir zugleich: daß Wir die erste Landtagsversammlung wegen
der seperlichen Einführung der Stände, dann wegen der
Mahl der Berordneten und des Secretars am 18. März
1819 abhalten lassen, weßhalb sich bis dahin die zum
Landtage erscheinenden Glieder der ersten drep Stände
über die in dem §. 2 vorgezeichnete Eigenschaft auszuweisen haben, so wie nicht minder bis dahin die Reprasentanten der Städte gehörig zu mablen sind.

Begeben Wien ben 29. Muguft 1818.

Nro. 197.

Softammer = Decret vom 30. August 1818, an fammtliche Landerstellen.

Borficht bep Uebernahme von Geld = Abfuhren in er fr. und 7 fr. Studen.

Ueber eine von ber Central . Caffe gemachte Anzeige : baf fich unter ben 17 fr. und 7 fr. Studen, fo wie unter ben alten Gilbergrofchen, welche an fie in gangen Doften abgeführet merben, viele frembe und ungangbare Mungen bengemischt befinden, murde biefer Raffe von Seite bes t. f. Finang , Ministeriums aufgetragen, alle Gabfade mit Gilbergrofden, und von ben eingehenden 17 fr. und 7 fr. Poften jedesmahl mehrere Gade ausguleeren, und bep jeber Gelbabfuhr in biefen Gelbgats tungen einige Poften, und bort, mo bas Gewicht bifferirt, alle Poften ju ubergablen, um fich bie Ueberzeugung ju verschaffen, ob ungangbare, jur Annahme nicht geeignete Dungen bepgepactt fepn, ober fich ein Abgang geige, und in diefem Kalle die fehlerhafte Doft nicht angunehmen, fondern unverweilt an biejenige Raffe, von welcher die Abfuhr herrubrt, gurudguftellen.

Ein gleiches Verfahren muß bep allen jenen Raffen beobachtet werben, welche dergleichen Gattung Silbermungen in gangen Poften zu übernehmen, und in der Folge an die Central Elaffe abzuführen haben, weil fie fich widrigenfalls ber Gefahr aussepen, daß ihnen die diepfälligen sehlerhaften Posten ohne Rucksicht von lestbenannter Raffe zurud gegeben werben.

Die Landesstelle wird von dieser Vorschrift zur Wissenschaft und Magnehmung mit dem Bedeuten in die Renntniß gesett: daß unausgesest das Augenmerk darauf gerichtet werden muffe, damit bep den eingehenden Bahlungen, ste mogen in einzelnen geringen Beträgen, oder in ganzen Posten abgeführt werden, durchaus keine andere Munzforten angenommen werden, als solche, welche zufolge des unter dem 27. Julius 1816 hinausgegebenen Munztariffes geseslichen Umlauf haben.

## Nro. 198.

Hofkammer = Decret vom 1. September 1818, an fämmtliche Känderstellen. Kundgemacht, in Desterreich ob der Enns, am 21.; in Rieder=Desterreich, am 24.; in Mähren, Schlesten, und Böhmen, am 25.; im Kustenlande, am 26.; in Galizien, am 28.; in Illyrien, Tyrol und Borarlberg, am 29. September 1818.

Aufhebung ber Sagen für bie Bewilligung ber Rachficht bes Aftere.

Seine Majestat haben zu befehlen geruhet, daß die Behebung von Lagen fur die Bewilligung der Nachsicht des Alters aufzuhoren haben soll.

Nach dem Geiste der allerhöchsten Anordnung hat zwar die Behebung der Tage für die Bewilligung der Nachsicht des Alters (venta actatio) selbst aufzuhören; dagegen aber hat die in der abeligen Richteramis Lagordnung sech fte Rubrite Lit. b. für die gerichtliche Berord.

| nung gur Einantmo     | rtun | g b | e <del>s</del> , | Pu | oiUc | ır.E | ute | § r | ıad | ber |
|-----------------------|------|-----|------------------|----|------|------|-----|-----|-----|-----|
| Claffe bes Bermbgen   |      |     |                  |    |      |      |     |     |     |     |
| geschriebene Lage for |      |     |                  |    |      |      |     |     |     |     |
| und es muß hiervon    |      |     |                  |    |      |      |     |     |     |     |
| wenigstens 20000      | _    |     |                  |    |      |      |     |     |     |     |
| nou • • 10000         |      |     |                  |    |      |      |     |     |     |     |
| von 5000              |      |     |                  |    |      | • .  |     |     |     |     |
| weniger als 6000      | •    | •   | •,               | •  | ٠    | •,   | ٠   | •   | 1   | -   |
| entrichtet werben.    |      |     |                  |    |      |      |     |     |     |     |

## Nro. 199.

Hoffanzlen: Decret vom 1. September 1818, an fämmtliche Länderstellen. Kundgemacht in Nieder-Desterreich am 7.; in Stegermark und Kärnthen, am 10.; in Mähren und Schlessen, am 11.; in Ilhrien, am 12.; in Böhmen, am 17. September 1818.

Erwerbsteuer fur bie beep Jahre 1819, 1820, und 1821 in Silbergelb.

Die Dedung der Bedurfniffe des Staates forbert, daß die eingeführte Erwerbsteuer fortan von den nach dem Spsteme hierzu Pflichtigen in Anspruch genommen und eingehoben werde.

Da gegenwärtig das Triennium dieser Steuer für die Sahre 1816, 1817 und 1818 sich seinem Ende nahet, so wurde angeordnet, ungesaumt die Einleitung zu treffen, daß die zur Entrichtung dieser Steuer nach den bestehen, den Grundsägen Berufenen die Steuersassionen abgeben, daß denselben die patentmäßig entfallende Steuer in Silbergeld bemessen, solche ihnen vorgeschrieben, die

Steuerscheine ausgefolgt, und die Steuer fur bas nachfte Triennium der Jahre 1819, 1820 und 1821 auf die vorgeschriebene Art und in den bestimmten Terminen eingehoben werde.

Da nun hierdurch an ben Grundfagen ber Bemeffung ber feit bem Jahre 1813 bestehenden Erwerb. fteuer im Wefentlichen nichts verandert worden ift; fo wird fich dieffalls nur auf bas hochfte Patent vom 31. December 1812 und auf bas Regierungs . Eirculare vom 16. Februar 1813 \*) bezogen, und es wird ben jaha lungspflichtigen Partepen wiederhohlt gur Pflicht gemacht, die vorgeschriebenen Bahlungs . Termine ohne weitere Ermahnung zu entrichten; indem die Dominien angewies fen find, gleich nach Berlauf ber Zahlungs . Termine, nahm. elich : nach Berlauf bes Monathes Sanuar eines jeben Sahres, fur bas erfte Ratum, und nach Berlauf bes Monathes Julius eines jeden Jahres, fur bas gwente Ratum, die nach diefen Terminen noch unberichtigten Steuer-Betrage obne weiters im Executions . Dege tingus treiben.

## Nro. 20 0.

Berordnung des Galizischen Landes-Guberniums. Rundgemacht am 3. September 1818.

Erhebung bes Stojanower Bollamtes ju einem Kommers jial . Granizollamte.

<sup>&</sup>quot;) In dem XXXIII. Bande biefer Sef. Samml, S. 40. Re. 40.

Da das zu Stojanow befindliche Bollamt für ben täglichen Verkehr zu einem Rommerzial " Grang-zollamte erhoben worden und in dieserGigenschaft am 15. August d. J. in die Wirksamkeit getreten, dagegen das vormalige Einbruchszollamt Szarpance in ein gemeines zum täglichen Verkehre umgestaltet worden ist; so wird solches hiermit zur allgemeinen Wissenschaft b. unnt gemacht.

#### Nro. 201.

Studien : Hofcommissions-Decret vom 3. September 1818, an sämmtliche Länderstellen.

Ertheilung des Unterrichtes an Oymnafien durch Rlaffen-

Ueber die Frage: ob die Eintheilung der Lehrer an den Gymnafial . Lehranstalten nach Materien, oder nach Rlassen vorzuziehen sep? haben Seine Majestat zu besichließen geruhet:

- "Es ift Mein Wille, daß ber Unterricht an allen Symnafien Meiner Staaten wieder burch Rlaffen Lehrer ertheilt werbe, und zwar nach folgenden Mobificationen:
  - 1. Eine jede Rlaffe des Opmnafial Studiums erhalt einen Lehrer, der sowohl aus den Haupt als Rebenfachern der Rlaffe den Unterricht ertheilt. Hiers von ift die Religions , Lehre ausgenommen, 'in welcher
  - 2. ein Ratechet, der nebstbep tein Rlassen 2ehrer seyn darf, die Schüler aller Stufen des Gymnasial. Studiums unterrichtet.

- 8. Ein Rlaffen Lehrer steigt mit seinen Schulern durch alle Rlaffen des Grammatical - Unterrichtes auf, und tehrt nach der Beendigung derfelben wieder zu der ersten Rlaffe zurud.
- 4. Bur Wiedereinführung der Rlaffen-Lehrer ift fogleich die erforderliche Einleitung zu treffen; doch darf dabep nicht zu rasch vorgegangen werden, und selbe ift, je nachdem es die Berhaltnisse eines jeden Symnasiums erlauben, theilweise und nach und nach, oder gleich ganz zu bewerkstelligen.

Die Landesstelle wird von dieser höchsten Entschliesfung mit dem Auftrage in die Renntniß gesest, daß, wenn die Verhaltnisse eines Symnasiums es nicht erlauben, daß die höchst befohlenen Rlassen sehrer sogleich ganz in allen sechs Rlassen eingeführt werden; dieses nach und nach klassenweise, von der untersten angefangen, zu geschehen habe.

Da ferner nach dieser hochsten Entschließung ber Ratechet tein Rlassen- Lehrer sepn barf, und nach der hochsten Entschließung vom 4. Julius (Dosd. v. 19. Julius 1818) bekannt gemacht wurde: daß an jedem Symnasium vier Grammatical Rlassen nach Thunlichkeit hergestellt werden sollen; so ist an jenen Symnassen, wo der Ratechet nebst der Religions Lehre noch einen andern Gegenstand in den Rlassen lehrte, ein neuer Lehrer in Borschlag zu bringen, damit jede Rlasse ihren eigenen Lehrer habe.

Den gegenwartig angestellten Facher - Behrern wird jene Rlaffe jugetheilt, fur welche fie am meiften geeigne

befunden werden, und fie find jur Genehmigung anber anguzeigen.

Jeber Rlaffen . Lehrer hat nebft bem Latein von ben Rebenfachern jene vorzutragen, mas bisher feiner Rlaffe jugewiesen mar, und ben Fortgang seiner Schuler in jedem Lehrsache besonders zu Kaffifiziren.

#### Nro. 202.

"Hoffammer = Decret vom 3. September 1818, an das füstenländische Landes = Gubernium.

#### Diaten = Claffe ben Begirts=Commiffariaten.

Da bie Bezirts . Commiffare in Suprien mit ben lanbesfürftlichen Lanbrichtern in Tprol gang gleichen Birfungefreis haben, und bepbe in politischen Geschaften ber Leitung ber betreffenden Rreibamter, in Juftig . Defchafe ten bingegen unmittelbar ben Appellations . Gerichten une terfteben, Die letteren aber ber IX. Diaten , Claffe gugewiesen find; find auch die bortigen Begirts - Commiffatia. te nach diefer Ausmag zu behandeln, und mird biernach fur ben Begirte. Commiffar und Jufligiar bie IX fur ben Steuereinnehmer bie X für ben Aftuar die XI. und fur die Amteschreiber bie . Diaten . Claffe bestimmt.

#### Nro. 205.

Justig - Sofdecret vom 4. September 1818, an fammtliche Appellations-Gerichte. Rundgemacht

in Nieder - Desterreich, in Mahren und Schlessen am 15.; in Inner-Desterreich, am 18.; im Rustenlande am 19.; in Galizien am 23. September 1818.

Berhandlung ber Amtsgefchafte mit fremben Beborben.

Ueber bas Befugniß inlandischer Gerichte, die Umtis geschafte mit fremden Beborben zu verhandeln, haben Ge. Rajestat folgende Borschriften zu ertheilen geruhet:

- reren gepruften Rathen bestehen, tonnen sich in burgerlichen und peinlichen Rechtsangelegenheiten mit ausländisichen Behorden gleichen Ranges, selbst jene ber ResidenzStadte nicht ausgenommen, unmittelbar in bas Einver, nehmen sepen; diese Borschrift gilt auch für die Praturen bes Lombardisch Benetianischen Königreiches, und für die landesfürstlichen Land- oder Pfleggerichte in Eprol, Borsarlberg, Salzburg, dem Inn- und Pausruckviertel.
  - 2) Anderen Gerichten wird nur in Rriminal-Sachen,' bann in Geschäften, wobep Gefahr am Berzuge eintritt, mit fremden Behörden unmittelbar zu verhandeln gestattet. Außer diesen bepben Fällen haben sie sich burch bas Appellations-Gericht bahin zu verwenden.
  - 3. Berhandlungen mit fremden Behorben ungleichen Ranges find, wo nicht bringende Gefahr besondere Besichteunigung erfordert, immer burch die Appellations/Gesrichte einzuleiten.
  - 4. In Ansehung jener ganber, wo ben Beborben ber Berlehr mit Defterreichischen Gerichten und die Annahme

ber Ersuchschreiben nur unter besonderen Beschrankungen und Form gestattet wird, foll die bisher ubliche Art gu verhandeln, so lange bepbehalten werden, bis durch ges meinschaftliches Einverft andniß ein Anderes sestgesest werden wird.

Durch gegenwartige Verordnung werden die Hofbecrete vom 1. August 1806, 26. September und 19. Des
zember 1807, so wie das Circular des Appellations . Berichtes zu Venedig vom 6. August 1815, und die Verordnung des Guberniums zu Mayland vom 22. May 1815,
in so fern sie sich auf die Verhandlungen der Gerichte
über bürgerliche und peinliche Rechtsangelegenheiten beziehen, außer Kraft geset; dagegen die über die Auslieferung der Verbrecher ertheilten Vorschriften fernerhin genau
zu beobachten sind.

Nro. 204.

Hoftammer = Decret vom 4. September 1818. an die Länderstellen in Illnrien und dem Küstenlande. Kundgemacht in Illnrien am 26.; im Küstenlande am 28. September 1818,

Riein - Salgverichleif wird frengegeben und bie Salgpreife berabgefest.

Seine Majestat haben zu besehlen geruhet, daß in dem Königreiche Illprien, in der illprischen Militar. Granze, in Dalmatien und im Rustenlande, in so fern in demselben der Frephandel noch nicht eingeführet ist, die ararialische Salzverschleiß - Verwaltung bloß auf den Verschleiß im Großen aus den f. t. Magazinen zu beschränken, und der weitere Klein - Salzverschleiß allgemein frep zu geben fep; daß ferner die gegenwärtigen Salzpreise ben den ara-

rialischen Berschleiß - Magazinen, mit Ausnahme jener von Carlopago und Zengg, dann auf den Duarnerischen Infeln, sur welche rucksichtlich der Lokalitäts = Berhaltnisse besondere Preise bestimmet wurden, allgemein um 12 Perzent zu vermindern, und nebstben noch jenen Gegenden die Bortheile niedriger Preise zuzuwenden sepn, in welchen die Salz - Transport-Auslagen des Aerariums geringer sind; und endlich, daß es zur Berhuthung eines Salz = Monopols, und überspannter Preise im Rleinverschleiße an den geeigneten Orten nicht an Salz - Magazinen sehlen solle; daher insbesondere die Salz = Magazine in Krain noch fort zu bestehen haben, und nur dann, und in so fern aufz gelassen werden durfen, als über ihre Entbehrlichkeit die vollkommene Beruhigung obwaltet.

Die in Folge dieser allergnabigsten Bestimmungen antfallenden geringeren. Salzpreise enthalt der beygeschlosesene Lariff, welcher eben so, wie die Allerhöchst befoh- lene Freygebung des Rleinverschleißes und hinsichtlich der frepe Berkehr mit dem aus den k. L. Aerarial Magazinen gekausten Salze in allen Theilen des Königreichs Ilprien, und in der Militar Granze mit 1. Rovember 1818 in Wirksamkeit zu treten hat.

Den Salzhandlern wird, wie es bisher im Ruftenlande geschieht, über den jedesmahligen Salz - Ankauf aus den Magazinen eine gedruckte Bollete zu ihrer Legitimation über den rechtmässigen Salzbezug unentgeldlich verabfolgt werden, und es wird ihnen die Abnahme und Verwahrung dieser Bollete'zu ihrer eigenen Sicherheit, somit um sich über das erkauste Salz gehörig ausweisen zu können, zur Pflicht gemacht. ber Ersuchschreiben nur unter besonderen Beschrantungen und Form gestattet wird, soll die bisher ubliche Art zu verhandeln, so lange bepbehalten werden, bis durch ges meinschaftliches Einverft indniß ein Anderes sestigesest werben wird.

Durch gegenwartige Verordnung werden die Hofdecrete vom 1. August 1806, 26. September und 19. Des
zember 1807, so wie das Circular des Appellations Serichtes zu Venedig vom 6. August 1815, und die Verordnung des Guberniums zu Mayland vom 22. May 1816,
in so fern sie sich auf die Verhandlungen der Gerichte
über bürgerliche und peinliche Rechtsangelegenheiten beziehen, außer Kraft geset; dagegen die über die Auslieferung der Verbrecher ertheilten Vorschriften sernerhin genau
zu beobachten sind.

Nro. 204.

Hoffammer = Decret vom 4. September 1818. an die Länderstellen in Illnrien und dem Küstenlande. Kundgemacht in Illnrien am 26.; im Küsstenlande am 28. September 1818,

Riein - Salgverfchleif mirb frengegeben und bie Salgpreife berabgefest.

Seine Majestat haben zu besehlen geruhet, daß in dem Konigreiche Juprien, in der illprischen Militar-Granze, in Dalmatien und im Rustenlande, in so fern in demselben der Frephandel noch nicht eingeführet ist, die ararialische Salzverschleiß Berwaltung bloß auf den Verschleiß im Großen aus den f. f. Magazinen zu beschränken, und der weitere Rlein Salzverschleiß allgemein frep zu geben fep; daß ferner die gegenwärtigen Salzpreise bep den ara-

rialischen Verschleiß - Magazinen, mit Ausnahme jener von Carlopago und Zengg, bann auf den Duarnerischen Inseln, sur welche rucksichtlich der Lokalitäts = Verhältnisse besondere Preise bestimmet wurden, allgemein um 12 Perzent zu vermindern, und nebstbep noch jenen Gegenden die Vortheile niedriger Preise zuzuwenden sepn, in welchen die Salz - Transport-Auslagen des Aerariums geringer sind; und endlich, daß es zur Verhüthung eines Salz = Monopols, und überspannter Preise im Rleinverschleiße an den geeigneten Orten nicht an Salz - Magazinen sehlen solle; daher insbesondere die Salz = Magazine in Krain noch fort zu bestehen haben, und nur dann, und in so fern auf gelassen werden dürsen, als über ihre Entbehrlichkeit die vollkommene Veruhigung obwaltet.

Die in Folge dieser allergnabigsten Bestimmungen antfallenden geringeren. Salzpreise enthalt der beygeschlosesene Lariff, welcher eben so, wie die Allerhöchst befohziene Freygebung des Rleinverschleißes und hinsichtlich der frepe Verkehr mit dem aus den t. t. Aerarial Magazinen gekausten Salze in allen Theilen des Königreichs Juprien, und in der Militar Granze mit 1. Rovember 1818 in Wirksamkeit zu treten hat.

Den Salzhandlern wird, wie es bisher im Ruftenlande geschieht, über den jedesmahligen Salz - Ankauf aus den Magazinen eine gedruckte Bollete zu ihrer Legitimation über den rechtmassigen Salzbezug unentgeldlich verabfolgt werden, und es wird ihnen die Abnahme und Verwahrung dieser Bollete'zu ihrer eigenen Sicherheit, somit um sich über das erkauste Salz gehörig ausweisen zu können, zur Pflicht gemacht.

# Tariff.

Der Salzpreise im ganzen Königreiche Illprien, in der illprischen Militar-Granze und in Dalmatien, welche in Folge allerhöchster Entschließung vom 12. August 1818 bey nachbenannten !. f. Salz-Magazinen bestimmt worden sind.

| N (           |                   |      | ins .<br>er-Zen |                   |     |
|---------------|-------------------|------|-----------------|-------------------|-----|
| der Proving   | des Salz-Magazins | Weis | ſcē.            | Schu<br>ob<br>Gra |     |
|               |                   | ft.  | fr.             | fL,               | fr. |
| Rarnthen      | Villach           | 6    | 10              | _                 |     |
| Krain         | Spital            | . 5  | 54              | -                 | -   |
|               | Radmannsdorf.     | 6    | 10              | 6                 | 26  |
|               | Baibach           | 5    | 56              | 6                 | 12  |
|               | Abelsberg         | 5    | 39              | 4                 | 55  |
| Allprisch-    | B(A. ).           |      |                 |                   |     |
| Aroatien      | Rarlstadt         | 6    | 10              | 6                 | 26  |
| Ruftenland    | Finme und Budari. | 5    | 10              | 3                 | 26  |
| Iftrien       | Bey allen Magas   | 4.   | 39              | •                 | 55  |
| Quarnerischen |                   | 4    | 3.              | 2                 | 47  |
| Infeln        | betto betto       |      |                 | 3                 | _   |
| Militar.      | Bengg und Carlo-  |      |                 | ļ                 |     |
| Grange        | pago              | 3    | 40              | 3                 | -   |
| Dalmatien     | Ben allen Maga-   |      | ·               |                   |     |
|               | ginen             | -    |                 | 3                 | 30  |

#### Nro. 205.

Hoffanzley Decret vom 5. September 1818, an das Galizische Landes - Gubernium.

Uniform fur bas Straffenbau Directions : Rechnungs .
Confections = Perfonale in Galigien.

Seine Majestat haben als Ausnahme zu gestatten geruhet, daß das Galizische Straffenbau Directions. Rechnungs . Confections . Personale die Uniforme nach der XI. Rlaffe tragen burfe.

#### Nro. 206.

Commerz - Hofcommissions - Decret vom 8. Sepstember 1818, an das f. Bohmische Landes-Gubernium. Aundgemacht in Bohmen am 19. September 1818.

Beftimmung, wer unter bie benachbarten Sanbelle unb' Dewerbeleute, benen ber Befuch der Lirchtage gum ganbel mit erlaubten Waaren gestattet ift, ju gablen fep.

Es ist hohen Orts die Frage in Anregung gekommen: wer eigentlich unter die benachbarten Gewerbs, und Danbelsleute ju zählen sep, benen der Besuch der Kirchtage jum Pandel mit erlaubten Waaren in Gemäßheit der unter dem 26. November 1817\*) ergangenen Verordnung gestattet ist, und welche Granzlinie überhaupt in dieser Beziehung anzunehmen sep?

<sup>\*)</sup> In dem XXXIX. Bande biefer Ges. Samml. S. 120
Mc. 297.

Dierüber ift festgesest worden: daß der Besuch der Rirchtage jum Verkause erlaubter Maaren wechselseitig auf die benachbarten Kreise, ohne Unterschied der Provinz, in der Art zu beschränken sep, daß jeder Gewerds und Handelsmann die Rirchtage des Kreises, in dem derselbe domizisirt, dann jene in den unmittelbar an den Kreis seines Ausenthaltes angranzenden Kreisen, solche mögen zu derselben oder einer andern Provinz gehören, zu besuchen berechtigt; dagegen aber von dem Besuche der Kirchtage in andern nicht benachbarten und angranzenden Kreisen ausgeschlossen sept soll.

#### Nro. 207.

Hoffanzley. Decret vom 9. September 1818, an sammtliche Landerstellen. Fustiz-Hofdecret vom 31. December 1818, an sammtliche Appellations-Gerichte. Kundgemacht, im Küstenlande, am 31. December 1818.; in Böhmen, in Dessterreich ob der Enns, in Illyrien am 4.; in Stepermark und Kärnthen, am 6. Januar in Nieder-Desterreich, am 21. März 1819.

Benehmen in Fallen mo bie Erbsteuerbemeffung mit ber Entscheibung streitiger Privat = Rechte auf ben Raclast im Zusammenhange fieht.

Ueber die Frage: Wie fich in Fallen, mo die Erbfteuerbemessung mit der Entscheidung ftreitiger PrivatRechte auf den Rachlaß im Zusammenhange fieht, und zwar insbesondere in Fallen,

- a) wo der Besiter des Nachlasses, der Erbe, bes hauptet, daß dasjenige, mas ihm als ein patentmäßig der Besteuerung unterliegendes Gut angerechnet werden will, aus andern Rechtstiteln, &. B. jure crediti, aus den Heiraths. Contracten zc. schon sein eigen sep, und wo daher derselbe mit dem Erbsteuersonde in die Collision treten wurde; dann
- b) wo ein Dritter rechtliche Anspruche auf basjenige macht, mas von dem Bestiger des Rachlasses als ererbtes Gut behauptet wird, zu benehmen sep? haben Seine f. f. Majestat nachfolgende hochste Entschließung zu erlassen gaubet:

Die Erbsteuer - Pofcommission habe wie bisher die von dem Erben vorgelegten, und von den Abhandlungs-Behörden berichtigen Erbsteuerausweise zu prufen, und die Erbsteuer nach den gesetzlichen Vorschriften zu bemelen, ohne daß gegen die hiernach gefällten Erkenntnisse der Erbsteuer - Poscommission und im Recurswege der Postanzlep den Partepen der Rechtszug zugestanden werden könne; daß aber die Bemessung der Erbsteuer erst dann besinitiv zu gelten habe, wenn in Ansehen der streitigen Rechtstitel auf den Nachlaß die Entscheidung erfolgt ist; daher hat

ad a) in solchen Fallen, wo ber Rechtstitel zwischen ben zum Rachlaffe Berufenen und bem Erb fteuers fonde ftreitig ift, nahmlich: wo ber Besiger bes Rachslaffes, ber Erbe, behauptet, daß dasjenige, was ihm als ein patentmäßig ber Besteuerung unterliegendes Gut angerechnet werden will, aus andern Rechtstiteln, z. B.

jure crediti, aus bem Beiraths-Contracte ze, icon fein eigen fep, ber Fiscus gegen bie gum Nachlaß berufene Partep auf die Aufforderung der Erbsteuer- hofcommission gur Bertretung bes Steuergefalls einzuschreiten;

ad b) in benjenigen Fallen aber, wo ichon bep Borles gung ber Erbsteuerausweise ober ben Singusgabe ber Steuerbemeffung von einem Dritten gegen ben Befiet bes Rachlaffes, ben Erben, behauptet werden will, baf. , bas jur Steuerbelegung angetragene Bermbgen gang ober gum Theil ibm aus einem Rechtstitel gebore, welcher, wenn er rechtlich erwiesen wird , baffelbe von ber Erb. fteuer befregen murbe; find die Partepen, falls ber Streit zwischen ihnen obwaltet, anguweisen, ihre Reche te vor bem ordentlichen Richter auszutragen, zugleich bat bann die Erbsteuer . hoscommission die Einhebung der Steuer von dem noch zweifelhaften Theile bes Bermos gens einstweilen gu fiftiren; jedoch bafur gu forgen, bağ ber allenfalls nach Ende bes Rechtstreites ju entrichtende Steuerbetrag ficher geftellt werbe, wobep ber Erbsteuer - Sofcommiffion und im weitern Buge ber 7. f. hoffanglep die Enticheibung uber bie Frage: welcher Betrag , und auf welche Art berfelbe ficher ju ftellen fep? vorbehalten bleibt.

### Nro. 208.

Hoffammer - Decret vom 9. September 1818, an fämmtliche Länderstellen , mit Ausnahme von Galizien. Kundgemacht , in Nieder - Desterreich

am 12.; in Böhmen, am 15.; in Mahren und Schlesien, am 18. September 1818.

perabfequing bes Poftrittgeldes vom 1. Detober 1818.

- Die t. t. allgemeine hoftammer hat zu bestimmen befunden: daß bep den gegenwärtig gesunkenen Futter preisen, vom 1. October d. 3. angefangen, das Post-rittgeld sowohl bev Aerarial als Privat Ritten einst, weilen bis auf weitere Weisung
- a) in fammtlichen Alt. Deutschen Provingen von brep auf zwep Gulben 30 fr. D. D.,
- b) in Galigien von zwep Gulben 30 fr. auf zwep Gulben 20. 20.,
- c) in Tprol, bann in Salzburg und in ben Parzellen bes Inn und Sausruckviertels auf Einen Gulben Conventions : Munze Reichswährung pr. Pferd und eine einfache Station herabgesett werde, daß es aber bep der bisherigen Ausmaß sowohl der Trint als Schmiergelder zu verbleiben habe.

# Nro: 200.

Hoffanzlen = Decret vom 10. September 1818, an fammtliche Länderstellen.

Borfdrift bey Aufnahme ber Competentinnen in bas pers nalfer Offigierstochter . Inflitut.

Mit Beziehung auf bas hofbecret vom st. Dezember 1814 \*) und g. Februar 1815, \*\*) welche die Bors

<sup>\*)</sup> In bem XXXIV. B. biefer Def. Samml. S. 420, Rr. 209.

<sup>\*\*)</sup> In bem XXXV Bande biefer Gef. Samml. 6. 74 Dr.

ŧ 9.

folche nach ber Erklarung des untersuchenden Arztel die Aspiranten für den Zweck des hernalser. Offiziers. Tochter Instituts, Bildung zu Erzieherinnen weiblicher Jugend, anch nicht absolut untauglich machen, ein solches Madchen nicht gleich in das Institut abgesendet, sondern der Fall erst dem General Commando angezeigt wetden solle.

Das General-Commando hat bann zu verfügen, daß bas Madchen noch vorher bem birigirenden Stabsarzte, ober wo dieses nicht thunlich ist, einem t. t. Rreisarzte vorgestellet werbe, um über derselben Tauglichkeit für das Institut ein Parere auszusertigen. Mur, wenn auch dieses Parere für die Tauglichkeit lautet, darf ein solches Madchen in das Institut abgesendet werden; woben jedoch die Erklärungen der Aerzte zugleich dem hoftriegsrathe vorzulegen sind.

Das General. Commando hat die gegenwartige Berordnung sammtlichen unterstehenden Behörden, insbesondere aber der feldarztlichen Branche gehörig kundzumachen, und die lestere um so mehr zur größten Ausmerksamkeit bep der Untersuchung solcher Individuen anzuweisen, als
Se. Majestat ausdrucklich befohlen haben: daß, wenn bep
Ankunft eines Madchens im Institute das ausgestellte Gesundheits - Beugniß so unrichtig befunden wurde, daß basselbe zurückgesendet werden mußte, der Aussteller des uns
richtigen Beugnisses die Kosten der Reise zu tragen heben soll.

#### Nro. 210.

Hoffanzlen - Decret vom 10. September 1818, an die Länderstellen in Illyrien, Eprol, und dem Küstenlande. Kundgemacht, in Illyrien am 6.; in Eprol am 14. Octob. 1818.

# Beftreitung ber Soften ben Pfarrhof-Reparaturen.

Bur schnellen Erhebung und herstellung ber Pfarr, hof Baulichkeiten nach dem Tode der Pfarrer, Euraten, oder Beneficiaten bep jenen Pfarrgebauden, wobey offents liche Fonds als Patron einzutreten haben, und zur Bersmeidung der Streitigkeiten mit den Erben der Verstorbesnen, welchen die Verbindlichkeit obliegt, dasjenige, was aus Nachlässigkeit, Schuld, oder Verwahrlosung des verssstorbenen Pfarrers, Curaten, oder Beneficiaten oder seis ner Dienstleute erweislichermassen schadhaft geworden ist, aus der Verlassenschafts. Masse herstellen zu lassen, wird verordnet:

Don dem Tode eines Pfarrers, Curaten, ober Beneficiaten hat das Gericht ungesaumt dem f. t. Kreis, amte die Anzeige zu machen; dasselbe aber, ebenfalls ohne Verzug, den Stand des Pfarrgebaudes durch den f. t. Kreis-Ingenieur genau untersuchen, und Gebrechen, welche sich aus Schuld, Nachlässigkeit, oder Vermahrlo, fung des verstorbenen Priesters ergeben, genau bezeichnen zu lassen; wobep zugleich auszuweisen ist, was die her-stellung derselben koste. Sind die Erben oder ihre Vertiester dem f. f. Kreisamte bekannt, so sind sie zu dieser Uns

XV. Banb.

terfuchungs - Commission vorzuladen , und ihre Efflarung ift dem Protofolle einzuschalten.

- tersuchung, und die Summe, welche an die Erben zur herstellung der Gebaude gefordert wird, spgleich dem Gubernium vorzulegen, welches dem t. t. Landrechte dann die Mittheilung ungesaumt machen wird. Das t. t. Landrecht hat diese Forderung den Erben oder Masse. Bertretern zu erdsinen, und mit Bestimmung eines verhältnismässigen, jedoch kurzen Termines, und ohne unnothige Erstreckungen zu gestatten, die Erklärung abzusordern, ob sie sich zur Leistung des verlangten Betrages erklären, oder die Vornehmung eines gerichtlichen Augenscheines begehren.
  - 3) Wird auf ben gerichtlichen Augenschein erkannt, fo ift er jedesmahl mit Zuziehung der t. t. Kammerpros kuratur und des Kreis , Ingenieurs in der kurzesten Frisk einzuleiten. Bon dem gerichtlichen Erkenntnisse wird es abhangen, wer die Kosten dieser Augenscheins Commission zu bestreiten habe.
  - 4) Wird die Tragung der Rosten dieses gerichtlichen Augenscheines gegen die Erben erkannt, so ist sogleich aus der Verlassenschafts. Masse sowohl dieser Betrag zu entrichten, als jener, der als Vergutung für den schlechten Bustand der Gebäude ausgesprochen wird, an das Landes-Gubernium zur Verwendung bep den als nothwendig anerkannten Reparationen zu erfolgen; indem, wenn die Erben auch gegen dieses rechtsgultige Erfenntnis einen weiturn Rechtszug ergreisen sollten, und ihnen noch ein minderer Ersas. Betrag hierüber auserlegt wurde, denselben

ber in der Folge des Erkenntnisses des ersten Richters zuerkannte Mehrbetrag von jenen, die sonst geseslich zur Derstellung der Pfarrgebaude verpflichtet find, immer noch
zurud ersest werden konnte, sie daher keinen Schaben leiden, wogegen allerdings durch die langere Verzögerung der Bau- Reparationen ein Nachtheil für die Bau-Pflichtigen entstehen mußte.

#### Nro. 211.

Hoftammer - Decret rom 11. September 1818, an sammtliche Känderstellen. Kundgemacht, in Nieder - Desterreich, am 21.; in Mahren und Schlessen am 25.; in Galizien, und dem Küssen- lande am 28.; in Böhmen, am 29.; in Steher- mark und Kärnthen, Throl u. Borarlberg am 30. September 1818.

Berjollung ber Debl. Seifen Beffanbtheile und aller Seifens Battungen fur bas Ausland.

Seine Majestat haben für die kunftige Verzollung ber Dehlseifen - Bestandtheile und aller Seisen-Gattungen folgende von der t. t. Commerz . Poscommission in Antrag gebrachte Bestimmungen zu genehmigen geruhet:

1) Die in bem neben bepgefügten Tariffe fur bie Ein- und Ausfuhr gebachter Artitel bestimmten Bollfage haben, vom Tage der bffentlichen Rundmachung angefangen, an allen Grangen ber Desterreichischen Monarchie gegen bas Ausland gleichformig in Wirksamkeit ju treten.

1) Dagegen ist der Verkehr mit diesem Artikel im Innern der Monarchie, nahmlich zwischen den alten und neu erwordenen Desterreichischen Provinzen (mit Ausnahme von Ungarn, Siebenburgen, Dalmatien, Istrien und den Seehafen von Triest und Fiume, mit Indegriff der dazu gehörigen, außer der Boll Limbe gelegenen Distrikte) ganz zollfrep; jedoch nur unter der Bedingung gestattet, daß die einzelnen Versendungen jedes Mahl der Untersuchung bep den Bollamtern an der Bwischen-Linie unterworfen bleisben, welche sich überzeugen mussen, ob darunter nicht andere, der Verzollung an der Swischen Linie unterliegenster, der Verzollung an der Swischen Linie unterliegenster find.

Lariff Iber die Verzollung der Dehlseisen-Bestandtheile und aller Seifengattungen.

| Posten. | Benennung der Artitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Einfuhrs.  30U für das Wiener Gewicht. [L.   [Tr.   pf. |       |  | fi<br>g | goll gener ewicht. |         |  |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|--|---------|--------------------|---------|--|--|
| 3 4     | Del, Dlivendhl aller Gat, tungen und dergleichen Gesläger i Centner Sporco.  Soda, Spanische Asche oder Aschensalz (Goda d'Alicante) wie auch Ungarische ohne Unterschied i Cent. Sporco.  Rall von einer Ladung sur ein Zugpferd.  — auf den Schiffen zu Wassser, i Centner  Seise, gemeine, und Delseise zu Manufacturen ohne Unterschied, i Centner Sporco.  Dergleichen Ungarische. dette |                                                         | 30 15 |  |         | 10 2 6 I 6 6       | 2 1 1 3 |  |  |

# = ( \$74 ) =

#### Nro. 212.

Studien-Hofcommissions-Decret vom 12. September 1818. an sammtliche Landerstellen.

Berboth des Urlaubes für Professoren ber Beilfunde mabrend bes Souljabres.

Seine Majestat haben zu befehlen geruhet, bag ben Professoren ber Mebizin, Chirurgie, und Geburtsbulfe mahrend bes Schuljahres tein Urlaub ber Privat-Praxis wegen extheilt werben burfe.

#### Nro. 213.

Soffammer - Decret vom 12. September 1818, an sämmtliche Länderstellen. Kundgemacht in Böhmen und Illyrien, am 29; in Stepermark und Kärnthen am 30. September; in Währen und Schlessen am 2.; im Küstenlande, in Tyrol und Vorarlberg, am 7. October 1818.

Bollfage für bie Glasmaaren und bie dagu geborigen Artitel.

Seine Majestat haben die von der t. t. Commerghoffommission in Antrag gebrachte Regulirung der Einund Aussuhrs - Bolle für die Glasmaaren und für die dazu gehörigen Artitel zu genehmigen, und daben folgende Bestimmungen festzusepen geruhet:

1) Bom Tage ber offentlichen Rundmachung angufangen haben die in dem bepgefügten Tariffe fur die Gins und Ausfuhr gedachter Artitel bemeffenen Bollfage an allen Grangen der Desterreichischen Monarchie gegen das Ausland gleichformig in Wirksamkeit zu treten.

- 2) Der Verkehr mit diesen Artikeln im Innern der Monarchie, nahmlich zwischen den alten und neu erworbenen Desterreichischen Provinzen (mit Ausnahme von Unsgarn, Siebenburgen, Dalmatien, Istrien und den Freyshasen von Triest und Fiume) ist ganzlich zollfrey; jedoch nur unter der Bedingung gestattet, daß die einzelnen Verssendungen jedes Mahl der Untersuchung ben den Bollamstern an der Zwischen-Linie unterworsen bleiben, welche sich überzeugen mussen, od darunter nicht andere der Verzollung an der Zwischen-Linie unterliegende Artikel bepseepackt sind.
- 3) Dagegen aber werben auch jene Artikel, auf welche fich bie im Tariffe mit größern Biffern aus, gedrucken Bollage beziehen, wenn sie ausländische Erzeug, niffe find, im ganzen Umfange ber Desterreichischen Monarchie als außer Handel gesett erklart.
- 4) Für ben Fall endlich, baß Einem ober bem anbern Privaten die Bewilligung ber Einfuhr biefer außer Dandel gesetten Artifel zum eigenen Gebrauche gegen vorläufig zu erhebenden Paß ertheilt wird, ift der im Tariffe festgesette und mit einer Linie unterzogenen Biffern ausgebrudte Einfuhrszoll einzuheben.

# . Tariff

über bie Bergollung ber Glasmaaren und ber bagu gehörigen Artifel.

| Beneumung ber Artifel.                                                                            | Boll<br>nach dem<br>Wiener |            |     | Ausfuhrt. Boll nach dem Wiener Gewichte. |     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-----|------------------------------------------|-----|----|
|                                                                                                   | A.                         | !r.        | br. | ft.                                      | fr. | br |
| Blaswaren, als: Blastafetn und Sohlglafer, ohne Unterfchieb , Centn. Sporco                       | 18                         | _          | 1   | -                                        | 7   |    |
| nebit Spiegelglafer, vom Gul. benweethe                                                           | _                          | <u>36</u>  | -   | -                                        | _   |    |
| und Kronglas, i Centn. Sp                                                                         | -                          | 6          | -   | -                                        | •4  |    |
| benwerthe                                                                                         |                            | 19         | ·   |                                          | _   |    |
| benwerthe Glasgalle, i Centn. Sp                                                                  |                            | 24         | _   |                                          | •   |    |
| - Schmelzglas ohne Unterschied, 2 Pfund                                                           | -                          | <u>3</u> 6 | -   | -                                        | -   |    |
| Unterfchieb, gearbeitete Glus-<br>finffe, wie auch andere fleine<br>Blasmaaren (Conterie) 1 Pfund | 1                          | 12         | -   | _                                        | -   | •  |

# Nro. 214.

Hoffanzlen Decret vom 14. September 1818, an das Böhmische, und Mährisch - Schlesische Landes - Gubernium.

Berboth bes Saltens driftlider Dienftbothen von Juben.

Seine Majestat haben zu befehlen geruhet, baß es bep dem bestehenden Berbothe, daß Juden teine drift, liche Dienstbothen und Saugammen halten sollen, zu be, wenden habe, und baß dieses Berboth ernstlich aufrecht zu erhalten sep.

#### Nre. 215.

Hoffanzlen - Defret vom 14. September 1818, an fämmtliche Länderstellen.

Aufrechthaltung bes Berboths ber Ablieferung bes Bleifches von Wafenmeiftern.

Seine Majestat haben zu befehlen geruhet, daß von dem bereits in früheren Worschriften, insbesondere aber in dem Patente vom 14. May 1770 h. 24 festgesesten Berbothe der Ablieserung eines Fleisches von Seite der Wasenmeister in keiner Dinsicht abgegangen werden durse; es ist daher strenge darüber zu wachen, daß diese Worschrift genau befolgt werde.

# Nro. 216.

Hoffanzley. Decret vom 14. September 1818, an fammtliche Landerstellen. Kundgemacht in Niederöfterreich, am 18.; in Stepermark und Karn-

then, am 30. September; in Ilhrien am 1.; in Galizien, am 5.; in Böhmen, am 8.4 in Mähren und Schlesien, am 9. October 1818.

Elaffen - und Perfonal - Steuer für bas Jahr 1819.

Seine Majestat haben die Classensteuer mit dem 50 percentigen Zuschuffe im Papiergelbe nach den bisher bestandenen Bestimmungen, dann die Personalsteuer nach der im Patente vom 1. Junius 1816 festgeset n Ausmaß von drepsig Areuzern in Conventions-Munze für jeden Steuerpflichtigen für das Militarjahr 1819 anzuordnen geruhet.

In Ansehung der Classensteuer ist sich nach den bis, her beobachteten in dem Patente und den nachträglichen Circular. Verordnungen ausgedrückten Modalitäten zu be, nehmen; rücksichtlich der Personalsteuer aber ist ganz so wie in den Jahren 1817 und 1818 vorzugehen, wornach die Personal. Steuer pro 1819 mit 30 fr. Silbergeld längstens die Ende Marz 1819 eingehoben, und von den einhebenden Ortsobrigkeiten längstens die Ende Aprill 1819 an die Staats. Cassen abgeführt werden mus.

Sobald die gange Steuersumme eingehoben ift, muß auch das Steuer, Register gur Amtsbandlung und Controlle der Buchhaltung an die Landesstelle überreicht werden.

Den einsammelnden Obrigkeiten haben Seine Mas jestät für die Einhebung ber Personalsteuer den bewilligten Abzug eines ganzen Percentes von dem eingehobenen Steuerbetrage allergnabigst zugestanden.

# Nro. 217.

Hoffanzlen - Decret vom 14. September 1818, an sämmtliche Känderstellen. Kundgemacht in Mieder - Desterr., am 18.; in Desterreich ob der Enns, am 21.; in Ilhrien, am 22.; in Steher-mark und Kärnthen, am 22.; in Galizien, am 26.; Eprol und Vorarlberg, am 29. September 1818. Sinauseudung der Frisk zur Umsesung der Lotto - Capitalien vom 4. Ratum des Lotto e Auleihens vom 31. Januar 1795.

In Berfolg bes mit Circular . Berordnung vom 12. Rovember 1816 festgefesten peremtorifchen Ginberufungs, Termines jur Bepbringung der in t. t. hoffammer : Obligationen umzufegenden Rieder . Defterreichifden ftanbifden Lotto , Capitalien , welche jur 4. Rate bes im Jahre 1795 eröffneten Rieder , Defterreichischen ftandischen Lotto , Unlebens gehoren, merben nun auch biejenigen Intereffenten gebachten Botto - Unlebens hiermit aufgeforbert, welche fich noch vor Ablauf der mit Ende Februar 1817 verftrichenen Bermechelungefrift bie boberen Bewilligungen gur Bertaufdung ihrer Dieber - Defterreichischen ftanbischen Lotto . Rapitale in ?. ?. hoffammer , Dbligationen erwir. fet, aber bavon bisher feinen Gebrauch gemacht haben, fodann diejenigen, melde im Befice folder Nieder . Defterreichischen fandischen ju 2 (4) Percent verzinslichen Lotto - Capitale fich befinden, Die in den fruher und gwar im Jahre 1808 und 1810 Statt gehabten Verlosungen gur Dinausgahlung geeignet worben find.

Bur Geltendmachung bes einen ober andern Litels auf oben ermahnte Rieber - Defterreichische ftanbifche

Lotto, Capitalien, weswegen fich beym Rieber. Defterreichischen standischen Obereinnehmeramte zu melben ift, wird eine Frist spatestens bis Ende December 1819 eingeraumt, nach beren Ablauf die nicht angemeldeten Betrage für null und nichtig erklaret, und in den Credits-Buchern geloschet werden wurden.

# Nro. 218.

Hoffanzlen-Decret vom 13. September 1818, an die Länderstellen in Illyrien, dem Küstenlande und Tyrol. Kundgemacht in Illyrien, am 29. September 1818.

Grundfteuer fur bas Militarjahr 1819.

Seine Majestat haben anzuordnen gerühet: baß gur Bebedung bes Staatsaufmandes fue bas Jahr 1819 bie Grundsteuer in den neu erwordenen Provinzen fur das gedachte Jahr in eben denselben Betragen eingehoben merbe, in welchen fie, den bestehenden allerhöchsten Entichließungen gemäß, fur das Jahr 1818 entrichtet murde.

Diese allerhöchste Entschließung wird mit dem Beysaße zur allgemeinen Renntniß gebracht: daß in Gemäßheit derselben die Bezirts Dbrigkeiten durch die Kreisamter unter Einem angewicsen werden, die Grundsteuer für
das eintretende Militar Jahr 1819 einstweisen, bis die
neuen Vorschreibungen hinausgegeben werden konnen, nach
der für das Jahr 1818 vorgeschriebenen Schuldigkeit in
ben gewöhnlichen Raten a Conto, und gegen einstweilige
Abquittirung auf den bisherigen Zahlungsbogen der Contrisbuenten, einzuheben.

# Nro. 219.

hoffanzlen! - Decret vom 16. September 1818, an sammtliche Länderstellen.

Befrepung ber exponirten Etifte und Rloftergeiftlichen von ber Rlaffenfteuer,

Aus Anlaß eines spezifischen Falles, zusolge beffen ein exponirter Stiftsgeistlicher von bem fatirten, ihm von bem Stifte zusließenden Einkommen zur Rahlung der Rlaffensteuer verhalten wurde, haben Se. Majestat anzuord, nen geruhet: daß die exponirten Stifts, und Rlostergeistelichen in Ansehung des ihrem Stifte und Rloster zuge-borigen Einkommens der Rlassensteuer nicht unterzogen werden sollen.

# Nro. 220.

Hoffammer Decret vom 16. September 1818, an sämmtliche Länderstellen. Kundgemacht, in Böhmen am 29.; in Nieder-Desterreich, Stepermark und Kärnthen am 30. September; in Mähren und Schlessen, am 2.; im Küstenlande und Galizien am 4.; in Tyrol und Borarlberg am 7. October 1818.

Bollbeftimmung für mehrere Getrante und Frengebung bes inneren Berfehre berfelben mit einigen Ausnahmen,

Seine Majeftat haben in Beziehung auf Die von ber t. t. Commer, pofcommission angetragene allgemeisne Bollregulirung fur Die Getrante folgende Bestimmungen festzusegen geruhet:

3) Bom Tage biefer Rundmachung angefangen ba-

ben die in dem bepgefügten Lariffe fur die Gin, und Austuhr der barin genannten Getrante bestimmten Sollfage an allen Granzen der Monarchie gleichformig in Wirksamteit zu treten.

- 2) Dagegen wird ber Verkehr mit diesen Artikeln im Innern der Monarchie, nahmlich zwischen den Altosterreichischen und den neu erworbenen Bandestheilen (mit Ausnahme nachgenannter Provinzen und Getranke) unter
  der Bedingung ganz zollfrep gestattet: daß die einzelnen Versendungen jedes Mahl der Untersuchung bep den
  Bollamtern an den Zwischen-Linien unterworfen bleiben,
  welche sich überzeugen mussen, ob darunter nicht andere,
  der Verzollung an den Zwischen-Linien einstweilen noch
  unterworfene Getranke oder andere Artikel bepgegepadt sind.
  - 3) Von diesem gollfrepen Vertehre im Innern ber Monarchie find jedoch nicht nur die Provinzen Ungarn, Siebenburgen, Dalmatien, Istrien und die Frephasen Triest und Fiume überhaupt; sondern auch vor der Sand-und bis auf weitere Bestimmung die obichon inlandischen Punsch-Essen, Liqueurs und gedrannten Waffer ausgeschlossen, für welche die dießfälligen Zwischenzölle einsts weilen noch fort zu bestehen haben.
    - 4) Diejenigen biefer Getrante endlich, beren Bollfag mit großern Biffern ausgebruckt ift, werden ebenfalls im gangen Umfange ber Monarchie mit bem Bepfage als außer handel gefegt erklaret: baß im Falle als Einem ober bem andern Privaten bie Bewilligung der Einfuhr zum eigenen Gebrauche gegen vorläufig zu erhebenden Paß ertheilet wird, ber mit größern Biffern ause gedruckte Bollbetrag einzuheben sep.

Tarif.f über die Berzollung ber Getränke.

| Benennung der Artikel.  Deniche Gienz, so wie alle fremden Liquenrs und gebrannten Wösser, dann Spanische, Portugiesische, Franzbsische, Franzbsische, Franzbsische, Franzbsische, Franzbsische, Franzbsische, Bout ienische und Levantinische Wesine, als: Appere Wein u. s. w., mix Ausnahme dee später der nannten, ohne Unterschied, in Fässern, Bourseillen und Aisten oder Abren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -        |    |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------|--|
| alle fremden Liquenes und gebrannten Wässer, dann Spanische, Portugiessische, Pranzdische, Pranzdische, Franken, Abeins, Italienische nud Levantinis scheme, als: Sppers. Wein u. s. w., mit Ansnahme der später der nannten, ohne Unterschied, in Fässen, Boureillen und Risten oder Koben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Doft. 2 98t. | Benennung der Artifel.   | Reintede den Bernfe den Bernfe den Bernfe den Beinte Gewicht G |      |     | nog        |       | ifuhrs   Handing Handi |          |    | Boll |  |
| alle fremden Liquenes und gebrannten Wässer, dann Spanische, Portugies fiche, Franzbsische, Franken, Abeins, Italienische nud Levantinis scheme, als: Sppers, Wein u. s. w., mit Ansnahme der später der nannten, ohne Untersschied, in Fässern der Werzuhannten, ohne Untersschied und Risten oder Körben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1            | Dunich. Gffens, fo mie   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     | ī          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |    |      |  |
| und gebrannen Wässer, dann Spanische, Portugiesische, Französische, Fran |              | alle fremben Liquenre    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |            | 1     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | İ  |      |  |
| bann Spanische, Portugiesische, geanken, Kheins, Italienische nud Levantinis sche Weine, als: Spper, Wein u. s. w., mit Aussnahme der später ber nannten, ohne Unterschied, in Fässern, Bourreillen und Risten oder Abrben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |            | l     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |    |      |  |
| giefische, Franzbsische, Franken, Abeins, Jta- lienische nud Levantinis sche Weine, als. Spper, Wein u. s. w., mit Aus- nahme der später bez nannten, ohne Unter- schied, in Fässen, Bou- reillen und Listen oder Adrben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     | Į.         | l     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | İ  |      |  |
| Franken, Ahrins, Ita- lienische und Levantinis sche Weine, als: Spper, Wein u. s.w., mit Ans, nahme der später ber nannten, ohne Unters schied, in Fässen, Bou- reillen und Risten oder Korben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |            | }     | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | l  |      |  |
| fce Weine, als: Spper, Wein u. s.w., mit Ans, nahme der später ber nannten, ohne Untersschied, in Fässen, Boureillen und Risten oder Korben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1            | Franten., Abrin., 3ta.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |            | Ì     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | Ł  |      |  |
| Wein u, s.w., mit Ans, nahme der später ber nannten, ohne Untersschied, in Fässen, Boureillen und Risten oder Körben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    |     | ì          | ł     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •        | `  |      |  |
| nahme bee spater ber nannten, ohne Unterschied, in Fässen, Boureisen und Risten oder Körben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 3  |     |            | Ì     | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |    |      |  |
| nannten, ohne Unterschied, in Fassern, Bouseillen und Risten oder Robben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |            | l     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •        |    |      |  |
| fcied, in Fassern, Bou- reillen und Aisten ober Adrben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 1          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    |     |            | 1     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ł        | 1  |      |  |
| seillen und Risten ober Rorben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     | •          | Don   | ł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | l        |    |      |  |
| Abrben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10   |     | ł          |       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | i        |    |      |  |
| Semeine Jtalienische fremde Weine in Fassen von presso il vino piecolo in botti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     | 1          |       | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | l        | ĺ  |      |  |
| fremde Beine in Fas- fern (Vino comune com presso il vino piccolo in botti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -    | 36  | I—         | 1 Pf. | 1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12       | -  |      |  |
| fern (Vino comune com presso il vino piccolo in botti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2            |                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -    | -   | <b> </b> — |       | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ı        | ł  |      |  |
| presso il vino piccolo in botti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 13 |     | •          | ł     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •        |    |      |  |
| botti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | •                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 8  |     | ŧ          | Ì     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>i</b> | ٠. |      |  |
| 3 Iftianer oder Dalmati- ner Weine ohne Unters schied, in Fassern (vino d'Istria o di Dalmazia d'ogni sorte in botti) 4 Moldauer und Wallachi- schie Weine, jedoch nur bed deren Einsuhe in die Buccowina und Sieben- bürgen, in Fassern 5 Sofaper - Ausbruch in Fasser bo. bo. in Bouteillen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 1   | ı          | İ     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ľ        |    |      |  |
| ner Weine ohne Untere schied, in Fassern (vino d'Istria o di Dalmazia d'ogni sorte in botti) detto — 30 — betto — 2 2 Molbauer und Wallachische Weine, jedoch nur bet deren Einfuhe in die Buccowina und Sieben bürgen, in Fassern betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — bett               |              |                          | Ψt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3    | 20  | _          | detto | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5        |    |      |  |
| fcied, in Fassern (vino d'Istria o di Dalmazia d'ogni sorte in botti) detto — 10 — betto — 2 2 Molbauer und Wallachifche Weine, jedoch nur bed deren Einfuhe in die Buccowina und Sieben burgen, in Fassern betto — 2 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2 30 — betto — 2              | 3            |                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1    |     |            | l     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •        |    |      |  |
| d'Istria o di Dalmazia d'ogni sorte in botti)  Molbauer und Wallachi- fche Weine, jedoch nur bet deren Einfuhe in die Buccowina und Sieben- burgen, in Fassern  Sofaper - Ausbruch in Fassern bo. bo. in Bouteillen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                          | ł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |            | İ     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | i  |      |  |
| d'ogni sorte in botti)  d'ogni sorte in botti)  d'ogni sorte in botti)  d'ogni sorte in botti)  d'ogni sorte in botti  Bulladire und Wallachie bet deren Einfuhe in die Buccowina und Gieben burgen, in Fassern  do detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto  detto                 |              |                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |            |       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | ı  |      |  |
| Moldauer und Wallachi- fche Weine, jedoch nur beb deren Einfuhe in die Buccowina und Sieben- burgen, in Faffern  Sofaper - Ausbruch in Faffern betto 3 30 — betto — 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                          | I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 100 |            |       | l :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _        |    |      |  |
| fce Weine, jedoch nur beb deren Einfuhe in die Buccowina und Sieben burgen, in Faffern betto — 30 — betto — 2 2 30 detto 5 30 — betto   |              |                          | 00110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 3,  |            | vetto | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •        | •  |      |  |
| bet deren Einfuhe in die Buccowina und Sieben burgen, in Faffern betto — 30 — betto — 2 g. Sofaper . Ausbruch in Faffern betto betto 3 30 — betto — 100 bo. in Bouteillen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7            | for Beine jehach nur     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1  |     |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | l  |      |  |
| Buccowina und Sieben-<br>burgen, in Faffern betto — 30 — betto — 2<br>Sofaper - Ausbruch in<br>Faffern betto 3 30 — betto — 1 + 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | beb deren Ginfuhe in die |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | H    |     |            | İ     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | ١, |      |  |
| burgen, in Faffern betto - 30 - betto - 1 - 2 - 2 - 30 - betto - 1 - 2 - 2 - 30 - betto - 2 - 2 - 30 - betto - 2 - 2 - 30 - betto - 2 - 2 - 30 - betto - 2 - 2 - 30 - betto - 2 - 2 - 30 - betto - 2 - 2 - 30 - betto - 2 - 2 - 30 - betto - 2 - 30 - betto - 2 - 30 - betto - 2 - 30 - betto - 2 - 30 - betto - 2 - 30 - betto - 2 - 30 - betto - 2 - 30 - betto - 2 - 30 - betto - 2 - 30 - betto - 2 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 - 30 - betto - 3 -     | -            | Buccomina und Sieben.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ш    |     |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |    |      |  |
| Sofaper - Ausbruch in Baffern betto 3 30 - betto - 1. g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -            |                          | betto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 30  |            | detto |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |    |      |  |
| Saffern betto 3 30 - betto - 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | æ            | Sofaper . Ausbruch in    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | "   |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | •  |      |  |
| do. do. in Bouteillen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9            |                          | betto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3    | 30  | _          | betto |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١,,      |    |      |  |
| Mitten ober horben detto   1 5: 2 betto -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    |     | · '        | )     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | •  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Aiften ober borben       | detto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2    | 51  | 2          | betto | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ç        |    |      |  |

| Worksufe. | Benennung bes Artifel.                                                          | Rach bein Berthe ober<br>Biener Gewiche | Einfuhr<br>Soll |            |                                              | Dem Biener Bener | 9   | Anefuß: |         |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------------------------|------------------|-----|---------|---------|--|
|           |                                                                                 | Sed<br>BB                               | ft.             | fr         | lor.                                         | Rach             | ft. | Pc      | .lbr    |  |
| 6         | Ungarifder fogenannter<br>Rafchlafd in Faffern.<br>betto betto in Bouteil.      | ben.<br>wer:                            |                 |            |                                              | 93.<br>Pf.       |     | 5       |         |  |
| 7         | len, Riften ober Rorben.<br>UebrigerUngarifcher Hute<br>bruch . Wein , wie auch | petto                                   | -               | 45         |                                              | besto            | -   | 3       | 3       |  |
|           | Bermuth in Baffern<br>betto betto in Bouteil-                                   | detto                                   |                 | 52         | •                                            | detto            | -   | 6       | 2       |  |
| 8         | len, Riften oder Rorben.<br>Ungarifde gemeine Bei-                              | betto                                   | '               | *4         | •                                            | detto            | -   | 4       | 3       |  |
| ٥         | ne in Fäffern                                                                   | Setto                                   | -               | 25         | <u>.                                    </u> | detto            |     | :       | _       |  |
| ١         | frembe Lanber                                                                   | retto                                   | _               | <b> </b> _ | _                                            | betto            | _   |         | _       |  |
| ١         | Beinhefen                                                                       | etto                                    | _               | 5          | _                                            | detto            | _   |         | _       |  |
| ٠Į        | Urrat und Rum in Fai                                                            |                                         |                 | !          |                                              |                  |     | -       |         |  |
|           | fernbetto in Boutei.<br>Len, Riften ober Ror.                                   | etto                                    | 13              | 2 1        | -                                            | betto            | 16  | 3       | -<br>   |  |
|           | ben Brannt                                                                      | oetto                                   | 10              | _          | -                                            | betto            | -   | 18      | 2       |  |
|           | weingeist und Franz.<br>branntwein, so wie La-<br>ger - Branntwein und          |                                         |                 |            |                                              |                  |     |         |         |  |
|           | ausgebranntes Brannt=<br>wein-Lager                                             | detto                                   | 5               | _          |                                              | detto            |     | 18      | ·<br> _ |  |
| 1         | Dergleichen nach Un-                                                            | betto                                   |                 | _          |                                              | detto            |     |         |         |  |

#### Nro. 221.

Hoffanzlen = Decret vom 17. September 1818, an sämmtliche Landetstellen.

#### Begen des Tragens fremder Drben.

Seine Majestat haben zu befehlen geruhet: daß alle Besuche um die Annehmung fremder Orden solcher Insbividuen, welche, bine die Erlaubnis von Sochstdensels ben hitrwegen früher erhalten zu haben, dieselben bey fremden Regierungen begehren, zurückzuweisen sind, und daß auch, so oft Seine Majestat sich bewogen sinden sollten, die solche Erlaubniß zu ertheilen, den betreffenden Individuen immer bedeutet werden musse, in keinem Falle einen Eid, ober ein Versprechen bes Ordens wegen abzulegen,

#### Nro. 222.

Hoffanzlen. Decret vom 18. September 1818, an fammtliche Länderstellen.

Bewilligung ber Befoldungs : Borfouffe für fianbifche Beamte.

Mit hochster Entschliesung vom 9. d. M. geruheten Ge. Majestat zu gestatten, daß die standischen Landes-Ausschüffe unter der Bedingung, daß da, wo der Gou-veneur oder Regierungs - Prasident zugleich Chef der Stande ist, der Landes Chef; und in jenen Provinzen, wo dieses der Zall nicht ist, der Chef der Stande, die Arbiendlichkeit der Haftung für die Sicherstellung des XV. Band.

stånbischen Domestical. Fondes auf sich habe, — den ftånbischen Beamten, deren Gehalt 800 ft. nicht übersteigt, Vorschuffe höchstens in der Sobre des 4. Theiles der Jahresbesoldung, ohne Buschuß, mit Anberaumung von hochstens 20 Monathfristen bewilligen und anweisen durfen.

# Nro. 223.

Hoffammer- Decret vom 18. September 1818, an sammtliche Länderstellen. Kundgemacht in Illyrien am 25.; in Böhmen, am 26.; in Galizien, am 29. September 1818,; in Nieder-Desterreich am 1.; im Küstenlande, am 15. Ocber 1818.

# Boll . Sariff fur bie Baumwoll-Garne.

Seine Majestat haben über die von der tais. tonigl. Commerg. hofcommission in Antrag gebrachte Regulierung der Bollfage und die vorgeschlagenen Ginfuhrs. Verbothe für die Baumwoll : Garne folgende Bestimmungen festzusegen geruhet:

- 1) Die in dem nachstehenden Tariffe fur die Einund Aussuhr der Baumwoll-Garne bestimmten Bollfage has ben, vom Tage der offentlichen Kundmachung angefangen, an allen Granzen der Desterreichischen Monarchie gegen bas Ausland gleichformig in Wirtsamkeit zu treten.
- 2) Der Verkehr mit diesen Artikeln im Innern ber Monarchie, nahmlich zwischen den alten und ben neu erworbenen Provinzen (mit Ausnahme von Ungarn, Siebenburgen, Dalmatien, Istrien und ben Frephasen von

Triest und Fiume, mit Inbegriff ber bazu gehörigen aus fer der Boll Linie gelegenen Districte) ist ganz zollfrep, jedoch nur unter der Bedingung gestattet: daß die einzelnen jedes Mahl mit der gehörigen Legitimation über die inlandische Erzeugung zu begleitenden Partien der Unterzsuchung bep den Bollamtern an der Bwischen Linie unsterworfen bleiben, welche sich überzeugen mussen, ob darunter nicht andere der Berzollung an der Zwischen-Linie unterliegende Artikel bepgepackt sind.

- 3) In dem Verkehre mit Ungarn und den übrigen Provinzen, wo die Alt. Desterreichische Bollverfassung in Ausübung steht, haben, in so fern als in dem Tariffe nicht schon besondere Bestimmungen enthalten sind, die über diesen Verkehr in der Boll- und Drepsigst. Ordnung enthaltenen allgemeinen Grundsäse in Anwendung zu kommen.
- 4) Dagegen wird aber auch bas weiße Baumwoll, Garn (Mule twist genannt) von der mindesten Nummer bis einschliessig Rr. 50, dann bas weiße baumwollene Garn (VVater twist genannt) von der mindesten Rummer bis einschliessig Rr. 12 im ganzen Umfange der Desterreischischen Monarchie als außer Handel gesetzt erklart, und sind zur naheren Bezeichnung dieser außer Handel gesetzten Artikel in dem beygesügten Tariffe die Bollfage mit durch eine Linie unterzogenen Ziffer ausgedruckt.
- 5) Die bisher nur auf die im vierten Special Lariffe genannten Legstatte beschrantt gewesene Bergollung der in der Ginfuhr erlaubten auslandischen Baumwoll-Game ift nunmehr bep allen übrigen hierzu geeigneten Legstatten

gestattet, jedoch hat in so lange, bis nicht die übrigen gur Verzollung geeigneten Legstatt: Aemter nachträglich bestannt gemacht sepn werden, die Berzollung dieser Baumwoll: Garne nur bep den bisher hierzu bestimmten Legestätten Statt zu finden.

6) Enblich haben so wohl die bisher bestehenden Borschriften, ju Folge welcher ben einzusuhren erlaubten Saumwoll. Garnen teine ber außer handel gesesten Rum, mern, bep Consideation der einen so wie der andern, bepgepact sepn dursten, als auch alle jene Berordnungen, die bisher in Beziehung auf das Bollwesen, die Boll-Manipulation und die Strafen bekannt gemacht wurden, noch serner die volle Kraft und Wirkung.

<sup>\*)</sup> S. die Berordnung vom 15. October 1818.

Zoll - Tariff für Baumwoll -Garne.

| Poft - Rr. | Benennung bes Artitels.                             | nac<br>Wies<br>w<br>Der | hrs=30U d dem<br>ner Ge=<br>icht.<br>Centner. | nach dem<br>Wiener Ge:<br>wicht, |        |  |
|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------|--|
|            |                                                     | ft.                     |                                               | ===                              |        |  |
| 1          | Baumwollenes weißes (Mu-                            | 1                       |                                               | ļ                                | 1      |  |
|            | le twist) bis einschließig<br>Nr. 60, morunter auch | l                       | 1 .                                           | }                                | 1.     |  |
|            | bas weiße Turfische Garn                            | 1                       | 1                                             |                                  |        |  |
|            | gehort.                                             | 81                      | -                                             | _                                | 60     |  |
| 2          | Baumwollenes weißes Daf-                            |                         | -                                             | 1                                |        |  |
|            | fergarn (Water twist) bis                           |                         | ì                                             | 1                                | l      |  |
|            | einschließig Rr. 12                                 | 60                      |                                               | ] -                              | 1 50   |  |
| 3          | Alles ubrige weiße baum-                            |                         |                                               | Ï                                |        |  |
|            | wollene Garn, nahmlich:                             | 1                       | 1                                             |                                  |        |  |
|            | Mule - Garn über Rr. 50,<br>als auch Wasser · Garn  |                         |                                               |                                  | 1      |  |
|            | über Nr. 12                                         | 30                      | _                                             | _                                | . }    |  |
| £          | Alles gefarbte baumwollene                          |                         |                                               | 1                                |        |  |
| •          | Garn, worunter auch bas                             |                         | 1                                             | 1                                | l l    |  |
| ,          | rothe Turtifche Barn ge-                            |                         | 1                                             | 1                                | 1      |  |
|            | hort                                                | 30                      | -                                             | -                                | ·   50 |  |
| 5          | 1 6                                                 |                         |                                               | 1                                | 1      |  |
| `          | wollenes Garn ohne Unter-                           | 1                       | 1                                             | 1                                | į      |  |
|            | Schied ber Rummern gegen                            |                         | 1                                             | 1                                |        |  |
|            | Legitimation bep ber Gin-                           | 1 .                     | oufrep                                        | ì _                              | . 50   |  |
| R          | fuhr                                                |                         | 1                                             | 1                                | 1      |  |
| ,          | mollenes Barn, gleichfalls                          | 1                       |                                               | 1                                |        |  |
|            | gegen vorschriftmäßige Le-                          |                         | .1                                            | 1                                | 1      |  |
|            | gitimation bey ber Ginfuhr.                         |                         | -                                             | -                                | - 50   |  |

#### Nro. 224.

Berordnung des Galizischen Landes - Guberniums. Kundgemacht am 18. September 1818.

Berichtung einer Pofifiation ju Oswiecim.

Da zur Behuemlichkeit ber Reisenden und zur schnellern Beforderung der Briespost von Kenty bis zur preußi,
schen Post in Berun, zu Oswiesim eine Poststation er,
richtet, und am 1. November d. J. in die Wirksamkeit
gesest werden wird; so wird dieses mit dem Bepsase zur
diffentlichen Re. niniß gebracht, daß die Entsernung von
Kenty nach Oswiesim 2 \frac{1}{4} und von Oswiesim nach
Berun 1 \frac{3}{4} Meilen betrage, sonach die Ringebuhr in
ersterer Strecke für 1 \frac{1}{4} Post, und in legterer für 1 Post
bezahlt werden musse.

# Nro 225.

Justiz = Hostveret vom 19. September 1818, an das Galizische Appellations = Gericht. Hostanz-len = Decret vom 28. September 1818, an das Galizische Landes Gubernium.

Gebuhr für die Sinagoge - Diener, bep gerichtlicher Beeidung ber Juben.

Den jeweiligen Sinagogs , Individuen ift für bas Erscheinen bep dem Civil - Berichte bep Beeidung der Juden für die Zeitversäumniß eine Vergutung von 30 fr. für die jedesmahlige Erscheinung; jedoch nicht von der Juden - Bemeinde, sondern von der Partep zu entrichten,

auf beren Einschreiten bie Abnahme bes Gibes verordnet worden ift.

### Nro. 226.

Hoffammer - Deeret vom 20. September 1818, an sämmtliche Länderstellen. Kundgemacht, in Böhmen, und Illprien, am 29. September; in Mähren und Schlessen, am 2.; im Küstenlande, am 3.; in Galizien, am 6.; in Nieder-Desterreich am 13. October 1818.

Entrichtung ber Bolle für bas Budermehl jum Gebrauche ber Buder . Raffinerien.

Seine Majestat haben in Beziehung auf bie Begunsstigung ber inlandischen Buder-Raffinerien, um badurch sowohl die eigene Erzeugung bes großen inlandischen Bedarfes am raffinirten Buder empor zu bringen und zu erweitern, als auch mittelbar durch den Bezug des hierzu erforderlichen Rohzuders den Desterreichischen Sechandel und den Absas eigener Erzeugnisse zu besordern, Rachestehendes zu genehmigen geruhet:

1) Daß für Budermehl zum Gebrauche ber Rafft, nerien der Boll auf weißes Budermehl-mit zwey Drittel, und für alle übrigen Gattungen Budermehl oder Mosco-vade mit einem Drittel des Einfuhrszolles für Buder, mehl zum Bandel bemeffen, und dieses Berhaltniß, nach welchem ben dem jest bestehenden Einfuhrszolle für Budermehl zum Bandel à 9 fl. vom Centner, zum Gebrauche der Raffinerien der Einfuhrszoll für weißes Zudermehl auf 6 fl.,

und für alle übrigen Gattungen Budermehl ober Moscovade auf 3 fl. vom Centner entfällt, als bleibende auf jeden veranderten Bollfas für Budermehl gum handel anzuwendende Norm festgesest werde, und

2) daß dieses Jollverhaltniß für Judermehl zum Bedarf der Raffinerien nicht nur für die im Inlande ber reits bostehenden Raffinerien, jedoch nicht zurückwirkend auf die bereits bezogenen Borrathe, sogleich in Wirksamkeit zu treten habe; sondern auch mit dem Bepsage zur öffentlichen Kenntniß gebracht werde, daß an diesen Bestimmungen anch alle neu entstehenden Raffinerien, zu deren Errichtung die k. k. Commerz. Hoscommission, nach Ausweissung eines hinreichenden Fondes, unter Verleihung des förmlichen Bandesfabriks Besugnisses, die Bewilligung ertheiten wird, Theil nehmen werden; kleine Juderstes dorepen aber, wozu in hinkunst von den Länderstellen keine Besugnisse mehr zu verleihen sepn werden, von dieser Begünstigung ausgeschlossen sepn sollen.

#### Nro. 227.

Hoffanzien - Occret vom 22. September 1818, an sämmtliche = Länderstellen.

Runftige Leitung ber Schule und Studienfonde von ber f. f. Grubien . Bofcommiffion.

Seine Majestat haben zu beschließen geruhet, bak tunftig die Fonde, welche bloß Schul und Studien Unstalten zum Gegenstande haben, nahmlich: bec Schul., Studien , Studentenstiftunge, und Unterrichtsgelben Fonde gang ber Beitung ber Studien " hoscommission & überlassen seyn; daher alle bie genannten Fonde betreffenben Gegenstände, welche seither an die t. t. vereinte Hoftanzlep geleitet worden sind, so wie die hierauf Bezug
habenden Cassenstände, vom Eintritte des fünstigen Militar-Jahres 1819 an, der t. t. Studien-Hoscommission
zu ihrer Beurtheilung und ihrem Erkenntnisse oorzulegen sind,

# Nro. 228.

Hoftanzlen-Decret vom 24. September 818, an das Landes-Gubernium in Tyrol und Borarlberg. Kundgemacht am 22. October 1818.

Einführung ber Franungs - Sare jur herftellung eines 3mpf . Fondes.

Seine Majestat haben zur herstellung eines Fondes fur die Impfungs - Auslagen die Einführung einer Trauungs - Taxe von zwep Gulden W. W. in Tyrol und Borarlberg anzuordnen geruhet.

Gemäß dieser höchsten Anordnung muß die festgeseste Trauungs : Tage vom 1. Januar 1819 an, von jedem Brautpaare auf dem Lande vor der Trauung an das
betreffende Langericht, und von jedem Brautpaare im
Burgfrieden der Stadt Innsbruck, so wie in den Bezirs
ten der Stadte Bopen, Trient, und Roveredo vor der
Trauung an den betreffenden Magistrat entrichtet werden,
und darf die Geistlichkeit vor Empfang der Quittung
über den Erlag dieser Tage keine Ropulation vornehmen.

#### Nro. 220.

Hoffanzlen = Decret vom 24. September 1818, an das Böhmische Landes = Gubernium.

# Befimmung wegen Ausubung ber Apotheler . Derechtfame.

Die hochfte Entschließung, welche jene Individuen, bie fich nicht die nothige wissenschaftliche Ausbildung ver, schafft, und die Fahigkeits - Zeugnisse über dieselbe an einer offentlichen Lehranstalt erlangt haben, von dem Rechte eine Apotheter - Gerechtsame an sich zu bringen, und auszuüben, ausschließt, kann nicht auf Korporationen, Gemeinden und Dominien, welche sich im Beste eines solchen Real - Gewerbes besinden, ausgedehnet werden.

#### Nro. 230.

Hoffanzley Decret vom 25. September 1818, an sammtliche Landerstellen.

# Art' der Entrichtung ber Borfpannegebubren, und Schlaffreuger.

Seine Majestat haben zu befehlen geruhet: bag in ben Provinzen, wo Papiergelb im Umlaufe ist, vom 1. November 1818 angefangen, bie regulamentmassigen Bergutungs-Gebühren an Borspann und Schlaftreuzer, sowohl von Seite bes Staates als ber Partepen, mit einem 150 perzentigen Buschlage zu ihrer bermahligen Ausmaß in Papiergelb entrichtet werden sollen.

#### Nro. 231.

Hoffanzlen - Decret vom 26. September 1818, an sämmtliche Länderstellen. Justiz - Hofdecret vom 10. October 1818, an sämmtliche Appellations - Gerichte.

Diaten und Arifetoften . Bergatung ben Kriminal = Unsterfuchungen,

Seine Majestat haben die Frage: ob bep Kriminal : Untersuchungen die Diaten und Reisekosten der Beamten in solchen Fallen, wo nach dem S. 534 des Strafgesepes der Inquisit die Untersuchungskosten zu tragen hat,
ebenfalls dem Juquisiten aufzurechnen, oder auf Rosten
des Kriminal - Gerichtes zu bestreiten sepn? dahin zu entscheiden geruhet: daß die genannten Auslagen nicht von
dem Inquisiten hereinzubringen, sondern von dem Kriminal - Gerichte selbst zu tragen sepn.

#### Nro. 232.

Justiz- hofdecret vom 26. September 1816, an das Rieder-Desterreichische Appellations-Gerucht.

Befchrantung ber Berordnung wegen Ginverleibung ber Abvocaten in bie Facultat.

Die burch hofbecret vom 21. October 1817 ') befannt gemachte hochste Entschließung, daß kunftig keinem in Wien, oder auf einer andern erblandischen Universität graduirten Doctor die Advocatur zu gestatten sep, welcher sich nicht mit der Einverleibung in die Wiener juridische

<sup>\*)</sup> In bem XXXIX. Bande biefer Gefen . Sammlung G. 28. Nro. 235.

Facultat auszuweisen vermag, ift nicht auf die auffer Wien, in Defterreich unter ber Enns fich aufhaltenben Ab, voraten auszubehnen.

#### Nro. 233.

Berordnung des Guberniums im Küftenlande, Kundgemacht am 28. September 1818.

Sammlung ber Cenfurs a Borfdriffen für bas Ruftenland.

Um die in den übrigen f. f. Provinzen bestehenden Censurs. Borschriften anch in diesem Gouvernements. Gebiethe gesestich einzusühren, und dadurch Jedermann über die in dieser Beziehung geltenden Verpflichtungen und Rechte zur genauen Darnachachtung in die Kenntznis zu sesen, werden nachstehende Vorschriften hiermit diffentlich kundgemacht.

- 2. Wenn Bucher von Privat. Eigenthumern, aus was immer für einem Grunde, sowohl in öffentlicher Berfleigerung, als auf andere Weise zu vertaufen sind; so muffen die Bucher. Cataloge vorläufig bem t. t. BucherNevisionsamte vorgelegt werden, indem auch die PrivatEigenthumer in diesem Falle den Berpflichtungen der Buchhandler rudfichtlich der verbothenen Bucher unterworfen sind
- 2. Wenn in diefen Catalogen Buchertiteln vortommen, welche bas ?. ?. Bucher-Revisionsamt nach seinen Weisungen mit den Berbiethungsformeln bezeichnet, so find sie auszustreichen und hinwegzulaffen. Jene Bucher, deren Borlage das Bucher = Revisionsamt verlangt, sind an dasselbe abzugeben, und dort zu hinterlegen, unbeschadet ber Berufung an die Censur's Sofftelle, um die Wiederhum-ausgabe zu erhalten, und unbeschadet des Rechtes bes

Eigenthumers, im Berneinungs - Falle Diefe Bucher sins Ausland unter ben fur die verbothenen Bucher ber Buchhandler vorgeschriebenen Borfichten ju schiden.

- 3. Die Bueignungen an lebende Personen von was immer für einem Buche ober fliegenbem Blatte werben, auffer ber vorläufig schriftlichen Einwilligung des Mäcenaten, von der Censur nicht gestattet.
- 4. Die Schriftsteller, beren Sandschriften von ber Censurs'- Sofftelle jum Drucke nicht zugelassen werden, können, wenn sie sich zu strenge behandelt glauben, sich an die f. t. vereinigte Hoffanzley wenden, indem sie die Gründe anführen, welche ihre Meinung unterstüßen sollen, um sofort den Gegenstand der höchsten Entschließung Gr. Majestät zu unterziehen.
- 5. Eine neue Auflage ober ber Nachbrud eines bereits im Desterreichischen Staate gebruckten Werkes barf ohne eine ausdruckliche Bewilligung nicht bewirkt werden, und ohne daß das Werk selbst nicht wieder zur Censur vorgelegt worden, sollte man auch keine Beranderung in demselben andringen wollen. Im Allgemeinen wird aber die Bewilligung für diese Art des Nachbruckes nur dem ersten Verleger und dem Verfasser des Werkes selbst ertheis let, und unter diesen bepben, demjenigen, welcher das Eigenthumsrecht besiget, dessen Wirkungen in den hier unsten abgedruckten Absagen 1164 bis 1171 des Allgem. B. G. B. enthalten sind.
- 6. Der Rachbrud einer Sanbichrift, ober ber Rache brud mit Bufagen eines Buches, von benen bie Berfaffer

in den Staaten Gr. Majestat ,leben, ift ohne schriftliche Einwilligung des Berfasser's selbst nicht gestattet.

7. Die Merte, welche von auswärtigen Buchhandlern entweder für sich allein, oder in Gesellschaft von inlandischen Buchhandlern der Censur unterzogen, von ihr gugelassen, und in einer Stadt der Monarchie gedruckt worden find, burfen nicht nachgedruckt werten.

Um jedoch in dieser Beziehung ben gesehlichen Bepftand ansprechen zu konnen, muß der oder die Heraus,
geber die Borschriften wegen Abgabe der Pflicht - Exemplare erfüllt haben, und im Falle, als der gesehliche Schus zur Berhinderung der Berbreitung im Innern
ber Monarchie eines ausser berselben gedruckten Berkes angesprochen werden wollte, muß der oder die obgedachten
herausgeber beweisen, daß die Urschrift im Auslande von
einem fremden herausgeber entweder für sich allein, oder
in Gesellschaft mit einem inlandischen herausgeber nachgedruckt worden sep.

8. In allen Stabten, wo Buchbruderepen bestehen, ist bas Anheften von Sandschriften auf die Mauern der Straßen verbothen. Das Polizen uufsichts personale hat solche Papiere von den Mauern abzureißen. In Orten, wo Buchbruderepen fehlen, ist das Unhesten von geschries benen Anzeigen zwar erlaubt; jedoch muffen dieselben von der Ortsobrigkeit gutgeheißen worden sepn; der Ortsobrigkeit muffen auch die gedruckten Anzeigen vorläusig vorgelegt werden, die angehestet werden wollen. In jedem Orte sind von diesem Berbothe die Anzeigen über die zu vermiethenden Wohnungen, über

verlorne Sachen, die gerichtlichen Angeis gen, und andere amtliche Schriften ausgenommen.

- g. Rein Unterthan Gr. Majeftat barf außer ber Dos narchie die Berausgabe mit ober ohne Angabe bes Drud. orts von mas immer fur einem , von ihm felbft ober von Jemand Anderem gefdriebenen Werte, veranlaffen, ober bewirken, wenn er nicht vorher die Erlaubnig gum Drude von ber t. t. Cenfur erhalten hat. Wer biefem Berbothe entweder unmittelbar ober burch eine unterschobene Person jumiberhandelt, ober auf mas immer fur eine Urt mit, schuldig ift, wird mit einer Gelbstrafe von Ginbundert Gulben, und im Bahlungs = Unvermogenheitsfalle mit verhaltnismaffigem Urrefte bestraft. Ware aber bas beimlicher Beise gedrudte, ober im Auslande jum Drude beforberte Wert ichon an und für fich fo beschaffen, um als ein Bergeben angeseben ju merben, welches nach ben beftebenben Befegen mit einer bestimmten Strafe gu belegen mare; fo ift ber Berfaffer ober Berausgeber, ober ber fonft wie immer Mitschulbige, außer ber besonders gu verhangenden Strafe megen ber Drud , Beforderungs, Deranlaffung im Auslande, noch ber vom Gefese auf die Art feines Bergebens bestimmten Strafe ju unterziehen. Die, fes Berboth erftredt fich ebenfalls auf die Ginrudung mehr ober weniger ausgebehnter Artifel und Briefe in Literatur. Beitungen, in Sournale und andere auslandische periodische Blatter.
- 20. Damit aber bie gefeslichen Borfchriften und bie Anordnung hinfichtlich bes Drudes, und ber Cenfur befe

fer bekannt fepen, und mit ihnen jugleich die über bie Bergehungen jeder Art verhängten Strafen; fo find bies fem Rreibschreiben die bezüglichen Abfabe bes allgemeinen burgerlichen Gefesbuches und bes Gefesbuches über fcmert Bolizep-Ubertretungen angehängt.

# Auszug aus dem allgemeinen burgerlichen Gefethuche.

- 1. 1:64. Dutch den Vertrag über den Verlag eis ner Schrift wird Jemanden van dem Verfaffer das Recht extheilt, dieselbe durch den Druck zu vervielfältigen und abzuseben. Der Verfaffer begiebt sich dedurch des Rechtes, das nämliche Wert einem Andern in Vertrag zu überlaffen.
- S. 1166. Der Verfasser ift verbunden, das Werk ber Berabredung gemäß zu liefern, und ber Verleger gleich nach geliefertem Werke die bedungene Belohnung zu entrichten,
  - S. 1166. Wird bas Wert von bem Schriftfteller gur bestimmten Zeit, oder auf die festigesete Art nicht geliefert; so kann ber Verleger gurudtreten, und menn die Ablieferung aus Verschulden bes Verfasser's unterbleibt, die Schadioshaltung fordern.
  - S. 2167. Wenn die Bahl der Exemplare bestimme worden ift, so muß der Verleger zu jeder neuen Auflage die Einwilligung des Verfaffere einhohlen, und über die Webingungen ein neues Uebereinkommen treffen.
  - 5. 1168. Will ber Verfasser eine neue Ausgabe, mit Beranberungen in bem Inhalte bes Wertes veranstalten; fo ift barüber ebenfalls ein neuer Bertrag gu fohließem

Wor bem Absage ber Auflage aber ift ber Berfasser nur bann zu einer neuen Ausgabe berechtiget, wenn er dem Berleger in Rudficht ber vorrathigen Exemplare eine an, gemeffene Schabloshaltung zu leiften bereit ift.

- 5. 1169. Die Rechte bes Schriftstellers in Rudficht einer neuen Auflage ober Ausgabe geben auf seine Erben nicht über.
- 5. 1170. Wenn ein Schriftfteller nach einem ihm von dem Verleger vorgelegten Plane die Bearbeitung eines Werfes übernimmt, so hat er nur auf die bedungene Belohnung Anspruch, dem Berleger steht in der Folge das gange frepe Verlagsrecht zu.
- S. 1171. Diese Borfchriften find auch auf Landfarten, topographische Beichnungen und musikalische Compositionen anzuwenden. Die Beschräufungen des Nachdeudesfind in den politischen Gelegen enthalten.

Auszug aus dem Gefenbuche über schwere Polizen-

5. 67. Folgende Falle find in Rudficht auf Bucher. Cenfur als ichmere Polizen - Rebertretungen ju behandeln.

Erster Fall. Wenn ein Buchdrucker ober Buch, handler ein Wert, Flugschriften, ober einzelne Blatter von was immer for einem Inhalte und Umfange ohne Censur bruckt ober verkauft.

5. 58. Die Bestrafung dieser Uebertretung ist, nebst: Ber fibrung bes Schriftsages, und bem Berfalle ber Aufelage, ober ber bavon vorhandenen Exemplare, bas erfte. Rahl eine Gelbstrafe von 200 bis 500 ft; bas zwepte

Mahl nebft ber Gelbstrafe Gin- bis brepmonathlicher Arleft, auf den beitten Ruckfall der Berluft der Gerechtsas me, ber Buchbeuckerep ober des Buchhandels. Bep biefer Uebertretung ift zugleich auf den Inhalt des Wertes, und auf den Umstand zu sehen, in welcher Menge dasselbe verbreitet worden.

S. 59. 8mepter Fall. Wenn ein Buchbruder ein Wert, bas bon ber Cenfur im Gangen perworfen worben ift, brudt ober nachbrudt; wenn ein Buchbandler ein fotiges Wert, es fep im Lanbe ober auswarts, vertauft, verbreitet, ober sonft auf eine Art in Umlauf bringt.

o. 60. Im Allgemeinen ift diese Uebertretung sos gleich bas erste Mahl, nebst bem Berfalle ber porhandenett Exemplate, mit einer Geldstrafe von 200 bis 500 fl. und einem Eins bis dremmonathlichen Arreste, das zweyte Mahl noch mit Berlust der Buchdruckerep oder des Buchs handels ju bestrafen.

i. 61. Diefe Etrafe ift auch bann zu verhangen, wann in einem Werke einzelne Stellen ober Worter von ber Cenfur weggestrichen, bas Weggestrichene aber in ben Drud wieder aufgenommen, ober wann in einer schon censurtren Banbichrift ber Sinn burch Busape ober Sinwege laffungen veranbert worden.

beudte voer vertaufte Wert jum Berberbniffe ber Sitlichteit gereicht, ift ber Schutdige nicht nur fogleich mit bem Beeliefte ber Buchbruderen, ober bes Buchhandels zu Belleufen in fondern als ein Mertzeug ber Berfuhrung auch Bum ftrengen Arrefte nach Mag ber gefchenen Berbegie tung von Einem bis gu feche Monathen gu verurtheilen

S. 63. Bare ber Inhalt bes verbreiteten Bertes bie öffentliche Ordnung und Rube gu ftoren gezignet; fo geht bie Uebertretung in ein Berbrechen über, fur welches im erften Theile bie Strafe bestimmt ift.

g. 64. Dritter Fall Wer mit Buchern ober anbern gedruckten Sachen hausiret, oder auf mas immer für eine Art unbefugten ober geheimen Handel treibt. Die Bestrafung im Allgemeinen ist, nebst der Abnahme ber Bucher, Arrest von Einem Monathe. Dafern, aber die auf solche Art in Umlauf gebrachten Druckschristen verbothen sind, soll der Uebertreter nebst der Abnahme derz Jelben, mit einer Geldstrafe von 200 bis 500 fl. und mit drepmonathlichem Arreste; und sind die Aucher zugleich sittenverderblich, nebst der Geldstrafe mit strengem Arstelle zwischen Ginem his zu drep Monathen bestrafet werden. It der Uebertreter ein Ausländer; so ist er in, den legten Fällen nach ausgestandener Strafe aus sammtlichen Erbländern abzuschaffen.

Duchhanbler, Gebethe, Lieder, Gebichte, Kriegenocherichten, Reschreibungen, u. b. gl. einzelne Blatter, ohne fur jeben gall die Erlaubniß ber Beborbe erhalten gubage ben, ausrufen und verkaufen laffen.

5. 66. Der Buchbruder ober Buchhanhler, ber hife fes Berboth übertritt, foll bas erfte Mahl mit einer Defte frafe von zwephundert Gulben, und mit Gin monathlischem Arrefte bestrafet; bas zwepte Mahl bie Strafe ver-

doppelt; das britte Mahl ihm der Buchhandel oder die Druckeren abgenommen werden. Enthielten dergleichen Flugblatter gang falsche, und beunruhigende Nachrichten von vaterlandischen Angelegenheiten, oder wären sie auf Sittenverderbniß, oder Störung der öffentlichen Ordnung und Ruhe gerichtet, so ist die Strafe nach den \$5.62 und 63 auszumessen.

- S. 67. Diejenigen, Die fich gum Ausruse folcher Blatter haben gebrauchen laffen, sollen mit breptagigem Arreste, bep jeder weitern Uebertretung aber mit funf und zwanzig Streichen bestrafet werden.
- . S. 68. Alle in Unsehung ber Bucher, Flugschrife ten, und einzelnen Blatter genannten Nebertretungsfälle treten auch bep gestochenen Blattern von was immer für einem Gegenstande ein, und sind nach Beschaffenheit des Falles, und der Umstande auch mit gleichen Strafen zu belegen.
- S. 69. Wenn Jemand der nicht zur Buchdruckeren befugt ist, eine Winkelbuchdruckeren, oder eine hands presse mit einem Schriftsase halt, soll der Uebertreter nebst dem Verluste alles Buchdruckeren Gerathes, zu eis ner Gelbstrafe von fünshundert Gulden verurtheilt, und würde bewiesen, daß aus einer solchen Winkelbuchdruckeren ein Buch oder irgend eine Flugschrift in Umlauf gesest worden, nach Beschaffenheit derselben noch mit den in deu S. 62 und 63 ausgemessenen Strafen belegt werden.

#### Nro. 234.

Hoffanzlen = Decret vom 29. September 1818, an sammtliche Länderstellen 3. Kundgemacht, in Mahren und Schlessen am 30. October 1818.

Behandlung der ohne Bepbehaltung bes Militärs . Characters ausgefretenen Auslander Offiziere in hinficht ber Confeription.

Seine Majestat haben wegen Behandlung ber ohne Bepbehaltung bes Militars , Characters aus ber t. f. Armee ausgetretenen Auslander Offiziere in hinficht ber Conscription ju bestimmen befunden: daß geborne Mus, lander, welche in ber t. t. Armee Offigiers - Charactere burch mas immer fur eine Beit. bekleiben, gwar von ben Wortheilen ber Defterreichischen Staatsburgerichaft nicht ausgeschloffen fenn, aber blog burch ben betleibenben Offigiers - Character auffer ben Militar - Pflichten bie ubrigen Berpflichtungen ber Defterreichifchen Staatsburgerschaft noch nicht übernehmen, und nach ihrer etwa erfole genden Quittirung erft bann biefer Verpflichtung unterlie, gen , wenn fie ununterbrochen durch gebn Sabre , vom Lage der Quittirung an gerechnet, in ben Defterreichifden Staaten fich aufgehalten haben, ober auf eine andere, in bem allgemeinen burgerlichen Befenbuche bezeichnete

<sup>\*)</sup> Ueber Eröffnung bes f. f. hoffriegsrathes, nach welcher biefe an alle General - Commandanten unter bem 3. Sepstember 1818 erlaffene Berordnung auch fammtlichen Länderstellen mitgetheilet wurbe.

Pht, in Die wallem Rechte ; und Pflichten ber Deftererichifchen

And main Bemagheit, biefer hochften Entigise gung find finfe sig fomofit bie wirklich in der L. E. Armee dienenden, all auch bie mit nuberfine Militar-Character ausgetretenen Offiziere, welche geborne Austander, find " zu behandeln"

lande oder Inlande geboren fon, folgen iber Gigenschaft ihrer Bater rudfichtlich ber Nationalität in so lange, als biese Rinder nicht selbstständig betrachtet, und barnach behandelt werden können.

Die Galtinnen der dienenden und ausgetretenen Ausständer Offisiere find jedoch nur dann als Auslanderinnen su Betrachten, wenn sie im Auslande geboren find, und boll ihrer Betebelichung die Desterreichische Staatsdurgersichaft noch micht geseslich erlanget faben; die Inlanderinnen millen nach ben bestehenden Borschriften als sols de behandelt werden.

Nco. 235.

Soffammer-Derer vom 30. Septemb. 1818, an bas Amstendandische und Murifiche Landes-Guberium. Kundgemacht in Illyrien, am 14.; im Kuffenslande am La Detobet 1818.

Renerlide Befanntmachung ber mit bem hofbecrete vom 6. Gesetembee ifolien Bestehung auf ben 54. und mit bem Des tembee ifolien Bebenat 2805 in Bestehung auf ben 48.

37 dieglubfensberrodgeneinen Rollorining vom Jah.

11 115(1.)501 , Chritzag erlaffenen Gelauternugen.

Da die bepben mit bem Sofbetteter dem 1871 Sellenber 1794 in Beziehung auf ben 1841, 1880 mittelem Demen vom 5. Februar 1806 in Weziehung auf ben 48. Albfag ber allgeweinen Zollordnung bom Fahren 788 extassnun Erlauterungen mahrend bes fremben Beste stanten Granterungen mahrend bes fremben Beste stanten ber illprischen Arovinzen ganz in Betgesschieben tamen, so werden solche zur Bermeibung von Frungen für die Zukunft neuerlich bekannt gemache

Erlauterung

Da mehrere Handelsleute den 48, 5, der allgemeinen Bollordnung dahin auslegen, daß sie nur den Beuta der ausländischen Waaren auszuweisen schuldig, sepen; so wird ester Absas dahin erläutert: daß, sobald Dans delsteute, Krämer, sum Pandel berechtigte Zustrseute und andere Handel treibende Partenen von Beamten über den Bezug ihrer Waaren befraget werden, sie die sen Bezug, die Waare mag ausländisch oder intändisch sepen, oder für ausländisch oder intändisch angesehen werden, unter der gesemäßigen. Strafe, ugeh Narschrift web 48. 5. der allgemeinen Bollordnung auszumeisen perd unden sied.

Erläutet um g. ren sonit

Dach bem 54. Ablage ber allgemeinen Bollophnung hatten zwar die Gewerheleute als Kaffehfleben, Chiocco-labemacher, Buderbacter, Rofogliobrennen, Apotheter u. b. gl. ben Kafao, Caffeh, Bucker und Giruh, wel.hen fie

In großerer Menge zu ihren Gewerdsbetrieben bedurfen, bloß aus den Boll = Legstatten zu beziehen. Es wird aber zu ihrer Erleichterung gestattet, nicht nur die zum eigeneistautgebrauche, sondern auch die zum Gewerdsbetrie. be erforderliche Menge der erwähnten Waaren-Artitel von ben außer Legstatten wohnenden befugten Sandelsleuten, jedoch gegen die Verbindlichkeit abnehmen zu konnen, daß sie auf jedesmahliges Verlangen der Bollbeamten den rechtmäßigen Bezug dersolben gehorig auszuweisen haben.

In Rudficht auf die übrigen mittelft bes 49. Ab. Tages ber allgemeinen Bollordnung vom frepen Umlaufe im Innern der Provinzen ausgenommenen Waaren. Ar. titel hat es bep der Borschrift zu verbleiben, vermöge welcher außer Legstätten wohnende Handelssute solche an die in ihrem Wohnungsorte, und der umliegenden Gegend ansaffigen Privat. Personen nur zu deren eigenem Gebrauche, worunter bas Bedürfniß zum hauslichen Genuße verstanden wird, vertausen bürfen.

## Nro. 236.

Berordnung der Nieder = Desterreichischen Regise rung vom 1. October 1818.

Berboth der Theater-Stude, beren Stoff aus den beiligen Buchern untlehnet ift.

Fernerhin ift tein Theater - Stud gur Aufführung juzulaffen, beffen Stoff aus bem alten und neuen Teftamente entlehnet ift; benn nach ber in der jungften Beit gemachten Erfahrung trägt die Art und Weife, wie die Theater - Dieter gewöhnlich ben and ben heiligen Buchern

geschöpsten Stoff bearbeiten, mehr dazu ben, ber echten. Religiosität zu schaden, als zu nügen. Ueberdies wird der Begriff von bem Werthe und Sinne der biblischen Geschichte, besonders bep der Jugend, und unteren Baltstaffe burch solche Darftellungen verwirrt, und die Gefahr herbeygeführt, die heiligsten Sachen herabgewurdiget zu sehen.

Es ift baher in Butunft bafur gu forgen, und forte an nur gu gestatten, bag bie bisher bereits aufgesubrtepe Stude, beren Inhalt aus ben heiligen Buchern genommen ist, noch ferner gegeben, nen vortommende berles Stude aber gur Aufführung nicht zugelaffen werden.

Wohl aber konnen auch kunftig biblifche Gegenftage ftande zu Oratorien, wie bisber, auf eine zwedmäßige Art / benüget werden.

## Nro. 237.

Hoffanzlen - Decret vom 4. Oktober 1818, au das Mährisch . Schlesische Landes - Gubernium. Kundgemacht am 13. November 1818.

## Aufhebung ber Befchrantungen bes Getreibhanbels auf Bochenmartten.

Mit Gubernial. Eircular vom 17. April 1812 murbe die allerhöchste Entschließung allgemein tund gemacht,
die alle den innern Getreidhandel beschränkenden und
erschwerenden Gefege, jedoch mit dem Beplage als aufgehoben und unwirksam erklarte: bag diese hochste Entschliegung übrigens keine Leziehung auf die bestebenden mirk-

bem Militare nur zu quittiren, und aus bem befons bers ausgeschriebenen Militar Beptrage zu berichtigen war, mit Ende des gegenwärtigen Militar Jahres abzukommen, und es wird dagegen vom 1. November 1818 angefangen, der Schlaffreuper in den genannten Provingen, wie ehebem immer sogleich vom Militar bar, und zwar mit dem 150 percentigen Zuschlage zu bezahlen sepn.

Was der hoffriegsrath wegen der bep der dieffalligen Verrechnung zu beobachtenden Modalitaten an die untergeordneten General Commanden erlaffen hat, enthalt die Beplage.

## Benlage.

hoffriegerathliche Berordnung an fammtliche Lanber und Grang. Generalkommanden vom 10. September 1818.

In Folge höchster Bestimmung hat es von der mit dem Rescripte vom 9. Aprill 1813 getroffenen Versügung, nach welcher bisher in den deutschen Provinzen, nahmlich: in Bohmen, Mahren, Schlesten, Galizien, Bucowina, Desterreich ob und unter der Enns, Stepermart und Karnthen der Schlastreuger nicht bar zu bezahlen, sondern nur abzuquittiren war, mit Ende des gegenwärtigen Militar-Jahres 1818 wieder abzutommen, und es wird dagegen vom 1. November 1818 angesangen, der Schlastreuger in den genannten Provinzen, wie ehedem, immer sogleich bar zu bezahlen sepn.

Die Berrechnung bes Schlaftreugers hat fonach, vom

ber Art zu geschehen, wie fle vor dem 1. Map 1818 be- ftanden hatte.

Es muß nahmlich in ben bemerkten Provingen jebes Regiment, Bataillon, Corps, ober sonstige Militar-Branche da, wo Mannschaft auf Schlaftreuger verlangt wird, ben gebuhrenden Schlaftreuger gegen gehönige Quittung des Ortsvorstehers ober Quartiermeisters gleich bar bezahlen.

In diefer Quittung muß das betreffende Regiment, Bataillon, Corps ic, bestimmt und deutlich benennet, die Anzahl der Ropfe und die Anzahl der Lage, an welchen übernachtet wurde, aufgesuhrt, und der bezahlte Geldbetrag mit Buchstaben ausgedruckt sepn.

Jede korrigirte oder radirte Quittung ift als unecht zu verwerfen. Die gesammten Schlafkreuger = Duittungen sind bep dem betreffenden Regimente, Bataillon zc. zu sammeln und alle Monate mit einer besondern Consignation, in welcher die Original = Duittungen unter Anfüh, rung des Ausstellungstages in numerischer Ordnung, dann die Bahl der Mannschaft, und der bezahlte Geldbetrag rubrikenweise ausgewiesen werden muffen, der Hauptrechmung bepzuschließen, und mit dieser der Kriegs = Rommises flariatischen Revision vorzulegen.

#### Nro. 240.

Hoftanzlen = Decret vom 8. October 1818, an fammtliche Landerstellen.

Arreilligung bre Edilaffungen im Conventitisites Wege duf er-

In Einneuftanbniffe mit dum ?. Te Dofffiegerathe wird hiermit angeordnet: bas bep Entlasfungen im Ern. certatione. Wege auf erkaufte Wirthschüten auchedes Ver, migen der Araut; welche den Entlassurber zu eheichen gesonnen ist "ben Berechnung des gleich zu berichtigenden butben Kausschillinges mit in Auschlag gebracht werden durfe, wenn die Braut ihr Verm bgen zur gemantigenden meinschaftlichen Erwetbung der Realtiste aus drucklich bestimmt und wid met.

Im Falle jedoch die Braut den Entlaswerber nach feiner erfolgten Entlassung nicht wirklich ehelichet, ift die Entlassung els erschlichen zu betrachten, und dem gemaffalls null und nichtig anzuschen.

. . . K. Hall in Nro. 241.

Hoffammer Decret vom g. October 1818, an die Rieder Desterreichiche Regierung. Aundzemacht, am 18. October 1818.

Art der Entrichtung ber Weg- und Bruden's Manth's Sodubs" ren an ben Linien Wiens.

Bur Vereinfachung ber Bruden- und Wegmauth-Manipulation an den sammtlichen Linien biefer Daupt, und Reftbengftadt, ihr Erzweckung einer bundigeren Controle und zur größeren Bequemlichkeit bes Publikums hat man festzuschen besunden, bag nam. Le November, L. S., an. bey allen hiefigen Linien - Nemtern die Bruden- und Wegmauth . Gebühren von den Partepen ohne Ausnahme gleich bey der hereinfahrt doppelt abgenommen; dagegen aber die Fuhrwerte bep der hinausfahrt gang forp ges laffen werden.

Da auf diese Art die Weg. und Brüdenmauth. Bebuhren für die hiefigen Postpferde erst ber dem Burüdtritte zu entrichten kommen; so haben alle diejendzen ;
welche sich zur Abreise von Wien der Postpferde bedimen,
bep Bezahlung des Postrittgeldes auch zugleich Rejentzes
Brücken- und Wegmanth - Gebühr zu erlegen, welche auf
der Linie festgesest ist, bep der sie hinaussahren.

## Nrg. 242.

Justig - Hofdecret vom 20. October 1848, an fammtliche Appallations - Gerichte.

Begen Aufnahme ber Militar - Inbivituen in Civil-Dienfte.

Rur die im wirklichen Penfions oder Invaliden-Genuffe stehenden Militar - Individuen find in Civil, Bedienstungen aufzunehmen; und find jene vom aktiven Militar Stande, oder abgefertigte Offiziere bermahl bavon ausgeschlossen.

## Nro. 243.

Hoffanzlen - Decret vom 10. October 1818, and bas Göhmische Landes - Bilbernium. Rundgese machs ang 1. November 1928.

Se. Majestat haben vermoge hochster Entschlies fung vom 6. September I. J. die Aufhebung ber Biertage in Prag zu verordnen geruhet.

Da nun diese sapungsfrepe Biererzeugung in ber Dauptstadt Prag mit 1. Januar 1819 beginnt; so wind solches zu Jedermanns Wissenschaft und Nachachtung mit dem Bepsage bekannt gemacht: daß bis Ende Dezember b. 3. das Bier um den gegenwartig bestehenden sagungsmäßigen Preis ausgeschenkt werden muß.

#### Nro. 244.

Hoffanzlen - Decret vom 12. October 1818, an fammtliche Länder-Chefs.

Beftimmung wegen bes Urlaubes für Protomebiler und Sanitats - Referenten,

Seine Majestat haben anzuordnen geruhet, das ben Protomebitern und Sanitats . Referenten niemable ein Urlaub der Privat . Pragis ertheilt werden burfe.

#### Nro. 245.

Hoffammer= Decret vom 14. October 1818, an Die Nieder- Desterreichische Regierung.

Stampel bey Reifepaufchalien ber Beamten.

Ueber die Frage, ob die Quittungen der Beamten über Reisepauschalien geftämpelt senn muffen, ift verordenet worden: daß in Ansehung der Reiseauslagen der Besamten nur die Quittungen über den Betrag der hierunter begriffenen Diaten claffenmaffig gestämpelt sepn muffen;

für die übrigen Reiseaustagen aber ungeftampelte Duittungen gureichen, und baber nach der Malogie auch die Duittungen über Reise-Pauschalien der Beamten nicht dem Stampel unterliegen.

## Nro. 246.

Berordnung des Slhrischen Guberniums. Kundgemacht, am 15. October 1818.

Die Bergollung ber Baumwollen. Barne ben den Legstätten Laibad und Gorg.

Machträglich zu dem Gubernial : Circulare vom 25. September I. J. \*) mit welchem der neue Tariff für die Baumwollen - Garne verlautbaret wurde, und mit Bezie- hung auf den 6. J. dieses Circulars wird bekannt gemacht, daß die Verzollung der Baumwollen - Garne noch ferner ausschließend bep den hierzu in Folge des hoftammers Decrets vom 28. September 1814 bereits berechtigten haupt - Legstätten Laibach und Gorz zu geschehen habe.

### Nro. 247.

Studien = Hofcommissions = Decret vom 17. October 1818, an sämmtliche Länderstellen.

Beftimmung ber Ferien an fammtlichen Unterrichte:

Dem Vernehmen nach werden an mehreren Lehr-

<sup>\*)</sup> In biefem Banbe ber Bef. Samul. S. 888. Dr. 888.

Instituten, mahrend des Schuljahres willführlich langere ober fürzere Ferien gehalten, und an einzelnen Tagen die Vorlesungen und ber Schulunterricht unterbrochen.

Um bem Nachtheile, ber hieraus für ben Unterricht hervorgeht, fraftig vorzubeugen, und eine jede Entschuls bigung bes Nichtwissens zu beseitigen, haben Se. Majes stat zu besehlen geruhet: daß eine die Bolks- und Spmnaftal = Schulen, den Lizeal und Universitäts : Unterricht umfassende, für alle Provinzen geltende Borschrift zu entwersen sep, in welcher genau bestimmt werden musse, zu welchen Zeiten, und an welchen Tagen während des Schulzjahres Ferien und eine Unterbrechung des Unterrichtes Statt sinden durse.

Diese Borichrift sey bann sammtlichen Landerstellen mit bem Bepfape hinauszugeben, daß die Studien- und Schuldirectoren und Prafecte der Spmnafien unter besonderer Berantwortlichkeit über die genaue Beobachtung bers selben zu machen haben.

Dieser höchsten Entschließung zu Folge wird die Lans bestelle in hinsicht ber deutschen Schulen auf ben 7. Abschnitt ber gedruckten politischen Verfassung der deutschen Schulen, und in Ansehung ber Gymnasien auf ben fünften Abschnitt ber gedruckten Sammlung ber Bersordnungen und Vorschriften über die Verfassung und Einsrichtung der Gomnasien gewiesen, und sind die darin enthaltenen, die Ferien betreffenden Bestimmungen genau zu beobachten.

In Bezug auf die Lyzeen und Universitäten

aber wird folgendes gur unabweichlichen Richtschnur feft-

- 1) Ausser ben Sonn- und gebothenen Fevertagen sind in der Woche mit Ausnahme des medizinisch chpurgischen Unterrichtes der Nachmittag des Dinstags, und der ganze Donnerstag Ferial Lage; wenn jedoch in einer Woche ausser diesen zwep Lagen ein gebothener Fevertag eintritt, so wird auch am Nachmittag des Dinstags Unterricht ertheilet. Für den medizinisch chirurgischen Unterricht ist in der Woche nur der Sonnabend als Ferial Lag bestimmt.
- 2) Die Weihnachte-Ferien nehmen am 24. December ihren Unfang und bauern bis gnm Neuenjahre,
  - 3) Die brep Saschingstage find Ferial-Lage.
- 4) Die Ofter Ferien fangen von bem Mittwoche vor Oftern an, und dauern bis jum Dinstage nach Oftern.
- 5) Jebem neugewählten Rector ber Universitat ober bes Ligeums ift gestattet Einen besonderen Ferial-Lag ju bestimmen.

Bur Beit ber Semestral : Prufung hat jeder Profesor an jenen Lagen, wo nicht seine Schuler gepruft wers ben, ben Unterricht orbentlich fortjusegen.

## Nro. 248.

Hoffanzlen Decret vom 18. October 1818. an die Landerstellen in Galizien, Stepermark, 314 lyrien und dem Ruftenlande.

Mafftab jur fünftigen Entrichtung bes Mabllobnes.

Seine Majeftat haben aus Anlag vortommenber

Differenzen wegen herabsegung. des Mahllohnes für die Flachvermahlung in der Bukowina, eigene Mahlproben zur Erhebung des Unterschiedes zwischen der Flach- und Beutel = Bermahlung anzuordnen geruhet.

Da nun die dießfälligen Commissions. Proben das Werhaltniß des alten Sistemes um Jahre 1782 bewährt haben; so geruheten Se. Majestät den Mahllons-Maßstab dahin zu bestätigen: daß statt des bep der Beutelvermahlung von 16 Megen Frucht mit 1 Megen, und mit 1 fr. pr. Centner Mehl an Mahlgeld entrichtet werdenden Lohenes, bep der Flachvermahlung von 16 Megen Frucht nur 4 Megen, und vom Centner Mehl nur 4 fr. an Mahllohn entrichtet werden sollen.

## Nro. 249.

Hofkammer. Decret vom 21. October 1818, an sammtliche Länderstellen. Kundgemacht, in Nieder-Desterreich am 30. October; in Mahren und Schlessen, am 6.; in Galizien, am 10. November 1818.

perabfepung bes Poftillons . Srintgelbes.

Die f. f. allgemeine hoftammer hat zu bestimmen besumben, daß, da das Rittgeld von 3 fl. auf 2 fl. 30 fr. W. W. pr. Pferd und eine einfache Station mit 1. Octo-ber d. J. herabgesest wurde, auch das bisher bestandene Postillons Trinigeld für ein Pferd von 45 fr. auf 37 fr. und für zwep Pferde von 1 fl. 30 fr. auf 1 fl. 16 fr. und

in Galigien auf r fl. 2B. 2B. mit 1. December biefes Jahres angefangen , herabgefest werde.

Nro. 250.

## Bertrag

bie Frenzügigkeit ber Pensionen zwischen Seiner f. f. apostolischen Majestot, und Seiner königl. Hoheit bem Erzherzog, herzog von Modena. Unterzeichnet zu Mapland
ben 22. October 1818.

Geine Majestat ber Kaiser von Desterreich, und Seine königliche hoheit der Erzherzog von Desterreich, herzog von Modena, in Absicht, Ihre gegenseitigen Unterthanen an den Bortheilen, welche aus den zwischen bepden hos sen bestehenden Freundschafts- und Berwandtschafts-Ban; den entspringen, in mehreren Beziehungen Theil nehmen zu lassen, haben Sich bestimmt gefunden, die bereits zu Gunsten jener Penstonisten bepder Staaten, deren Penstonen auf den Monte zu Mapland hafteten, sestgesesten Erleichterungen auf alle Elassen von Pensionisten auszudehnen.

Bu biesem Ende haben Sie Bevollmächtigte ernannt, nahmlich: Seine Majestät ber Raiser von Desterreich, ben Grafen Alops Quirini Stampalia, Ritter bes Ordens der eisernen Krone; und Seine königliche Hoheit der Erzherzog, Herzog von Modena, Ihren Nath Johann Maria Poli; melche, unter dem Vorbehalte der Natissication ihrer Hose, über nachfolgende Puncte übereingekommen sind.

n. Art. Den Beamten ober Unterthanen bepber Regierungen, ohne Unterschied bes Standes, welche aus ben Cassen bes einen ober bes anderen Staates eine Pen-fion beziehen, wird auf ihr vorlaufiges Unbringen fren gestassen, ihre Penston, nach ihrer Privat . Convenienz, auch in ben Landen des anderen Theiles verzehren zu durfen.

Ein solches Anbringen ift an die obere Berwaltungs. Behorde jenes Ortes zu stellen, wo fich die Central-Caffe, aus welcher die Penfion erfolgt wird, befindet.

- 2. Art. Diese Pensionisten sind ben Gelegen und ber Gerichtsbarkeit jenes Landes unterworfen, wo sie ihren Wohnsis haben. Dem Staate, von welchem sie die Vension erhalten, steht keinerley Gerichtsbarkeit über bieselben zu; es ware denn, daß sie Guter in seinem Ges biethe besaßen, oder daß die Nothwendigkeit eintrate, den Unterthanen des Pensions-Verleihers eine Sicherstellung für die Befriedigung ihrer geseslichen Forderungen an dergleichen Pensionisten auf deren Pensionen zu gewähren.
- 3. Art. Da nach Art. 1. jedem Penfionisten die Mahl seines Wohnortes in den Staaten der bepden hohen Contrahenten frep gelassen ist; so versteht es sich auch, daß er denselben nach Willfuhr andern, und wieder ungehindert in den Staat des Pensions Berleihers überzie-hen darf, in welchem Falle er sich einer vollkommenen Freyheit von aller Abzugs-Steuer zu erfreuen haben wird.
- 4. Ur t. Gegenwärtige Convention foll binnen zwep Monathen, und wo moglich noch fruber, ratificirt, und bie Ratificationen follen zu Mapland ausgewechselt werden.

Urtund beffen haben die bepderfeitigen Bevollman tigten biefelbe in doppelter Ausfertigung unterzeichnet, und ihr Insiegel bepgedruckt.

So geschehen ju Mayland ben 22. Lag bes Monaths October im Jahre 1818.

Graf Quirini Stampalia, Bevollmächigter Se. f. f. apoftol. Majeftat.

Polt, Berolimächtigter Se. tonigl. Sobeit bes Erzherzoge, Berzoge von Modena.

## Nro. 251.

Hoftammer = Decret vom 23. October 1818, an sammtliche Länderstellen. Kundgemacht in Nicober = Desterreich am 3.; in Böhmen am 5; in Laibach, am 7.; in Desterreich ob der Enns am 8.; in Eprol und Borarlberg, am 9.; in Galizien, am 10.; in Stepermark und Kärnthen am 11.; im Küstenlande, am 12.; in Mahren und Schlessen am 13. November 1818.

Beftimmung ber Dieberlagegebubren für bie über Ginen Dlos nath in ben gollamtlichen Magaginen eingelagerten Baaren.

Bur Erleichterung des Handels im Allgemeinen ift beschloffen worden, die durch das Hofdecret vom 20. Jas muar v. J. in den Altosterreichischen Provinzen auf die ursprüngliche Ausmaß vom Jahre 1788 zurückgeführten zollämtlichen Niederlagsgebühren in der Art festzusetzen, daß es zwar noch ferner bep den bisherigen drep Respekts Lagen zu verbleiben, und eben so der bisherige Lagerzins

von zwey Pfennigen taglich fur jeben Wiener Centner und jeben Pad unter Einem Centner, bep allen jenen Waaren, welche nur burch Einen Monath in ben zollamtlichen Magazinen eingelagert bleiben, noch ferner einzutreten habe; baß jeboch bagegen fur die, ben Zeitraum
von Ginem Monathe übersteigen be Einlagerungszeit ber Lagerzins nur mit Ginem Pfennige für jeben
Wiener Centner und jeden Pad unter Einem Centner
einzuheben sep.

Diese Bestimmung hat vom Tage der Rundmachung in der Art in Wirkung zu treten, daß alle schon vor diesem Beitpunkte zu den Aemtern gelangten und daselbst eins gelagerten Waaren bis zum Tage der Rundmachung nach den bis dahin bestandenen Vorschriften zu behandeln sepn.

Nro. 252.

Berordnung des Küftenländischen Guberniums. Rundgemacht am 23. Oftober 1818.

Bunftel = Radlas von allen Geld = und Ratural-Ginbienungen an bie Untertbanen.

Damit ber Umstand, daß in der Circular - Berords nung vom 3. Juny l. 3. \*) womit die Unterthand : Patente, vom 1. September 1781. und die barauf Bezug habenden Verordnungen in dem Rarlstädter Kreise eingessührt wurden, von dem Fünstel : Nachlasse keine ausdrück liche Erwähnung geschieht, nicht zu der irrigen Mepnung irgend einen Anlaß geben könne, als ware die den Grundherrschaften auferlegte Verbindlichkeit, ihren Unterthanen von allen Gelos und Natural - Eindienungen das

<sup>\*)</sup> In diefem Banbe ber Befegf. 6.196. Nro. 116.

Kunftel nachzulaffen, aufgehoben; so wird zur Jedermanns Wiffenschaft hiermit kundgemacht, daß diese Berbindlichskeit des Funftel, Nachlasses, der wegen des Steuerverhaltnisses vorgeschrieben ist, um so mehr in voller Kraft bestehe, als die Grundherrschaften von den übrigen 4 Theis
len aller Gelb und Naturalien Dienungen, die ihnen die
Unterthanen zu entrichten haben, vor der hand noch immer steuerfrep bleiben.

### Nro. 253.

Hoftanzlen Decret vom 28. October 1818, an sämmtliche Länderstellen. Kundgemacht, in Dessierreich ob der Enns, am 17.; in Nieder Dessierreich, am 20.; in Galizien am 23.; in Throl und Borarlberg am 26.; in Mähren und Schlessien am 27.; in Böhmen am 28. November; in Stehermark und Kärnthen am 2. Dezember 1818.

Stamplang obrigfeitlicher Prototolle wegen Loidung grunds buderlich vorgemertter Forberungen.

Die ?. ?. Hoftanzley hat zu verordnen befunden: daß funftig die obrigkeitlichen Protokolle wegen Lofchung grundbucherlich vorgemerkter Forderungen, in so fern über die einzelnen Beträge die classenmäßig gestämpelten Quittungen ber Empfänger vorhanden find, als zur obrigkeitlichen Amtshandlung gehörig, nach dem S. 9. Lit. VV. des Stämpelpatentes vom Gebrauche des Stämpels frep zu lassen sind; daß jedoch diese obrigkeitliche Protokolle in Ansehung derjenigen Beträge, über welche die Loschung

bloß in Folge der ftatt der Quittung zu Protofoll gegebenen mundlichen Bestätigung der geleisteten Bahlung
erfolget, dem classenmäßigen Stämpel nach dem Werthe
bes Gegenstandes, jedoch nach Abschlag der mit classenmäßig gestämpelten Quittungen ausgewiesenen Beträge,
dann der gesehlich vom Stämpel bestepten Posten, als:
für Armen- und Versorgungs unstalten, Steuerreste
u. d. gl. unterliegen.

#### Nra. 254.

Hoffanzlen - Decret vom 30. October 1818, an fämmtliche Länderstellen.

Borfdrift in Binficht ber auf Penfionen haftenben Berbothe.

Ueber die von dem Universal Rammeral Bahlamte gemachte Anfrage: wie es vom 1. November 1818 an, wo die Pensionen gang in Conventions Munge bezahlt werden, die Abzüge von den Pensionen zu machen habe, auf welchen gerichtliche Verbothe in Papiergeld bestehen? hat man folgendes festzusesen befunden:

Bep dem Umstande, da sich in dieser Lage auch andere Aerarial. Cassen, bep welchen Pensionen bezahlt werben, und hierauf gerichtliche Berbothe vorgemerkt find, besinden werden, und über diesen die Rechte der Privats Gläubiger zu ihren Schuldnern betreffenden Gegenstand besondere Bersügungen nothwendig werden dursten; hat die Hostammer, um die Gläubiger mit ihren Forderungen bis zur definitiven Entscheidung hierüber sicher zu stellen, vorläusig sämmtlichen unterstehenden Kassen aufgetragen, bis auf weitere Berordnung, die hälfte bes

auf M. M. lautenden gerichtlichen Verbothes, vom 1. November 1818, oder eigentlich vom 26. Novemb. d. 3. als dem Termin, wo das erstemahl die Penstonen ganz in E. M. zu bezahlen fällig sind, zurückzubehalten, diesen Betrag aber auch an die Gläubiger nicht ehezu erfolgen, bis in der Hauptsache entschieden seyn wird.

In so weit es sich bey den politischen Fondskaffen um derley aus gerichtlichen Verbothen entstehende Abzüge handelt, hat es berzeit von einer eigenen Verfügung aus dem Grunde abzukommen; weil die Zahlungen der gedachten Fondskaffen gegenwartig noch im Papiergelde bestehen, und die weiteren Weisungen hierüber nachfolgen werden.

### Nro. 255.

Justiz = Hosbecret vom 30. October 1818, an sammtliche Appellations = Gerichte.

Angeige jeber Landesverweifung an bie betreffende Landesffeller

Durch hofbecret vom 9. September 1808 murde alle gemein verordnet: daß von Viertel zu Vierteljahr die Bers zeichnisse der wegen Verbrechen außer Landes geschafften Fremden von den Rriminal - Rehorden sich zu verschaffen, und diese an den obersten Gerichtshof, zur weiteren Mitteilung an die oberste Polizen - hofstelle mittels Berichtes vorzulegen sepn. Man hat aber nunmehr mit dieser hofstelle sich einverstanden, daß von Fall zu Fall, da ein Fremder wegen Verbrechen ausser Landes verwiesen wird, hiervon die betreffende Landesstelle von dem Appellations. Serichte in die Renntniß gesest werden solle; indem die

Landerstellen den Auftrag erhalten, der oberften PolizepDofstelle einen jeden solchen Fall sogleich anzuzeigen, und baselbst die Haupt - Tabelle aller außer Landes geschafften Fremden, sie mögen in Polizep = Rucksichten, oder wegen schwerer = Polizep = Uebertretungen und Verbrechen abgeschafft worden sepn, nicht mehr, wie vorhin, vierteljährig, sondern monathlich in Druck gelegt, und an sammtliche Polizep = Behörden in den Provinzen versendet werben wird.

Es ist baher Sorge zu tragen, daß dem Appellastions. Gerichte jede vollzogene Landesverweisung eines Fremden, welche wegen Verbrachen verfügt wurde, von den Kriminal. Behörden unverzüglich angezeigt, und so-fort eben so bald von demfelben der Landesstelle bekannt gemacht werde.

## Nro. 256.

Hofkammer Decret vom 4. November 1818, an sämmtliche Länderstellen. Kundgemacht in Rieder-Desterr., am 14; in Stepermark und Karnthen, am 16.; in Desterreich ob der Enns, am 17.; in Mähren und Schlessen am 18.; in Tyrol und Vorarlberg, am 23.; im Küstenlande am 27.; in Galizien und Laibach am 29. Dezember 1818.

Regulirung ber Briefpostgebühren binfichtlich ber Briefe und Padete an Portofrepe Individuen und Beborben. Rach der Verordnung vom 15. Aprill 1817 \*)

<sup>&</sup>quot;) Ju bem XXXVIII. Bande biefer Gefesfammt. S. erg'

5. 4. Lit. b) muß fur jene Briefe, welche von Partepen an portofrepe Individuen, ober an offentliche Behorden aufgegeben werden, die Briefgebuhr gleich
bep der Aufgabe entrichtet, und der aufgegebene Brief bep
der Abgabe Franco, d. i. ohne Abnahme eines Porto an
den Addressaten hinausgegeben werden.

Um jeboch fur bie Bufunft ben Rorrespondenten, melde an portofrepe Personen, und offentliche Beborben schreis ben, eine Erleichterung in ber Bezahlung ber Brieftage ju verschaffen, haben Se. Majestat ber Raifer zu befehlen geruhet, die im obgedachten S. diefer Circular . Berordnung enthaltene Borfchrift dabin abzuandern , daß die Briefe welche an portofrepe Personen, ober an offentliche Beborden, Memter und einzelne offentliche portofrege Unftal, ten, gur Poft gebracht werben, nicht mehr frankirt, fonbern für folche, vom 1. Februar 1819 angefangen, bep ber Aufgabe die Poftgebuhren nur gur Balfte ber tariff. måßigen Brieftage entrichtet merben folle, woben fobann die Buftellung eines berlep Briefes an Die portofrepe Person oder Beborde, noch ferner wie bisher, ohne Abnahme ober Aufrechnung eines Porto, Statt ju finden hat.

Dagegen erstredt sich diese Begunstigung der Salbfrankatur nicht auf jene Briefschaften, welche vom Posts
porto befreyten Individuen oder Behorden an nicht befreyte
Personen abgesendet werden, und für welche die Briefgebuhr, wie die erwähnte Circular - Berordnung vorschreibt,
noch ferner bep der Abgabe des Briefes nach dem vorgeschriebenen Lag - Lariffe zu bezahlen kommt,

Diejenigen Personen, Behörden und Aemter, bann jene öffentlichen Anstalten, welchen die Postporto : Freys heit, oder die Befrepung von der gleich baren Entrichtung des Porto für die Zukunft zugestanden worden ist, sind in dem bepliegenden Lableau verzeichnet.

Gemaß diesen find von der Entrichtung des Briefporto die Personen, welche die in der I. Abtheilung des Berzeichniffes aub. Lit. A. und B. genannten Dienstchargen bekleiden, auf zweperley Art frep, und zwar:

A. Unbeichrantt fowohl in der Dienfte als Pris vattorrespondeng furs Ine und Ausland.

B. Befdrantt furs Inland fomohl in ber Dienftals Privatforrespondens.

Jene Personen, welchen die Postporto - Frepheit ohne alle Beschränkung zugestanden ist, sind in der ersten Abtheilung aub Lit. A. und jene, welche die Postporto-Frepheit beschränkt zu genießen haben, sind in eben der ersten Abtheilung aub Lit. B. dieses Berzeichnisses genannt, und alle haben hierbey die Verpflichtung auf sich, sowohl über die Auf- als Abgabe ihrer Briefschaften die bisher üblichen Einschreibbuchel zu subren. Am ersten Blatte eines jeden Einschreibbuches muß das Siegel beygedruckt werden, welches die portosrept Person auf jeden zur Post ausgegebenen Brief beyzudrüsten pflegt, sodann mussen alle jene Briefe darin eingestragen werden, die mit diesem Siegel versehn zur Aufgabe gebracht werden, oder die unter der Abdresse der portosrepen Person zur Abgabe einlangen.

Dierbep wird ben Poftantern jur Pflicht gemacht:

- 1) feine andern Briefe in diefe Ginfchreibbuchel zur Aufgabe anzunehmen, als jene, welche mit dem gleichen Siegel geschloffen find, welches in dem vorgedachten Gins schreibbuche bepgedruckt ift.
- 2) Für die Briefe, für welche nach der allerhochften Entschließung die Entrichtung des halben Porto Statt findet, die eingehobenen Targebühren in den Brieffarten ordnungsmässig unter der Rubrit der Frankirten einzutragen, und gehörig in Verrechnung zu bringen.
- Die Führung dieser Einschreibbucher hat jedoch, wie es sich von selbst versteht, bey jenen Briefschaften zu unrerbleiben, die von Se. Majestat dem Kaiser, und allen einzelnen Gliedern der allerhochsten Familie, zur Aufgabe gesendet werden, ober an Sochstdieselben mittels der Post eintreffen.

Die H. Abtheilung biefes Bergeichnifes enthält die Behörden, Aemter, und einzelnen öffente lichen Anstalten, welche in der Korrespondeng unter sich von der gleich baren Entrichtung des Briefporto befrept sind, und über die Auf- und Abgabe ihrer Briefschaften eigene Post-journale zu führen haben.

Nach diesem Grundsage, wird es nunmehr nicht nur von der Entrichtung der Postporto pauschalien, welche eigene Behorden bisher gezahlt haben, sondern auch von der gleich baren Berichtigung des Briefporto bep allen jenen Behorden abkommen, die in diesem Verzeichnisse aufgeführt sind; zugleich ist von der t. t. hofkammerdie Einleitung getroffen worden, daß der in den einges führten Postjournalien vorgemerkte Postporto von diesen Behörden dem Postgefalle erst nach buchhalterischer Liquibirung, und nach Berlauf eines jeden Bierteljahrs ersest werde.

Die Amtstorrespondenzen der verzeichneten Beborben und Memter muffen

- a) mit dem Amtsflegel geschloffen fepn, und
- b) auf den Couverten die Behorden und Aemter, von welchen die Aufgabe geschieht, mit dem Busage: ex officio, (oder von Amts wegen) angemerkt werden. Gehort die Aufgabsbehorde unter diejenigen Stellen, welchen die Postporto-Frepheit nur in einigen Dien stangeles genheiten gestattet ist; so muß
- c) Der Gegenstand ber Correspondenz in menigen Worten auf bem Couverte angebeutet werden.

Die Fuhrung der Postjournalien findet auf die bis. ber übliche Art Statt.

Bep ber Aufgabe find die amtlichen Briefschaften mit der tariffmäßigen Brieftage zu bezeichnen, und in bas Aufgabs- Postjournal nur nach ben Studen und nach bem Gewichte einzustellen.

Bep ber Abgabe tommt jedoch in das Abgabsjournal nebst den Studen und dem Gewichte auch ber taxmaffig berechnete Postporto einzutragen, wobep es sich übrigens von selbst versteht, daß für die offizibse Correspondenz, da dafür kein Porto eingehoben wird, auch die Aufrechnung der Brieftaxe in den Briefkarten nicht Plas greifen konne. Außer diesen Postjournalien werden die Postamter über die in der Frage stehende Correspondenz, sowohl die Summarien Bogen, als auch die Postscheine B. auf die bisver übliche Art zu verfassen haben, und sich angelegen seyn lassen, daß darin die correspondirende Behorde oder Parten genau bekannt, und bende diese Dokumente, sobald sie von der correspondirenden Behorde gefertiget sind, an die Hofpostbuchhaltung, und zwar die Summarien monashlich, und die Postschei, ne vierteljährig eingesendet werden.

Hebrigens ist auch die Hofpostbuchhaltung von-hohen Orten angewiesen worden, über den auf diese Weise Tontirten Briefporto eigene Ausweise abgesondert nach Ber, schiedenheit der correspondirenden Behörden, dann der einz zelnen Berwaltungszweige zu verfassen, umd der t. t. Hoffammer zu dem Ende zu unterlegen, um die Bergütung des aufgerechneten Porto zum Behuse des Postgefälles entweder durch Quittung, Berwechslung, oder bare Abfuhr veranlassen zu können.

Damit aber die Beplegung ber Privat-Briefe in die Amtspakete verhindert, und das ichon so oft wiederholte Berboth der Briefschmarzung dieser Art mit allem Nachdruck gehandhabt werde, hat diese Hofkammer weiters besichlossen: nicht nur jenen Beamten oder jenes Individuum, welches den im Amtspakete vorgefundenen Brief geschrieben, sondern auch jenen Beamten, der den Brief übernommen, und in das Amtspaket beygeschlossen hat, im ersten Betretungsfalle zum Erlag eines zehnfachen, im zwepten Uebertretungsfalle eines zwanzig fachen tariffmäßigen Portobetrages zum Besten des Postgesälles zu verhalten; im dritten Falle aber jeden derselben zu einer

noch empfindlicheren Strafe zu ziehen, beren Bestimmung fich die bobe hoftammer von Fall zu Fall vorbehalten hat.

# Berzeichniß.

ber Perfonen, Behörden, Aemter und einzelnen öffentlichen. Anstalten, welche in den 8. ?. Desterreichischen Landen die Befrepung von den Briefpost . Gebuhren zu genießen haben.

# 1. Abtheilung. Bon Personen.

A. Diejenigen, welche bie Postporto Frepheit ohne alle Beschränkung, bas ift, sowohl in der Dienst als Privat Correspondent für das In und Ausland genießen.

Seine Masestat der Raiser und alle einzelne Glieder der Allerhöchsten Familie.

a) Bon ben oberften Pofamtern.

Der erste Oberste hofmeister Seiner Majeftat des Raiserk.

Der Dberfte Rammerer.

Der Dberfte Bofmarschall.

Der Dberfte Stallmeifter.

Der Oberfte Sofmeister Ihrer Majeftat ber Raiserinn.

Die Oberfte Sofmeisterinn Ihrer Majestat ber Raiserinn.

Der Dberfte hofmeister Gr. ?. ?. Dobeit bes Rronpringen,

b) Bom Staats-und Confereng, Minifterium.

Die Staats - und Confereng . Minifter.

Die Staats und Confereng . Rathe.

- o) Nom geheimen Cabinette Seiner Majeftat, Der geheime Cabinetts, Director. Die geheimen Cabinetts, Secretare.
- d) Bon ben SafsBehorben. Die Prafibenten ber Soffellen und Sof. Commiffionen.
  - e) Bon ben Banber. Beborben.
- Die Gouverneurs und Lanber . Chefs.
- B) Diejenigen, für welche die Post Frepheit nur für das Inland beschränket ist, sich aber sowohl auf die Dienstals Privat - Correspondeng erstrecket.
  - a) Bon ben Dofbeborben.

Der hofe und Bice , Rangler. Die Bice : Prafibenten bey ben hofftellen.

- b) Bon ben Banberbeborben.
- Der General Militar Gouverneur in Desterreich ob und unter ber Enns, und ber commandirende General in jedem andern Lande.
- Die Prafidenten ber Civil- und Militar . Appellations: Gerichte.
- Die Prafibenten ber Landrechte, bas ift, ber landesfürste lichen Berichtsbehorben erfter Inftang.
- Die Bice Prafibenten bep ben ganberftellen,

Der Primas Regni Hungarias. Judex Curias in Ungarn. Der Benus Croatiae

Tavernicus in Ungarn.

Der Ungarische Softammer : Prafibent.

Der Siebenburgische Thesaurarius.

Personal in Ungarn als Prafes ber konigl. Tafel.

Prafes der tonigl. Lafel in Siebenburgen.

Der Bice : Prafident ber tonigl. Ungarifchen hoftammer.

Die Obergespane und Administratoren der Obergespan, sihaftswurden in Ungarn, Eroatien und Slavonien, bann im Großfürstenthume Giebenburgen.

Der Ergbischof in Wien.

Der Oberfte hof. und General . Landen . Postmeister fammt seiner Familie.

Der erfte Leib = und Protomedicus Ceiner Majestat bes Raifers.

Der Burgpfarrer.

Geistliche Mendicantes primee Classis, als Capuziner, Franciscaner, barmberzigen Bruber, Die Ursulinerund Glisabethiner - Nonnen.

## 11. Abtheilung.

Von Behörden, Armtern und einzelnen bf. fentlichen Anstalten.

- a) Bon ben oberften Sofamtern.
- Dberfthofmeisteramt mit ben bemfelben untergeord, neten Aemtern als:

Dof . Mobilien . Direction.

Dofgarten = Direction.

Hofzahlamt.

Sof = Controlor = Amt.

Die Soswirthichafts - Officen.

Dberft = Dof= und Landidgermeifteramt.

Beneral = Sofbau = Direction.

Sof - Bibliothet.

Garde , Commanden.

Dber ft fam mereramt und bas bemfelben untergeord.
nete geheime Rammerjahlamt, bann;

bie Schaptammer,

bie vereinigten Raturalien . Cabinette, bann bas Mung. und Antifen , Cabinett.

Dberfte Sofmarfchallamt.

Dberft ftallmeifteramt und bie demfelben untergeordneten Bofgeftutte

ju Roptschan in Ungarn, zu Rladrub in Bohmen,

bann ju Proftanet und Lippiga in Illyrien.

Die Orbens - Rangellepen, nahmentlich: bes Orbens bes golbenen Blieges,

- . Militar = Marie = Theresten = Ordens,
- . Ungarischen St. Stephan . Orbens ,
- . Leopold . Drdens,
- . Ordens der eifernen Rrone,
- . Gternfreug . Drbens.

b) Bon den hofbehörden. Sammtliche hofftellen und hofcommissionen.

## e) Bon ben Banberbeborben.

Gammtliche Landerftellen.

Rreisamter und Delegationen in bem Lombarbifch , Bentianifchen Ronigreiche.

Landesfürftliche Begirts . Commiffariate, in Allprien.

Landesfürstliche Landgerichte in Tprol und Borartberg.

Praturen und Cancellerie del Censo in bem Sombardifche Benetianischen Ronigreiche.

Praturen in Dalmatien.

Befpanichaften (Comitate) in Ungam und Siebenburgen.

Ronigliche Stabte in Ungarn und Siebenburgen.

Dafenamter.

Stadthauptmannichaften.

Polizep , Directionen.

\* Cenfurs - Behorben und Bucher - Revisions , Aemter in ben Provinzen.

Provingial : Landes : Commiffariate.

Stragenbau , Directionen.

Die Septemviral, Lafel in Ungarn.

Die tonigliche Lafel in Ungarn und Siebenburgen.

Die Banal - Tafel in Croatien.

Die Berichtstafeln in Ungarn, Eroatien und Siebenburgen.

Sammtliche Civil- und Militar- Appellations, Berichte.

Sammtliche landesfürftliche Gerichtsbehörben erfter Inftang.

Magistrate und Landgerichte nur in Eriminal - Angelegenheiten und schweren Polizep - Uebertretungen, dann bes Einsendung der Justig- und Pupillar : Labellen an die Appellations - Gerichte. Ungarifche Softammer.

Siebenburgisches vereinigtes Cameral- und montanistisches Thesaurariat.

Die Bollgefallen : Abministrationen , Inspectorate und Drebpigstamter mit allen ihnen untergeordneten Memstern, als: Boll = Begftatte und Wegmauthamter.

Sammtliche Gefalls, Directionen und Abministrationen und Finang. Intendengen, mit ben ihnen unterstehenden Salg= und anderen Nemtern, und bep bem Botto- Gefalle die Lotto, Collecturen in der amtlichen Corres spondeng mit ihren Abministrationen.

Die Staats- und Ungarische Cameral, Guter , Mominiftrationen.

Die Bermaltungen ber politischen Fonds sowohl in ben Deutschen Provingen als in Ungarn.

Cameral., Drepfigfts, Salge und Forft. Inspectorats in Ungarn und Siebenburgen.

Cammtliche landesfürftliche Saupt-und Provingial-Caffen.

Dberfte hofpostamtsverwaltung, bann alle Provingial-Dberpostverwaltungen und Postamter.

Postwagens . Direction und fammtliche Postwagens . Egs peditionen in ben Provingen.

Dicafterial . Gebaube , Inspection.

General . Sof , Lagamt mit allen Provinzial : Lagamtern.

Poffammer - Ardiv.

Civil, Bau , Direction.

Banco- , Bruden- und Bafferbauamter.

Direction ber Domanen, Lag- und Stampel- und ber

vereinigten Gefalle in bem Lombarbifch . Benetianifchen Ronigreiche.

Bof. und fammtliche Provinzial . Rammer-Procuraturen.

Caus. Reg. Directorat in Ungarn.

Fiscal , Directorat in Siebenburgen.

Sof- und Staats - Merarial . Druderen,

Seidenbau - Inspectorat.

Fabriten . Inspection.

Sammtliche t. t. Merarial - Fabriten.

Daupt. und Provingial = Mungamter.

General, Band. und Sauptmung - Probieramter.

Cammtliche Pungirungs , Memter.

Bergmerte - Berlage und Producten = Berfchleiß - Direction und Kactoren in Bien.

Bergamter und Berggerichts , Substitutionen.

Dberftfammergrafenamt ju Schemnis.

Gold- und Gilber - Ginlofungsamter.

Berg - Direction und Districtual - Berggerichte.

Gifenguß: und Merial - Sammerwerte.

Poffriegs - Archiv.

Juftig = Mormatien = Commiffion.

Acten . Untersuchunge . Commiffion.

Saupt . Genie : Amt und Artillerie : Sauptzeugamt.

Sammtliche General - Commanden, bann Regiments. . Stadt sund Festungs . Commanden.

Militar = Grang , Commanden.

Beneral . Quartiermeifterftab.

Dberftes S.biffamt

Direction ber Militar - Rirden - Angelegenheiten.

Militar s Berpflegsamter ; Approvifionirungs = Magazins : Aemter.

Judicium milit, mixtum.

Dberfriege- und Feldfriege . Commiffariate.

Contumag . Memter.

- d) Bon ben bffentlichen Anftalten.
- Sammtliche unter ber unmittelbaren Leitung ber Staatsverwaltung stehende Schul- und Bildungs. Anstalten, bann Coufistorien, Bicariate und Decanate in Schulsachen, in der Correspondenz mit Behorden.
- Sammtliche unter ber unmittelbaren Aufsicht ber Staatsverwaltung stehende Strafhauser, dann alle diffentliche wohlthätige Anstalten, als: Krankenhauser, Waisens hauser und Versagamter.

#### Nro. 257.

Hoffammer = Decret vom 4. November 1818, an sämmtliche Länderstellen. Kundgemacht, in Böhmen und Laibach am 15.; in Nieder = Dessterreich, am 16.; in Stehermark und Kärnthen, am 18.; in Desterreich ob der Enns am 19.; in Mahren und Schlessen am 20.; im Küstenlande am 21. November 1818.

Die vor bem 15. Dezember 1812 ausgestellten Confumo.Bab. lungs 2 Bolleten über bie außer Sanbel gefesten Baumwoll- Befpinnfte werden außer Araft und Wirlung gefest.

Won nun an find alle noch vor bem 15. December 1812 (als bem Tage ber offentlichen Rundmachung bes

Ginfuhrs - Verbothes) über die außer Pandel gesesten Baumwoll; Gespinnste ausgestellten Consumo : Zahlungs. Bolleten, in so fern solche in Gemäßheit der dießfalls kund, gemachten neuen Bestimmung auf Mule-twist von Rr. 50 und auf Water-twist von Nr. 12 abwärts lauten, aus fer Kraft und Wirkung gesest, und soll daher auch jeds bep einer zollämtlichen Revision vorgesundene Parthie solcher fremder Baumwoll-Garne, ohne Rücksicht auf den Vormand eines alten Vorrathes und auf ältere Zahlungs-Bolleten, in Zukunft der contradandmäßigen Behandlung unterliegen.

#### Nro. 258.

Hoffanzlen - Decret vom 5. Rovember 1818, an fämmtliche Länderstellen.

Beftimmung bes Maffes für Referve = Manner.

Es ist die Frage vorgetommen: Db zu der Infanterie und den Jäger, Bataillonen Beute nur mit dem Masse von 5 Schuh und 3 Boll als Reserve. Männer aufzunehmen sepn.

Dierüber hat man einverständlich mit dem hoffriegerathe festzusen befunden: daß zur Erleichterung und Beforderung des Stellungsgeschäftes Beute von 5 Schuh
z Boll, bis 5 Schuh 3 Boll teineswegs auszuschlieffen,
sondern ohne Anstand zu affentiren sepn, wenn ste nur
sonst die volle Angemeffenheit haben.

## Nro. 250.

Hoffammer - Decret vom 6. November 1818, an fämmtliche Länderstellen und Administrationen.

Befdrantung ber Befolbungs - Borfduffe.

Die seit dem 1. November eingeführte gleichmäßigsGehaltszahlung in Metall . Munze für die aus dem Rammeral . und Bankalfonde, und aus den verschiedenen Ges
fällskaffen bezahlten Beamten in gesammten Desters reichischen Raiserstaate macht eine Beschränkung und ein
genaueres Berfahren bep Bewilligung der nunmehr ebenfalls in allen Provinzen in Metall . Munze zu verabsolgenden Besoldungs . Borschüffe an die von Krankheiten und
andern unverschuldeten häuslichen Unfallen heimgesuchten
Beamten und betreffenden Diener nothwendig.

Die Landesstelle wird daher, sofern sie nach bem eingeraumten Wirtungstreise bis auf bestimmte Besoldungsbeträge dergleichen Vorschüsse anwehen kann, auf den S. 4.
bes zur Steuerung des muthwilligen Schuldenmachens unter den Beamten am 25. October 1798 erflossenen Patentes mit dem Bepsase ausmerksam gemacht: daß ein 3
monathlicher Gehaltsbetrag als das Maximum eines anzuweisenden Vorschusses anzusehen, und solcher nur in besondern Fällen, wo dessen unumgänglicher Bedarf aus
dem vorhandenen Nothstande des Beamten sich darstellet,
sonst aber in minder rudsichtswürdigen Fällen ein Einoder zwepmonathlicher Gelbvorschus nach Verhältniß zu bewilligen sep.

## Nro. 260.

Justiz = Hofdecret vom 6. November 1815, an fämmtliche Appellations-Gerichte. Kundgemacht in Inner = Desterreich, am 23.; im Küstenlande am 25. November 1818.

Aufhebung des Beimfälligleiterechtes in Sigilien.

In bem Konigreiche bepber Sicilien ift durch Berverdnung vom 12. August 1818 das Beimfälligkeiterecht,
Droit d'aubaine, in Ansehung aller jenen Staaten, die
basselbe gegen die Sicilianischen Unterthanen nicht ausüben, aufgehoben worden; baher diese Berfügung zu
dem Ende bekannt gemacht wird, damit auch gegen die
Unterthanen des Konigs bepber Sicilien den Anordnungen des allgemeinen burgerlichen Gesethuches gemäß, kein
Deimfälligkeitsrecht ausgeübt werde.

## Nro. 261.

Studien-Sofcommissions = Decret vom 7. Novems ber 1818. an sammtliche Länderstellen.

Borlegung ber Lebrfage ber theologifchen Danslehranftalten im Manufcripte. ,

Seine Majestat haben zu beschließen geruhet: baß bie laut Berordnung vom 1. Julius 1807 den bischoftichen Didcelan , Lehranstalten ertheilte Bewilligung, die Lehrsage alljahrig im Manuscripte vorzulegen, auf alle
theologische Lehranstalten ausgedehnet werde. Dieser boch,
sten Entschließung zu Folge ift daher den theologischen

Saustehranstalten ber Drud bieser Lehrsage nachgesehen und find dieselben gleich ben bischbflichen Dibcesan : Lehre anstalten bloß gehalten, Die Lehrsage im Manuscripte vorzulegen.

#### Nro. 262.

Verordnung der Rieder . Desterreichischen Regies rung vom 10. November 1818.

Berboth bes Bandels ber Martificranten auf Biehmartten.

Da fich ben Gelegenheit bes von einem Marftfieranten gemachten Unsuchens, auch die Biehmartte besuchen, und auf bemfelben handeln ju burfen, und ben baruber erhaltenen Ausfrinften gezeigt hat: bag wirklich in einisgen Orten Rieber , Desterreichs bie Marttfieranten auch auf die Biehmartte tommen, und mit ihren Maaren Sanbel treiben, in ben meiften Orten aber biefes nicht gebulbet wird, und auch wirklich als ein Unfug angefehen merben muß, weil fur Sahrmartte und fur Biehmartte befondere Privilegien ausgefertiget werden, woraus fich ichon ergiebt, daß nur auf ben erfteren bie Sandels, , Bewerbs. leute und Erzeuger ihre Maaren auszulegen und ju ver-Laufen berechtiget fenn, lettere aber nur jum Sandel mit Wieh gewidmet feyn tonnen, Privilegien auch immer ftrenge ausgelegt merben muffen; fo tann auch ben Martt. fieranten ber Bertauf ihrer Maaren nur auf Sahrmartts. tagen, nicht aber auch auf Biehmartten gestattet fenn; ausgenommen, daß bas fur den Ort, oder far die Bemeinde aus,

gefertigte Privilegium gur Abhaltung bes Jahr- und Bieb. marttes auf Gin und benfelben Tag lauten murbe.

Es ift baher die Ginleitung zu treffen, bag in ben Orten, wo blog Biehmartte abgehalten werden, ben Marttfieranten bie Besuchung berselben mit ihren Baa, ren untersagt, und bieselben bamit auf die ordentlichen Jahrmartte verwiesen bleiben.

### Nro. 263.

Verordnung des Guberniums in Enrol und Borarlberg. Kundgemacht, am 11. Novemb. 1818.

Cenfurs = Borfdriften fur Sprol und Borariberg.

Mit ber, unter bem 1. July I. 3. erlassenen Rundmachung wurden die Censurs's Gesetze ber vorbestandenen
fremben Regierungen in Tprol und Vorarlberg aufgehos ben, und dagegen die f. f. diterreichischen Censurs Vorschriften in Kraft gesetzt. Bur vollständigen Erreichung bieses Zwedes werben nun nachträglich die in Censursund Bucher- Revisions Degenständen bestehenden allerhochsten Vorschriften nach ihrem wesentlichen Inhalte im nachstehenden Auszuge zur allgemeinen Kenntnis gebracht.

1. Dhne die vorlänfige von der t. t. CenfursBeborde erhaltene Bewilligung darf tein wie immer Rahmen habendes Wert, welches durch was immer für eine Druckpresse erzeugt werden will, als: Bucher, Auffage, Rupferstiche, Landfarten, Musikalien, Steindrucke u. d. gl. in den t. t. Staaten gedruckt oder neu aufgelegt, und sonach verkaust werden. Diefe Cenfurd Bewilligung ift auch bann fur bie Wieberauftage ober ben Rachbruck einzuholeu, wenn in bem bereits erlaubten ober gebruckten Werke keine Beranderung gemacht worden ift.

a. Derjenige, welcher ber Censurd - Beborbe ein gu brudendes Wert überreicht, hat seinen Nahmen, Stand und Wohnort baselbft schriftlich anzugeben

Die überreichten Manuscripte muffen rein und les ferlich geschrieben, richtig paginirt und ordentlich geheftet ober gebunden sepn.

Won Aupferstichen, Steinbruden, Abbildungen jeber Art, Landfarten, Riffen und dergleichen, tann statt der handzeichnung, auf Gefahr bes Verlegers, auch der erste Abbruct zum Behufe der Auflags-Bewilligung zur Cenfur vorgelegt werben.

- 3. Bueignungen von Buchern, Flugschriften, Rupfer, flichen u. b. gl. an noch lebende Personen werden ohne vorläufige Bepftimmung der Person, an welche die Buseignung gerichtet ift, von ber t. t. Censure, Behorde zum Drude nicht zugelaffen; baber die bießfällige Legitimation schriftlich bepgebracht werden muß.
- 4. Rein f. f. Unterthan fann im Auslande eine wie immer geartete Herausgabe irgend eines von ihm felbst ober von jemand andern geschriebenen oder verfertigten Wertes veransaffen, bevor er nicht die Druckbewilligung hierzu von der f. t. Censurs. Behorde erhalten hat. Derjenige, der im Auslande ohne Bewilligung der inlandischen Censurs-Behorde etwas drucken läßt, unterliegt einer Strafe von 100 fl. Wenn das heimlicher Weise, im Auslande zum

Drud geforberte Wert von ber Art mare, bag ber Inhalt bestelben jehon an und fur fich den Erund zu einem gewillen Brabe der Bestrasung nach den teitebenden Gesegen enthalt; so wird der Versasseler oder Derausgeber oder
der auf irgend eine Art mitschuldige Beforderer nebit der
auf das Pergeben der besorgten Derausgabe im Auslande
besonders sestgelegen Strase, auch noch jener unterljegen,
welche die Gesese bep dieser Art der Uebertretung aussprechin.

3. Jene Berfasser ober Berleger, beren Merte durch Ausspruch ber bochften Censure Leborde jum Drucke nicht zugelassen wurden, tonnen fich, wenn ste sich gekrankt glauben, mit ihrem Rekurse unter Anführung der Grunde, um die Druckewilligung an die oberste politische Posstelle wenden, damit die Sache sonach Gr. Rajestat zur aller-hochsten Entscheidung vorgelegt werden moge.

6. Der Nachbruck eines im Inlande vorgelegten Driginal. Werkes ist verbothen. Die Wiederauflage eines solch chen Werkes wird in der Regel nur dem ersten Druckleger oder dem Verfasser des Werkes, und aus diesen bepden Jenem zugestanden, welchem nach den hierüber in den SS. 1.64 bis 1.171 des burgerlichen Gesesbuches ausgesproschenen Bekimmungen, darauf das Eigenthumstecht zusteht. Auch ein auszugsweiser Nachdruck, oder eine durch Justeht. Vuch ein auszugsweiser Nachdruck, oder eine durch Justeht. Verschehrte Auslage eines Werkes, desten rechtmäßiger Versasserte Verleger in den k. k. Staaten lebt, darf nicht unternammen werden, ohne die Zustimmung dessel. Dru hierzu erhalten zu-haben.

7. Berte, welche von fremben Buchhandlern allein, ober in Berbindung mit inlandischen Buchhandlern ber t. t. Censurvorgelegt, von berfelben zugelaffen, und bann erweise

lich in ben ?. ?. Staaten gebrudt worben find, burfen nicht nachgebrudt werben.

- 8. Bon allen im Inlande neu aufgelegten, nachges drucken, ober mit der Cenfurd-Bewilligung in öffentlichen Berlag au masmmer für eine Art gebrachten Werken, Auspferstichen, Steindrucken, Landkarten, Musikalien u. dgl. sind drep Pflicht Cremplare, gleich nach der Drucklegung, an das Bucher Revistons-Amt abzuliefern, und nur gegen Abgabe diefer Pflicht Exemplare wird dem Berleger des Werkes die Ankundigung und der Berkauf bewilliget, so wie der Original Verleger vor dem Rachdrucke geschüßet.
- g. Alle aus bem Auslande tommende Werte muffen der betreffenden Bucher = Revisions-Beborde unterzogen
  werden. Das Einführen auslandischer Werte mit vorfes.
  licher Umgehung der Mauth- und Bucher. Revisions Armter, so wie der Vertauf nicht censurirter, verbothener oder
  mit erga schedam beschränfter Werte ist unter den gegen Einschwärzung verhängten Strafen verbothen.
- 10. Die verbothenen ober mit erga schedam bes schrantten Berte merben bep bem Bucher Revisions-Amte in Bermahrung genommen, mogegen dem Eigenthumer der Returs an Behorde um beren Rudftellung, und im Bermeigerungsfalle biefer Rudftellung, bas Befugnis vorbebalten bleibt, selbe in bas Ausland gurudgusenden.
- 11. Die verbothenen, ben Buchhandlern ober Pris vaten von dem Bucher . Revisions : Amte abgeforderten, oder bep felben jurudbehaltenen und jur Berabfolgung nicht bewilligten Bucher u. dgl. follen binnen feche Mona-

XV. Band. F f

then, unter Strafe ber Confiscation nach ben bestehen. ben Borfchriften aus ben ?. E. Staaten geschafft merben.

- 12. Der Verkauf eines auslandichen Rachdruckes ber in den dikerreichischen Staaten verlegten Driginal. Werke ift unter ben auf den Rachdruck im Inlande gesepten Strafen allgemein verbothen.
- 13. Mit Transeat bezeichnete Werke burfen weber bffentlich angefundiget, noch bffentlich andgelegt und feilgebothen; sonbern konnen bloß in die Kataloge der Buche hander aufgenommen, und in den Buchladen verkauft werden.
- 14. Die Ankundigungen der vertäuslichen Bucher, Rupferstiche u. d. gl. so wie die Berzeichnisse berselben, sie mogen auf was immer für Beranlassungen und Wegen zum diffentlichen Bertauf angebothen werden, sind vorläusig dem t. t. Bucher, Revistons : Amte zur Einsicht und Prufung vorzulegen.

Diese Berzeichnisse ober Rataloge muffen rein und leserlich geschrieben, die Titel der Bucher in denselben gehörig nach ihrem Berfaffer, wenn dieser genannt ist, allzeit aber nach dem wahren Inhalte mit dem Druckorte und Jahre, ohne unverständlicher Abkürzung, und mit Bermeidung aller anschiedlichen oder lächerlichen Busammensstellung aufgeführt sepn.

Die bloß mit ber Beschrantung omissis deletis juge laffenen Berzeichniffe muffen vor ber ganglichen Bollenbung bes Drudes jur Einhohlung bes unbebingten Imprimatur bem t. t. Bucher . Revisions-Amte neuerbings sotz gelegt werden.

15. Die Anheftung aller gebruckten ober schriftlichen Antundigungen, welche mas immer für Gegenstände be, treffen, an die Mauern der Straffen und Sauser ist verbothen, wenn hierzu nicht die Genehmigung der betreffenden Behorde eingehohlt worden ift.

Siervon find jedoch die Sandichriften, Nachrichten von Vermiethungen ber Wohngebaube, und von verlor, nen Sachen, und die vhnehin gerichtlichen Bekanntmaschungen oder andere amtliche Ankundigungen ausgenomsmen.

16. Damit die Verordnungen und Vorschriften üben bas Censurs-Wesen, und in Berbindung mit benfelben auch die für jede Art der Uebertretung festgeseten Strafen zur allzemeinen Renntnis gelangen, werden dieser Rundmachung die hierauf Bezug habenden Sh. bes Gesehuches über schwere Polizep - Uebertretungen bepgefügt. \*)

### Nro. 264.

Hoffanzlen - Decret vom 11. November 1818, an fammtliche Landerstellen.

Alfogleiche Abgabe ber Recrutirungs - Flüchtlinge an Die Regimenter.

Die bepliegende Berordnung bes ?. ?. Soffriegs-

Die Berordnungen und Borfchriften bes burgerlichen Gefetbuches und des Gefetbuches über fdwere Polizepo Uebertretungen, welche bas Cenfurs 2 Befen betreffen find in biefem Bande der Gefetfammlung, 6. 400 bereits enthalten.

felbe im Einverstandniffe mit der hoffanzlen wegen Stellung der Recrutirungs. Flüchtlinge zur Referve, und ihrer alfogleichen Abgabe an die betreffenden Regimenter, an sammtliche General Commanden der deutscheonseribirten Propinzen erlaffen hat.

# Benlage.

Soffriegerathliche Berordnung an sammtliche General-

Der Hoffriegsrath findet im Einvernehmen mit der ?. t. vereinten Soffanzlep anzuordnen: daß die porge-fundenen Recrutirungs , Flüchtlinge allerdings bep der gegenwärtigen Stellung fur die Reserve zu affentiren, jedoch nach ihrer Affentirung nicht wie die übrigen Reserve . Manner mit Reserve , Rarten nach Sause zu entlassen, sondern sogleich zu den betreffenden Regimentern abzugeben sepn.

## Nrb. 265.

Hoffanzlen-Decret vom 12. November 1818, an fammtliche Landerstellen.

Beffimmung in Sinficht ber Patronals a Rechtebeb ben gu beraußernden Staatsgubern,

Seine Majeftat haben in Ansehung der Patronats. Rechte, welche auf den zu veräußernden Staatsgutern haften, zu beschließen geruhet:

Mit Ausnahme ber Pfrunben, welche mit einer Dignitat, ober einem vorzuglichen Amte verbunben find,

als: Probftepen, Dechantepen, Bicariate, ober foliche Pfarregen bie ein gutes Ertragnif haben, um bamit verdiente Seelforger belohnen gu tonnen, ift es Dein Bille, bag mit ben gur Beraugerung bestimmten Staats; aftern auch die barauf haftenben Patronats - Rechte veraußert, und biefes unter bie Berfaufsbebingungen mit bem Bepfage aufgenommen werbe, bag bie Befiger folder an fich gebrachten Guter bep Befegung ber betreffenden Pfrunden, blog auf ben Terma - Borfchlag ber Ordinariate befchrantt fepn follen, wovon Meine Softammer gu verständigen ift. Nro. 266.

Berordnung der Rieder-Desterreichischen Regies rung vom 14. November 1818. . . .

Berrechnung und Bermaltung bes Bermigens großifbria geworbener Baifen.

Bur Wermeibung alles Migverftanbniffes, welches aus ber burch bas Decret vom 2. Junius ") befannt gemachten hoffanglep . Berordnung, megen abgefonberter Berrechnung und Bermaltung ber Rapitalien großiahrig gewordener Baifen entfteben tonnten, find fammtliche uns terftebenbe Dominien im Rachhange ju ber ermahnten Rerordnung in belehren: bag burch biefelbe nur bie Erfeindirung aus ber Baifen. und Depofiten = Rechnung,

<sup>)</sup> In Diefem Baube ber Gefes . Camuilung G. 244 Nro. 134.

und eine abgesonderte Verrechnung und Verwaltung der Rapitalien großiahriger Waisen angeordnet; murde; daß daher die Rapitalien großiahriger Waisen gleich den Rapistalien der minderjährigen Waisen, wie bisher, mit ben landebublichen Interessen zu verzinsen sepn.

## Nco. 267.

Hoffanzley Decret vom 15. November 1818, an die Regierung des Landes ob der Enns. Kundsgemacht, am 30. November 1818.

Abstellung der Erbrechts . und Reversbriefe und ber dafür bes

Die von ben Dominien des Inn-Viertels unter der Benennung Erbrechts und Reversbriefe bep jeder Bestehnberung eines unterthänigen Gutes ausgestellten Urkunden,
in deren Einer der Grundherr seinem angehenden Unters
thane die ihm obliegenden Verbindlichkeiten vorzeichnete,
in der andern aber der Unterthan die Ersüllung derselben
zusicherte, grunden sich nebst den für diese Urkunden bes
zogenen Sporteln auf die ehemahlige nicht mehr bestehende Verfassung, und ursprünglich auf die schon längst aufgehobene churdaprische Taxordnung vom Jahre 1736.
Der Fortbestand und Fortbezug der Erbrechts- und Reversbrief Taxen erscheint daher von dem Zeitpuncte der
geänderten Versassung, und nach der Abwürdigung der
alten Baprischen Taxordnung als ein geseswidriger Mißbrauch.

Mus biefem Grunde hat die ?, ?. vereinte hoftange lep im Einbernehmen mit bem ?. ?, oberften Gerichtsho-

fe beschloffen, die Aussertigung ber Erbrechtes und Reversbriefe, und ben Bezug bießfälliger Tagen allgemein zu verbiethen.

Indem dieses Nerboth zur öffentlichen Renntniß gebracht wird, werden die Dominien des Inn-Rreises, und der drep alten Kreise angewiesen, sich bep der Laxirung der grundherrlichen Handlungen an die Bestimmungen der Grundbuchs, Patente vom 24. Julius 1791 und vom 2. November 1792, welche nebst dem geseslichen Versahren die für jede Handlung bewilligte Laxe bezeichnen, und im Inn- und in der wieder erworbenen Parzelle des Haubruck-Kreises seit dem 1. August 1817 wieder eingesühret sind, um so gewisser zu halten, als jede entgegenlausende Lax-Aufrecknung strenge geahndet werden mußte.

Gine eben so strenge Ahnbung hatten die Salzburgischen Grundherren zu erwarten, wenn sie sich bep ihren grundherrlichen' Aussertigungen eine Lag, Aus, rechnung erlauben sollten, die nicht in der seit dem 1. August 1817 für die Salzburgischen Grundherren wieder in Wirksamkeit gesetzten Salzburgischen Lagord, nung vom 2. December 1786 ihre Rechtsertigung fände.

Die Rreisamter haben über die genaue Befolgung biefer Berordnung ju machen.

## Nro. 268.

Hoftammer - Decret vom 17. November 1818, an fammtliche Länderstellen, tundgemacht, in Nieder-

Deffetteich am 9.; in Deffetreich vo ver Emisam 'to.; in Mähren, Schlesten und Laibach am '11.; in Böhmen, Stepermark und Karmhen, 'am' 167; in Eprol und Bocariberg, am '17.; in Galizien, am 18.; im Kustenlande, am 269 December 1818.

Regulirung ber Bollfage fur bie Attifet : Flachs, Banf, and bie baraus verfertigten Baren.

Se, Majestat haben bie non bar L. t. Commers, Sofcommission für ben gangen Umfang, ber Desterreichischen Monarchie in Antrag gebrachte Regulipung der Bollage für die Artitel, Blache, Sanf und die daraus verfemigten -Wanren zu ganehmigen, und badurch solgende Bestimmungen festzusepen geruhet:

- Aic in bem bepgefügten Tariffe für die Ein- und Ausfuhr ber gengennten Artifel festgesesten Bollgebühren haben vom Tage der öffentlichen Aundmachung angefangen, an allen Granzen der Desterreichischen Monarchie gleichsbrmig in Wirksamteit zu treten.
- 2) Der Verkehr mit Diefen Artikeln im Jumern ber Monarchie, nahmtich zwischen den alten und ben neu exworbenen Provinzen (mit Ausnahme von Ungarn, Siebenburgen, Dalmatien, Ikrien und der Frephafen von Trieft und Fiume, mit Indegriff ber dazu gehörigen, außer ber Boll-Linie gelegenen Districte) ist gang zollfrey unter der Bedingung gestattet, daß die einzelnen jedesmahl mit der gehörigen Legi-

timetien iber die inlandifder Erzeugung, ju begleitenben Berchien ber Aintersuchung ben den Bollemten au ber Bwischenspierunterworfen bleiben, welche fich überzeugen gible fen, ob barunter nicht anbere ber Verzollung an ber Bwischenlinie unterliegende Artifel bepgepadt find.

- 3) In bem Wertehre mit Ungarn und mit ben über, gen Provingen, wa die Alt Defterreichische Kollversaffung in Ausübung steht, haben in so fern, als in dem Lariffe nicht schon besondere Bestimmungen enthalten find, die über diesen Vertehr in der Boll- und Dreppigst Didnung enthaltenen allgemeinen Gruntbfage in Anwendung gu kommen.
- 4) Dagegen werden aber auch alle jene Weffel, beren Bollfage in beim Tariffe mit einer Bilie and terzogen find, im gangen Umfange der Monarchie alle außer Dand el gefest erflart, und fann beren Ging oder Ausfuhr nur gegen besondere Bewilligung, und igegen den hiernach zu lofenden Ein. ober Ausfuhrepaß; bann begen Bejahlung ber vorgeschriebenen Gebiliren Statt
- 5) Rur in hinsicht bes Ariffele Battiff wird gestattet, daß solcher, in so fern derselbe nicht mit Baumwolle vermischt; daher unter baumwollene Waaren mit Beymischung gehorig ist, jum eigenen angemessenen Privatgebrauche bloß gegen besondere Bemilligung der Landeskelle, dann gegen Gntrichtung des Einfuhrszolles von zwanzig Persent, daher ohne vorläusige Lösung des sonst für die Gin.
  fuhr der außer Sandel gesehten Artifel vorzeschriebenen
  Passel eingesührt werden burfe. Diese besonderen Bes

milligungen werben jeboch von ber Landesstelle den dies, falls sich bewerbenden Privaten, nur immer mittelft eigenen, gehörig gefertigten, und mit dem Amtiflegel væsebenen Bescheiden ertheilt werden, und von den Grange und Bollamtern werben auch nur die in dieser Form ausgestellten Bewilligungen, womit die Maare von der Grange bis zum Bezugsorte begleitet sepn muß, zu respectiven septe

3.011 - Eariff über Flachs, Sanf, als leinene Stoffe, und die baraus perfer jaten Salb- und Bang Fabrifate.

| Stoft. | Beneunung des Artifels.    | Bienes. Bemid |       | Ciafuhrs<br>Boll |              |                | Ausfuhrs<br>Boll<br>ft  fr.  dr. |     |                 | b. Pat. Bent. |
|--------|----------------------------|---------------|-------|------------------|--------------|----------------|----------------------------------|-----|-----------------|---------------|
|        |                            | ä             | ff.   | ft.              | br.          | Eir.           | ft                               | fr. | ðr.             | 3             |
|        | Leinene Stoffe und Balb.   | (             |       |                  | Ī            | 1              | 10/                              |     |                 |               |
|        | Fabriface.                 |               | 1     |                  | •            | 1              | - 1                              |     |                 |               |
| •      | Flachs, roben*) u. ungebe: |               |       | 8                | l            |                | 21                               |     | 1               |               |
|        | delien Sporcs              |               | ••    | 15               | <b>}</b> • • | A.             | 5                                | •   | $ \cdot \cdot $ | D.            |
|        | - bgl nach Ungarn Sp.      | 1             | ١     |                  | ١            | 1              |                                  | 6   | ,               | D.            |
|        | - gebedelten Op.           | 1             |       | 52               | 2            | A              | 7                                |     |                 | n.            |
|        | - dgl. nach ilngarn Sp.    | 1             |       |                  | <b> </b>     |                |                                  | 8   | 3               | D,            |
| •      | Danf, roben ") und unge-   | 8             |       |                  | l            | .              |                                  |     |                 | ٠.            |
|        | hechelten Sp.              | 1             | ••    | 1.2              | ••           | A.             | 4                                | 9   | ••              | Ď.            |
|        | bgl. nach lingarn Sp.      |               |       | ٧.               |              |                |                                  | 5   |                 | D.            |
|        | - gehechelten Sp.          | 1             |       | 45               |              | A.             | 6                                |     |                 | v.            |
|        | — dgl. nach Ungarn Sp.     | 1             |       |                  |              | <b>∤∙∙</b>     | • •                              | 7   | 2               | D.            |
| 3      | Berg, ohne Unterschied     |               | 1     |                  | l            |                | 50                               | Ν.  |                 | _             |
|        | €p.                        | *             | • •   | 1.3              | ••           | Α.             | 1                                | 36  | ••              | D.            |
|        | - bgl. nach lingarn Sp.    | 1             |       |                  | ۱            |                |                                  |     | 2               | D.            |
| 4      | Garn, aus Flace u. Sanf,   |               |       |                  | 1            | 1 1            | 13                               |     | l               | 1             |
| ٠.     | nngebleichtes wie          |               |       |                  |              | 1              |                                  |     | 1               |               |
| •      | aud Bebergarn Sp.          | 1             | 4     | 12               | ••           | $ \cdot\cdot $ | 8                                | 24  | ••              | D.            |
|        | — dgl. nach Ungarn Sp.     | 1             | • • • | • •              | ••           |                | • •                              | 2 1 |                 | D.            |
|        | - halb u. gang gebleich.   |               |       |                  | ١            |                | J                                |     | l               | ١,            |
|        | tes                        | ,             | 5     | ٠.               | •••          | $ \cdot\cdot $ | 2                                | 30  |                 | D.            |
|        | I — dgl. nach Ungarn Sp.,  | 1             |       |                  | ٠.           |                | 1.30                             | 125 | 1               | ID.           |

<sup>\*)</sup> Wenn in bem Granzvertehr graner Flacs unb Sanfs an fmit Burgeln (eigentlich noch Flaces unb Sanfspftangen) gur Ginfuhr vortommen; fo find von ber Zuhr für jedes Stud Bugvich ofte., von einem fleinen von eisner Perfon gezogenen Wagen 3 fr., und von einem Schiebstarren, so wie von jedem Tragbehaltniffe 12 fr. an Consumsmo-Zoll abzunehmen. Die Ausfuhr ist verbothen.

| Sof. | Benennung bes Artifels.                                                                       | ener. Gemicht | Einfuhrs:<br>Boa. |          |       | b. wat Bepl. | Ausfuhrs.<br>Boll. |          |      | lit. b. Dat. Bent. |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------|-------|--------------|--------------------|----------|------|--------------------|
| :    | - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1                                                       | 8             | Ã.                | fc.      | be.   | #            | a.                 | Ife.     | l be | 3                  |
| 5    | Sarn, gefärbtes Sporco<br>— bgl. nach Ungarn Sp.<br>— wergenes ohne Unter-                    | Et.           |                   | 30       |       |              |                    | 13       |      |                    |
|      | fcied, gebleichtes und<br>ungebleichtes, wie auch<br>Dochtgarn Sp.<br>- isl.: nach Ungarn Sp. | 1             |                   | 15       | • • • | Α.           | 9                  | 30<br>12 |      | D.                 |
|      | — *) Lothgarn flachfenes<br>Sp.<br>— **) Zwien der feinffen<br>Art, (Aanten od, Spi-          | 9)f           |                   | 45       |       | ••           | 8                  | 3        | . 3  | D.                 |
|      | sengwirn) Sp.  — übriger allet Gattun- gen, ohne Unterfchieb bes Ueftoffes, rober und ge-     | . I           | ý                 | 30       |       | ••           |                    | 18       | 2    | D.                 |
| 4    | bleichter Sp.<br>— bgl. gefärbten Sp.<br>Leinene Ganzfabritate                                | 1 3           |                   | .8<br>#4 | •     | Ċ.           |                    | •.•      | •    | ••                 |
|      | Leinene gefteicken gewirt. te Baaren aller Gattun- gen Gp bgl. ungarifde Sp.                  | ,             | 6                 | • •      |       | G.           | .                  |          | 2    | ••                 |

<sup>\*).</sup> Unser Lath garn wird hier nur basjenige Barn verftanben, welches fo.feln ift, daß hiervou ein 4 Strabne enthaltenbes Stud unter i Loth wiegt, und der cingeine Strabn menigftens 59 Gebunhe, jedes gu 19 Faben gesichweift, enthalt.

berjenige, wopon 88 Gebunde und barüber, jedes gu too Saben, folglich im Sangen 8800 gaben nicht mehr als Gin

Pfund wiegen.

| Worff. | Benennung bes Artifels.                                                                                                                                     | Biener-Bewicht | Einfuhrs- |     |     | Dar. S | Bou.                 |                                        |                  | 284. Bryl. |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----|-----|--------|----------------------|----------------------------------------|------------------|------------|
|        |                                                                                                                                                             | Bie            | a.        | fr. | br. | gir.   | A.                   | fr.                                    | be               | 3          |
| 7      | Leineue gemebte, ale: Bat-<br>tift *) Sporco                                                                                                                |                | 6         |     |     | c.     |                      |                                        | 9                |            |
|        | — tgl. nach Ungarn und<br>Siebenburgen Sp.<br>— Schleper Sp                                                                                                 | 1              | 18        |     |     | c.     | (8.5<br>(8.5)        | 710                                    | 3                |            |
| 9      | - bgl. n. Ung. n. Sieb. Sp. Sänder, Eanquetten, Bwirngallonen obne Un- terfchied, mit Einfchluß bes Papiers, der Rollen und Bretchen                        | 1              |           | 30  |     | o i    |                      | THE PERSON LA                          | ·                |            |
| 30     | — bgl. Ungarische Sp.<br>Leinwand, feine *+) bergl.<br>Thehel und Tischzeuge<br>aller Art Sp.                                                               | 1              | 3         | °5  |     | C.     | 100                  | 101                                    | 1                |            |
|        | — bgl. Ungarifche Sp. Leinene gewebte, alle fibris gen Leinwanden, gebleich. 'te, gefärbte, glatte u. ges ftreifte, als: Bettleins wand, Strobfacts u. Gies |                | . 6       | 15  | •   | 1 1 1  | 711<br>610)<br>(170) | (1)<br>(1)<br>(1)<br>(1)<br>(1)<br>(1) | Q<br>Q<br>Q<br>Q |            |

<sup>\*)</sup> Der mit Baumwolle vermifchte Battift gebort unter baums wollene Baaren mit Beomifchung eines fremben Stoffes, und ift als eine folche außer Dandel gefest.

JUN 108 44.

be) Unter feinen Beinmanben und bergteiden Sifchjeugen werden bier nur diejenigen verftanden, wovon 12 Beben (jede wenigstens gu 50 Ellen) 20 Schode, (jedes gu 42 Elen) und 16 Bedrie tamaftene Lifchzeuge nicht mehr als 100 Wiener Pfund aber noch weniger wiegen.

ordnen geruhet: es fep darauf ju feben, bag in funftigen Fallen bergleichen Demolitions. Reverfe immer grundbuderlich vorgemerkt werben.

## Nro. 270.

Hoffammer = Decret vom 19. November 1818, and vas Steyrisch Karnthnerische Landes = Gubernium. Kundgemacht, am 10. Februar 1819.

Heberfegung ber Poft . Ctation Reifling nad Diffan.

Bufolge hoher Poftammer : Verordnung ift die zwisschen Gifenerz und Altenmark bisher zu Reisting bestanbene Poststation mit z. dieses Monathe nach Sistau übersept, und die Straffenstrecke sowohl von Eisenerz nach
histau, als auch von Pistau nach Altenmarkt auf z.;
post festgesest worden.

#### Nro. 271.

Justiz - Hofdecret vom 20. November 1818, an das Inner - Desterreichsiche Appellations - Gericht. Kundgemacht, in Klagenfurt, am 14. Dezember 1818.

Prescriptions . Beit ben Amortisteung ber angeblich indebite baftenben Sapposten.

Bon ber t. f. oberften Justig Stelle ift über bie Frage: ob bep Amortistrung ber angeblich indebite baftenben Sapposten eine 32 jahrige, ober so jahrige Pra-

Reibtions : Beit' berbachtet merbe? folgende: Rormalvor, frieffe erthellet morben :

Das über die Amortiftrung after Sappoften, beren Befiger unbefannt find, am 15. Marg 1784, gwar nur an bas Bohmifche Appellations. Bericht erlaffene Sofberret, fep baburch, bag basfelbe in ber Folge ber Juftig. Befes fammlung eingeschaltes murbe, vermoge hofberrete vom 29. Dezember 1785, allerdings auch fur andere Provingen jur Rorm geworden , und burch den S. 1479 des bermaligen burgerlichen Gefegbuches nicht aufgehoben morben; indem ber 5. 1479 blog beftimmes bag alle gegen einen Dritten ohne Unterfehleb , bb fie verbuchert find, ober nicht, in ber Regel ! burch brepfigiahrigen Richtgebrauth, ober burch biempigfah. riges 'Stillichmeigen erlofchen , und baber , biwenne buf bem orbentlichen Rechtswege bie Frage gur witfcheiben ift, welcher Beitraum ber Regel noch jur Berjahrung erforberlich fen, Die Entscheidung nach ben Bestimmungen bes gebachten g. bes burgerlidfen Gefenbudjes' mit Radficht auf bie in bem Runbmudhings patente bes burgerlichen Befegbuches enthalten Befchrantungen ju geben fenn wird; bas Sofbecret vom 15. Marg' 1784 hingegen nicht bie mindefte Beftimmung über die Berjabrungszeit felbst gibt, sonbern blog von ber Frage handelt, in melchen gallen die Lofchung einer verjahrten. Schuldpoft auf bem Dege einer Chiftal : Citation bes Glaubigers, und nit Erfparung bes ordentlichen Rechtsweges ermirtet merben finne , folglich in bem Falle, no eine Goiftal- Citq-XV. Banb. Ø g

tion jum Behuse ber Amortistrung ber Schuld, und ber bann ju erwirkenden Loschung berselben im Grundbuche, oder der Landtasel nachgesucht wird, der Richter nach dem Postdecrete vom 15. Marz 1784 zu beurtheilen haben wird, ob dem Gesuche Statt gegeben, oder nicht Statt gegeben werden konne.

#### Nro. 272.

Justiz-Hofdecret vom 21. November 1818, an das Rüstenlandische Uppellations - Gericht. Kundgemacht am 31. Dezember 1818.

Festfegung ber Capitals . Binfen fur Srieft und Fiume.

Geine Majestat haben wegen Festsegung einer Ausnahme fur Trieft und Fiume in Betreff der Sohe erlaubter Capitals - Binsen, zu erklaren befunden: daß in Trieft
und Fiume nicht nur der Glaubiger bep Darleihen, selbst
im Falle eines gegebenen Unterpfandes, sechs von Sunbert als jährliche Binsen mit rechtlicher Wirkung bedingen
konne, sondern daß auch die geseslichen Verzugszinsen an
bepden Orten zu sechs von Sundert zuzuerkennen sepen.

#### Nro. 273.

Hoffammer = Decret vom 24. November 1818, an sammtliche Länderstellen.

Bewilligung einer Campagne : Uniform für Poftmeifter.

Seine Majestat haben zu bewilligen geruhet, daß bie Postmeister außer ber mit Verordnung vom 14. Sep-

tember 1815 feftgefesten Balla ; Uniform, auch eine Campagne ; Uniform tragen durfen.

Diese Campagne-Uniform hat aus grauem Tuche, bann aus schwarz sammtenen Aufschlägen und Rragen zu bestehen, und wird hierbey eben so wenig als bep Tragung ber Galla - Uniform ber Gebrauch bes Port'd'epée und ber Hutquasten gestattet.

#### Nro. 274.

Berordnung des, Galizischen Landes. Guberniums. Kundgemacht am 24. November 1818.

Brudenmauth ben ber Zaleszezyker Schiffbrude.

Nachdem gur Bequemlichteit ber Reisenben über ben Oniester. Fluß bey Zaleszczyk eine neue Schiffbrude ber, gestellt worden ist; so werden vom 1. Janner 1819 ba; selbst folgende Brudenmauth- und Ueberfuhregebuhren eingehoben werden:

- a) Fur alles schwere Fuhrwert find von jedem anges spannten Stude Bugviehes zu bezahlen . . . . 12 fr.
  - b) leer jurud, ober um Abhohlung ber Labung 8 fr.
- c) Fur alles leichte Fuhrwert von jedem angefpannten Stud Bugviehes . . . . . . . . . . . 9 fr.
  - d) leer jurud, ober um Abhohlung ber Ladung 4 fr.
- e) Für ein beladenes Tragvieh ohne Unterschied ber Ladung. . . . . . . . . . . . . . . 9 fr.
- f) Von jedem Stude schweren Triebviehes als: Pferde, Ochsen, Stiere, Kuhe, Maulthiere und Esel. . . . . . . . . . 6 kr.

- g) Von jedem Stude fleinen Triebviehes: als Ralber, Schweine, Schopfen, Biegen, Schafe . 3 fr-
- h) Nom Fugvolke ift ben der Brude nichts, wenn aber die Brude wegen Elementar Bufallen abs getragen und zeitweise die Ueberfuhr eingerichtet werden muß, von jedem Fuggeher ohne Gepad . . . . . . . . 6 fr. zu bezahlen.

Uebrigens haben alle bem Tariffe B. bes Kreisschreisbens vom 30. August 1811, \*) bepgefügten Borschriften auch bep ber Zaleszczyker Schiffbrude ihre Anwensbung.

## Nro. 275.

Haffanzien , Decret vom 25. November 1818, an fammtliche Länderstellen-

Bidirung ber Quittungen der Penfioniften von den Pfarrern. Angeige ber Trauung ber Beamten 2 Bitwen.

Es ift bereits mit Berordnung vom 27. Februar 1812 angeordnet worden, daß bep Duittungen der Quiese centen, Provisionisten und Pensionisten über den aus irgend einem politischen Fond zu erhaltenden Genuß von dem Ortspfarrer jedesmahl unter Nahmensfertigung und Beps drudung des Pfarr = Siegels bestättiget werden musse: daß die Parten noch am Leben, und wenn es eine Witweist, noch unverheirathet sep; — ferner, daß der Pfar-

<sup>\*)</sup> In dem XXX. Bande diefer Gefes . Samml, S. 141. Nr. 115.

rer ben fich ergebenden Todesfällen eines solchen Indivibuums sogleich die Anzeige hiervon durch die betreffende Ortsobrigkeit an das vorgeseste Rreisamt erstatten solle.

Damit aber funftig ben Bevortheilungen ber politischen Fonde ben folden Bezugen noch mehr vorgebeugt werde, hat man nothig erachtet, sowohl die genaueste Befolgung biefer Borichriften neuerlich anzubefehlen, als auch weiter anguordnen : bag bie Pfarrvorfteber , nach. bem fie fich von bem Beben bes betreffenden Individuums bie fichere Nebergeugung verschafft haben, Diese Quittungen nur fur ben laufenden Monath vidiren, und in jebem Ralle, wo irgend eine Beamtens : Witme nach fiehenden Borfchriften getrauet wird , fie mag mit Wiffen bes Pfarrers eine Penfion, Provifion, ober Gnabengabe genießen, oder nicht, und wenn fie fich auch fur teine Denfioniffin ausgibt, biefes auf bieben Todesfallen ber Beamten : Mitmen vorgeschriebene Art anzeigen , und bierber den Rahmen und Charafter ihres verftorbenen Mannes, welcher aus dem bep der Trauung vorzuzeigenden Lodtenscheine erfichtlich ift, dann ben Dahmen, Stand und Mohnort ihres neuen Gatten genau angeben follen.

## Nro. 276.

Studien = Hofcommissions = Decret vom 26. November 1818, an sammtliche Länderstellen.

Schulbefuch von blinten Rindern, und berfelben Befdreibung unter ben Schulfabigen.

Die R D. Regierung hat fich gu bem Borichlage veranlagt gefunden, bag bie Borichriften ber politischen

Berfassung ber beutschen Schulen in hinsicht auf ben Schulbesuch und die Beschreibung ber schulfahigen Rins ber auch auf die blinden Rinber ausgedehnet werben.

Da die Ausführbarteit des offentlichen Schulbefuches ber blinden Rinder, wenn fle auch geradezu bewiesen werben tonnte, bennoch vielen Schwierigfeiten unterliegt, und ein zwedmäßiger Privat = Unterricht berfelben, weil er ben blinden Rindern febr individuell fenn muß, immer noch vorzugiehen ift; fo fann ihnen zwar im Allgemeinen ber Besuch ber offentlichen Schulen nicht gur Pflicht gemacht, fle follen aber bep Befchreibung ber ichulfahigen Rinder nicht übergangen werben, theils um Diejenigen von ihnen, Die feinen Privat - Unterricht geniegen , jum Besuche ber öffentlichen Schulen , fo viel moge lich verhalten, theils daß fie felbe besuchen tonnen und wollen, in die Lage verfegen ju tonnen: Die der Lebrer fich in Behandlung berfelben zu benehmen babe, wird ihm aus allgemeinen pfichologischen Maximen theils von felbst bekannt, theils gibt ihm bas vom Director bes Miener Blinden-Institutes Rlein verfaßte Lehrbuch meh. rere Unleitung.

#### Nro. 277.

Hoffanzlen. Decret vom 26. November 1818, an das Landes. Gubernium in Tyrol und Vorarlberg. Kundgemacht am 24. Dezember 1818.

Buhrnng ber Pfarr = Matrifeln.

Die f. f. vereinigte Soffangley hat uber die Frage:

Wer und Wie in die vorgeschriebenen Rubriken der Pfarr. Matrikeln, insbesondere der Trauungsbucher einsgetragen werden soll, zu bestimmen geruhet: daß der S. 2. der höchsten Verordnung vom 20. Februar 1784 besobachtet werde.

Diefer S. lautet wortlich alfo:

"Die Rubriken des Brautigames, und der Braut "werden von demjenigen eingetragen, so die Trauung ver"richtet. Die Zeugen aber sollen, wenn sie des Schreibens "kundig sind, sich jedesmal eigen handig einschreiben.
"Ronnen sie nicht schreiben, so schreibt der Schulmeister "oder sonst Jemand an ihrer Stelle ein. Jedoch muffen "ste die an ihrer Statt gemachte Einschreibung mit einem "Rreuze, oder sonst einem Beichen von ihrer hand "auf die Art, wie es sonst bep Testamenten oder Ver"trägen üblich ist, bekräftigen."

Diese hochste Verordnung wird hiermit mit dem Benfase allgemein kund gegeben, daß sich sowohl überhaupt,
als insbesondere von Seite der Seelsorge-Beistlichkeit genau
hiernach geachtet werden solle.

#### Nro. 278.

Hoffanzlen = Decret vom 27. November 1818, an die Nieder - Defterreichische Regierung.

Erweiterung des Sandels der Victualien Sanbler.

Seine Majestat haben ben Bictualien-Banblern auch ben Sandel mit Sauerfraut und faueren Ruben gu geffatten, fie aber mit ber angesuchten Berechtigung jum gan-

del mit Effig und Baumbhl jurudjuweisen befunden. Bue gleich haben Se. Maj. ju genehmigen geruhet: daß der Sandel mit Stroh und heu gang frep gegeben werde, da das erstere als ein Nebenprodukt des Getreidbaues, lesteres als ein robes Product der landwirthschaftlichen Industrie anzusehen kömmt. Da hiernach der Verkauf dieser bepden Artikeln im Großen und Kleinen sowohl auf, als außer den Mänkten frep erklart ist; so dursen ohnehin auch die Victualiene Sandler, so wie jedermann, mit deren Verschleiße sich befassen.

### Nro. 279.

Hofkammer-Decret vom 2. December 1818, an sümmtliche Länderstellen; Justiz-Hosdecret vom 18. December 1818, an sümmtliche Uppellations-Gerichte. Kundgemacht in Nieder-Desterreich, am. 16.; in Desterreich ob der Enns, am 17.; in Böhmen, am 20.; in Galizien, am 23.; in Mähren und Schlessen, in Throl und Borarlberg, in Ilhrien am 24.; in Stehermark und Kärnthen, am 30. December 1818.

Stampel ben der Abhandlung einer geiftlichen Berlaffenfchaft.

Bermoge Berordnung der f. t. hoffammer muffen ben der Abhandlung einer geistlichen Berlaffenschaft, wel, che mit dem vom Bebrauche des Stampels nicht befrepten Erben, dann mit der davon befrepten Rirche und Armen gepflogen wird, alle gemeinschaftlich ausgesertigten Schrif-

ten und Urkunden, in so fern diese nicht dem Stampel nach dem Werthe des Gegenstandes unterliegen, wie bep einer jeden anderen Verlassenschafts-Abhandlung mit dem classenmäßigen Stampel nach Vorschrift des Patentes versehen sepn, und es fallt die Entrichtung dieser Stampelgebuhr dem nicht besrepten Theile zu.

Bep Urkunden aber, welche bem Stampel nach bem Werthe bes Gegenstandes unterliegen, ift ber classenma. fige Stampel bloß nach bemjenigen Betrage ber Berlaffenschaft zu bemeffen, welcher ben von bem Gebrauche bes Stampels nicht befreyten Erben zufällt.

#### Nro. 280.

Hoffanzlen=Decret vom 3. December 1818, an die Landesstelle in Laibach, und in Trieft.

Spftemifirung des Alumnaticums im Ronigreide Illyrien.

Mit Beziehung auf die unter dem 9. Junius 1818, befannt gemachte hochfte Entschließung, daß die Entsrichtung des Allumnaticums im ganzen Illprischen Ronigreiche nach gleichen Grundsagen regulirt werden solle, wird verordnet:

- 1.) Die Rirchen find von Entrichtung eines Alumnaticums frep gu halten.
- 2.) Der Mafftab gur Entrichtung bes Alumnati
  - a) Fur Rapellane, Beneficiaten, Local-Rapellane, jahrs lich mit z fl.
  - b) Fur Pfarrer, welche nicht über 600 fl. an Ein-

kunften geniessen, ihre Dotation mag gang ober gum Theil im baren Gelbe ober Naturalien befehen, jahrlich mit e fl. 30 fr.

- c) Fur Pfrundner, deren reine Einkunfte 600, aber nicht 1000 fl. übersteigen, jahrlich & Procent.
- d) Für Pfrundner, beren Einkunfte 1000 fl. überfteisgen, jahrlich 1 Procent.
- 3.) Die Pfrundner ad c und d, wenn fich unter ib. ren Ginfunften Bebente, und Schuttgetreibe befinden . ba. ben von diesem Ertrage bas Alumnaticum nicht in einem fixen, fonbern jahrlich im Berhaltniffe gu ben Preifen des Betreides man delbaren Betrage auf die Art gu entrichten, bag, wenn g. B. ber Ertrag einer Pfrunde in 1200 fl. bestände, und folglich : Procent gleich 12 fl. als Alumnaticum ju entrichten mare, worunter bie Gin-Funfte von Behenten auf 600 fl. berechnet maren, bas Alumnaticum von den übrigen 600 fl. unveränderlich in 6 fl. gu bestehen hatte. Bon den andern 6 fl., welche, den Megen Rorn im Fassions-Preise g. B. gu r fl. 30 fr. angeschlagen, 4 Desen betrugen, mare ber jedesmablige Preis biefer 4 Degen, und wenn er 3 fl. toftet, maren 12 fl. und mit Inbegriff obiger f fl, im Gangen mit 18 fl. als Alumnaticum zu entrichten.
- 4.) Bep ber großen Ausbehnung ber Gubernien im Rbnigreiche Allprien, und bep ber Aerschiedenheit ber Preise wird es ber Landesstelle überlassen, für jede Didz ces ben Ort, und die Beit unwandelbar festgusegen, von welchen für jedes Jahr der Preis für die Berechnung zum Maßstabe angenommen werden soll.

- 5. Der Ausweis über den für jede Pfründe in jedem Jahre ausfallenden Duotienten hat die Provinzial- Staatsbuchhaltung zu verfassen.
- 6.) Mit vollständiger Einhebung des Alumnaticums ist nach diesen Maximen sobald möglich, und langstens für das J. 1820 vorzugehen.

## Nro. 281.

Hoffanzlen = Decret vom 5. December 1818, an das Ruftenlandische Landes-Gubernium. Rundsgemacht am 31. December 1818.

Buftellung ber grundbuderlichen Ginverleibungs= und Bormerfungs . Berordnungen.

Da in dem Landtafelspatente für Bohmen und Mahren vom 22. April 1794 sowohl, als in dem nunmehris
gen aufgehobenen bürgerl. Gesehuche für Galizien, besondere, von den Landtafels und Grundbuchsordnungen
der übrigen Provinzen abweichende Borschriften über die
Bustellung der landtaflichen Verordnungen enthalten sind;
so wird um auch hierin eine durchaus gleiche Behandlung der Geschäfte einzuführen, und bey der in dem
neuen bürgerlichen Gesesbuche angenommenen Fürzeren
Verjährungszeit das Privateigenthum gegen jede Gesahr
noch mehr sicher zu stellen, zu Folge höchster Entschliehung vom 6. August 1818 für alle mit ordentlichen Landtafeln- und Grundbüchern versehenen deutschen Erblande
solgendes hiermit zur Richtschnur festgesest.

1.) Jede Verordnung, wodurch eine landtafliche ober

grundbuchliche Einverleibung, Intabulirung, eine Besigoder Semahranschreibung, eine Ertabulirung oder Loschung
auf eine Privaturkunde bewilliget wird, ist demjenigen zugustellen, gegen den dadurch eine Verpfandung seines Eigenthumes, eine Uebertragung, Beschrankung oder Aushesbung seiner dinglichen Rechte bewirket werden soll. Diese
Bustellung muß so geschehen, wie es in der Gerichtsord.
mung in Ansehung der ersten in einer Streitsache erganges
nen Verordnung vorgeschrieben ist.

- 2.) Die Bustellung tann ganz unterbleiben, wenn sich der ergangene Bescheid auf eine von den Partepen personlich vor der Grundobrigkeit abgegebene Erklarung auf Urtheile, oder andere den Theilnehmenden ohne in bekannte offentliche, oder gerichtlich legalisiete Urkunden grundet.
- 3.) Auf eine aus ber Proving, wo das Gefuh angebracht wird, ausgestellte Privaturtunde soll eine unbes bingte Einverleibung, Anschreibung, oder Loschung nur, wenn die Unterschrift des Ausstellers gerichtlich legalisirt ift, ausger dem aber nur eine Vormertung, (Pranotirung) bewilliget werden.
- 4.) Wer die Gultigkeit einer ber Landtafel ober bem Grundbuche einverleibten Urfunde bestreiten will, muß binnen der geseslichen Berjahrungs. Frist, welche vom Lage der Eintragung in die bffentlichen Bucher an zu rechnen ist, gegen die Theilnehmenden eine ordentliche Rlage auf Loschung dieser Urfunde überreichen. In solchem Falle kann in der Landtafel oder dem Grundbuche, wenn der Rlager bep Ueberreichung der Rlage oder spater schrift.

lich barum ansucht, fogleich angemerkt werden: bas bie eingetragene Post ftreitig fep; nach geendigtem Processe ift entweder biese Anmerkung ober die streitige Urkunde selbst auf Berlangen wieder zu loschen.

- 6.) Die Landrechte und Grundbuchsbehörden find bafur verantwortlich, bag die Zustellung mit dem erfor, berlichen Ernste betrieben, und fich der Bollziehung der hierüber erlassenen Berordnung gehörig versichert werde. Der in öffentlichen Buchern eingetragene Bester eines binglichen Rechtes ist jedoch zu keiner Zeit über die geschehene Zustellung den Beweis zu führen verbunden, auch kann daraus allein, daß die Zustellung nicht vorschriftsmäßig geschehen sen, noch kein Aulas genommen werden, die durch die öffentlichen Sücher erworbenen Rechte zu bestreiten.
- 6.) In Unsehung ber Bormertungs. (Pranotirungs.) Derordnungen und ber in die offentlichen Bucher eingetragenen abschlägigen Bescheibe wird an ben bisher gelten. ben Gesegen, insbesondere an dem §. 439. bes allgemeinen burgerl. Gesethuches und bem Patente vom 14. Februar 1804 durch gegenwärtige Verordnung nichts gesandert.

# Für das Sonnen=

| <b>E</b>      | rbla                         | Ter.                                          | 9            | pu   | ia.                                                             | ۵                      | rt.                      | gen<br>ihi | ermó.<br>16.Ab:<br>rilung.         | <b>B</b>      | erh              | ab.                 | Groß:<br>jährig                                |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------|------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| 90 a b m e n. | Jahr und Sag bee Abfterbene. | Db felber mit ober ohne Ceftament verftorben. | 92 a b m e n | 2114 | Urfache ber Abminiftrations - Unfabigleit ben ben Grobfahrigen. | Befindet fich im Umte. | Deffen Erziehunge : Mrt. |            | Sag bes formieten Theil . Libelle. | 98 a 5 m e n. | ber Mufitellung. | go ber gingelobung. | Beit ber Großjährigteit und ihrer Abfertigung. |
|               |                              |                                               |              |      |                                                                 |                        |                          |            | •                                  |               |                  |                     |                                                |

# 3 ahr 1818

| bypo:  | 00                   | er au | ıf einer         | : Gri<br>gend       | lichen C<br>indscha | ft      | Bestehl<br>liga                                           | in<br>tion                |                            |
|--------|----------------------|-------|------------------|---------------------|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| bypo : | Q                    | IF:   | mit ein<br>verfi | er Hy<br>here.      | •                   |         | welchem Fond, ober ben wen<br>bas Kapieal artliegend ift. | Unter prozentigen Binfen. | Wo die Schuldicheine depos |
| bypo:  | umme                 | Ne    | ale.             | •                   | Borbii<br>cenbe     | Betrágı |                                                           |                           |                            |
|        | Summe bes Bermogens. | paf.  |                  | Sas der Wormertung. | Berrag<br>berfelben | 9       |                                                           |                           |                            |

#### Nro. 283.

Hoffanzlen - Decret vom 8. Dezember 1818, an fammtliche Landerstellen.

Berboth ber Unnahme ber Diplome wiffenfchafilider Private Bereine.

Seine Majestat haben anzuordnen geruhet, daß die Annahme von Diplomen, welche von wissenschaftlichen Privat = Vereinen herruhren, in keinem Falle gestattet werden burje.

## Nro. 284.

Hoffanzlen = Decret vom 11. Dezember 1818, an das Ruftenlandische Landes = Gubernium. Kundgemacht in Triest am 11. Marz 1819.

# Erbsvertrage gwifden Brantperfonen.

Die Erfahrung hat gelehrt, daß ben mehreren, vorzüglich auf dem flachen Lande errichteten Chepakten ober
fogenannten Heiraths Contracten, worin die Brautperso,
nen, oder die wirklichen Chegatten nebst anderen Versugungen, wie über das Heirathsgut, die Widerlage, die
Guter Semeinschaft, u. s. w. sich zugleich die Erbsolge
versichern, folglich einen Erbvertrag eingehen, demnach nur die Erfordernisse eines Vertrages überhaupt, nicht
aber die Erfordernisse eines schriftlichen Testamentes beobachtet, und daß insbesondere nicht drep, sondern ho wstens zwey Zeugen bengezogen werden, wie auch daß die
Vertrag schließenden Theile in der Meinung stehen, daß

durch den Erbvertrag dem überlebenden Chegatten ohne alle nachfolgende Erflarung des legten Willens die gange Berlaffenschaft bes andern Theils jufalle.

Um nun diesem Irrihume, und der daraus entstehenden Entfrastung der getroffenen Anordnungen wirksamer vorzubeugen, werden folgende, in dem allgemeinen burgl. Gesegbuche enthaltenen Borschriften zur Belehrung insbesondere kund gemacht:

- 1. Ein Erbrertrag, wodurch der kunftige Rachlaß, oder ein Theil desselben versprochen, und das Bersprechen angenommen wird, kann zwischen Chegatten (§. 602) gesichlossen werden (§. 1249.) folglich auch zwischen Brautpersonen, dafern die Abschließung der Ehe zwischen ihe nen erfolgt.
- 2. Bur Bultigkeit eines folden Bertrages ift jedoch nothwendig, daß er ichriftlich (entweder abgesondert, oder neben andern Punkten eines Heirathekontractes) mit allen Erforderniffen eines schriftlichen Testamentes errichtet wers be (f. 1249.)
- 3. Durch ben Erbsvertrag kann ein Chegatte auf bas Recht zu testiren nicht ganzlich Berzicht thun. Ein reiner Biertheil, worauf weder der Jemanden gebührende Pflichttheil, noch eine andere Schuld haften darf, bleift kruft des Geseges zur frenen lesten Anordnung immer vortehalten. Sat der Erblasser darüber nicht verfügt; so fällt er doch nicht dem Bertragserben, obschon die ganze Berlassenschaft versprochen worden ware, sondern dem
  geseplichen Erben zu (b. 1253.)

Ueber bie übrigen auf die Erbevertrage fich bezies henden Borschriften, so wie über die Erfordernisse eines schriftlichen Testamentes muffen die Brautpersonen, oder Chegatten, welche einen Erbevertrag schließen, sich aus dem burgerlichen Gesesbuche unmittelbar selbst belehren, oder allenfalls von ihrer Obrigkeit, oder andern sachversständigen Mannern belehren lassen.

### Nre. 285,

Hoffanzlen = Decret vom 11. December 1818, an das Küstenländische Landes - Gubernium. Kundgemacht, in Triest, am 11. März 1819.

Barfdriften bos bargerlichen Gefenbuches über die Abfoffung ber lesten Billens - Erflarungen.

Da die diffentliche Berwaltung vorzügliche Sorge trägt, daß seit der Wirksamkeit des allgemeinen burgerlichen Gesesbuches die legten Willend - Erklärungen mit genauer Beodachtung der barin vorgeschriebenen Form versfasset werden, indem die sichere Aufrechthaltung derselben nur durch diese Beodachtung bedingt wird: so werden die über die Abfassung der legten Willend - Erklärungen in dem bürgerlichen Gesesbuche enthaltenen Vorschriften noch insbesondere bekannt gemacht, um die Kenntnis der neuen Bestimmungen allgemein zu verbreiten.

Erftens. Wer schriftlich und ohne Zeugen testiren will, ber muß bas Testament ober Cobieill eigenhandig schreiben, und eigenhandig mit seinem Rahmen unterfertigen. Die Bepsehung des Tages, des Jahres und bes Drtes, mo ber leste Wille errichtet wirb, ift zwar nicht nothwendig, aber gur Bermeibung ber Streitigkeiten rathlich.

Zweptens. Einen legten Willen, welchen der Erblaffer von einer andern Person niederschreiben ließ, muß
er eigenhandig unterfertigen. Er muß ferner vor drep fahigen Zeugen, wovon wenigstens zwev zugleich gegenwartig
seyn sollen, den Aufsaß als seinen legten Willen bestätigen.
Endlich sollen auch die Zeugen sich entweder inwendig oder
von außen, immer aber auf die Urkunde selbst, und nicht
etwa auf einen Umschlag, als Zeugen des legten Willens
unterschreiben. Den Inhalt des Testaments hat der Zeuge
zu wissen nicht nothig.

Drittens. Ein Erblaffer, welcher nicht schreiben tann, muß, nebst Beobachtung ber in dem vorigen S. vorgeschries benen Formlichkeiten, anstatt der Unterschrift sein Sandsteichen, und zwar in Gegenwart aller drep Beugen eigen-handig bepfegen. Bur Erleichterung eines bleibenden Beweises, wer der Erblaffer sep, ist auch norsichtig, daß Einer der Beugen den Nahmen des Erblaffers als Nahmens, Unterfertiger bepsese.

Wiertens. Wenn der Erblaffer nicht lefen kann, fo muß er den Auffat von einem Beugen in Gegenwart der anderen zwep Zeugen, die den Inhalt eingesehen haben, sich vorlesen laffen, und bekräftigen, daß berselbe seinem Willen gemäß sep. Der Schreiber des legten Willens kann in allen Fällen zugleich Zeuge sepn.

Funftens. Gine Verfügung bes Erblaffers burch Be, giehung auf einen Bettel ober auf einen Auflas ift nur bann von Wirkung, wenn ein folder Auffas mit allen

gur Gultigfeit einer legten Willens . Erflarung nothigen Erforderniffen verfehen ift. Außer bem tonnen dergleichen von dem Erblaffer angezeigte schriftliche Bemerkungen nur gur Erlauterung feines Willens angewendet werden.

Sechstens. In der Regel gilt ein und derfeibe Auffas nur für Einen Erblaffer. Die Ausnahme in Rudficht
der Shegatten ist in dem Hauptstude des burgerlichen Ges
fesbuches von den Shepacten enthalten II. Theils 28.
Hauptstud. J. 1217 u. s. w.

Siebentens. Einem Erblaffer, welcher die zu einem schristlichen Testamente erforderlichen Formlichkeiten nicht beobachten kann, oder will, steht fren, ein mundliches Testament zu errichten.

Achtens. Wer munblich teftirt, muß vor drey fahigen Zeugen, welche zugleich gegenwartig und zu bestätigen
fahig sind, baß in der Person des Erblassers tein Betrug
oder Jrrthum unterlaufen sep, ernstlich seinen lesten Willen erklaren. Es ist zwar nicht nothwendig, aber vorsichtig, daß die Zeugen entweder alle gemeinschaftlich,
oder ein jeder für sich zur Erleichterung des Gedachtnisses
bie Erklarung des Erblassers entweder selbst aufzeichnen,
oder sobald möglich aufzeichnen lassen.

Reuntens. Gine mundliche leste Anordnung muß, um rechtsfraftig zu feyn, auf Verlangen eines jeden, dem baran gelegen ift, burch die übereinstimmende eidliche Auslage der drep Zeugen, oder wofern Giner aus ihnen nicht mehr vernommen werden kann, wenigstens der drep übrigen bestätigt werden.

Behntens. Die Mitglieder eines geiftlichen Ordens,

Junglinge unter achtzehn Jahren, Frauenspersonen, Sinnlofe, Blinde, Taube, oder Stumme, dann diejenigen, welche die Sprache bes Erblaffers nicht verfteben, konnen bey legten Anordnungen nicht Zeugen sepn.

Eilftens. Mer wegen Verbrechens bes Truges, ober eines anderen Berbrechens aus Gewinnsucht verurtheilet worden ift, kann nicht als Zeuge gebraucht werden.

3wolftens. Wer fich nicht jur driftlichen Religion betennt, tann ben legten Willen eines Chriften nicht bezeugen.

Drepzehntens. Ein Erbe oder Legatar ift in Rudficht bes ihm zugedachten Rachlasses kein fahiger Zeuge, und eben so wenig bessen Gatte, Eltern, Rinder, Geschwister, oder in eben dem Grade verschwägerte Personen, und die besonderen Sausgenossen. Die Verfügung muß, um gultig zu sepn, von dem Erblasser eigenhandig geschriesben, oder durch drep von den gedachten Personen versschiedene Zeugen bestätigt werden.

Bierzehntens. Wenn der Erblaffer demjenigen, melther den legten Willen schreibt, oder deffen Chegattin, Rinbern, Eltern, Geschwistern, oder in eben dem Grade
verschwägerten Personen einen Nachlaß bestimmt, so muß
bie Anordnung auf die im vorhergehenden f. ermahnte Art
außer Zweifel gesett sepn.

Funfzehntens. Was von ber Unbefangenheit und Fahigkeit bes Beugen, die Person bes Erblaffers außer Zweifel zu segen, verordnet wird, ift auch auf die gerichtlichen Personen, die einen legten Willen aufnehmen, anzuwenden. Sechzehntens. Bep legten Anordnungen, welche auf Schifffahrten und in Orten, wo die Best oder ahnliche anstedende Seuchen herrschen, errichtet werden, sind auch Mitglieder eines Ordens, Junglinge und Frauenspersonen, die bas vierzehnte Jahr gurud gelegt haben, gultige Beugen.

Siebzehntens. Bu diesen begunstigten lesten Anordnungen werden nur zwep Beugen erfordert, wovon Einer bas Testament schreiben kann. Bep Gefahr einer Anstedung ift auch nicht nothig, daß bepbe zugleich gegenwartig sepen-

Achtzehntens. Sechs Monate nach geendigter Schiffs .
fahrt oder Seuche verlieren die begunstigten lesten Willens.
Erklarungen ihre Kraft.

Reunzehntens. Wenn der Erblaffer eines der hier vorgeschriebenen, nicht ausdrücklich der blogen Vorsicht überlaffenen Erfordernisse nicht beobachtet hat, so ist die leste Willens-Erklarung ungültig. Da aber, so sehr auch das Gesesbuch alle nicht nothwendigen Formtichkeiten besseitiget hat, außerdem noch viele Vorschriften in dem burgerlichen Gesesbuche enthalten sind, die man, um Rechtsgeschäfte gültig und mit Vorsicht zu unternehmen, beobachten muß, und da zu Folge des g. 2. des bürgerlichen Gesesbuches, sobald ein Geses gehörig kund gemacht worden ist, Niemand damit sich entschuldigen kann, daß ihm dasselbe nicht bekannt geworden sep; so wird allen, denen die Umstände nicht gestatten, unmittelhar selbst mit dem bürgerlichen Gesesbuche sich bekannt zu machen, die Warnung ertheilt, wenigstens in wichtigeren Rechtsge-

schäften bey Rechtskundigen Rath einzuhohlen, wie selbe nach Vorschrift des Gesesbuches gultig, und mit Vorsicht vorzunehmen fepen.

#### Nro. 286.

Berordnung ber ob ber Ennfischen Landesregierung, Rundgemacht am 12. December 1818.

Einführung ber f. f. Unterthans . Patente in ben neu erwors benen Gebiethetheilen in bem Inna und Galgburger: Areife.

Rach! den erfolgten hochsten Entschließungen der ?. ?. vereinten Hoffanzlen, haben die allerhochsten Unterthand patente vom 1. September 1781, deren das erste das gesesliche Verfahren bev der Behand-lung der Unterthand Beschwerden gegen die Grundherrschaften, — das zwepte aber einer Seits die Folgeleistung des Unterthand gegen den Grundherrn, und anderer Seits den Schus des Unterthand gegen den Misbrauch der grundherrlichen Besugnisse vorzeichnet, in den von Bapern zurückerwordenen, mit dem Lande ob der Enns vereinigten Landestheilen, nahmlich in dem Inn: und Galzburger Kreise in Wirtsamkeit zu treten.

Indem man ben Tag, von welchem an diefe Pastente verbindende Rraft erhalten, auf den 1. Februar 1819 festiget, wird rudfichtlich berjenigen Grundherren, welchen bis zu dem Eintritte der königl. Baprischen Regierung kein 3 mang & oder Strafrecht gegen ihse Grundholden zustand, bestimmt, daß es bep dem Derkommen verbleibe, jedoch die betreffenden lans

bes fürftlichen Pfleggerichte verpflichtet fenn, ben Grundherrn auf ihr Anrufen unverweilt im politischen Wege nach bem Unterthans - Patente Die gefestiche Sulfe gu leiften.

Die Selehrung des Unterthans, und die gum Berfahren im Rechtswege geeigneten Unterthans-Processe
werden in Beziehung auf den Inntreis, der f. f. Unterthans-Advocatur in Ling, in Beziehung auf
den Salzburger Rreis aber, der f. f. Unterthans-Advocatur in Salzburg zugewiesen.

#### Nro. 287.

Hoffanzley = Decret vom 17. December 1818, an fammtliche Länderstellen.

Borfdrift bey Befegung ber magiftratifden Secretare- und Rathebrotocolliften = Stellen.

Ge, Majestat haben gelegenheitlich ber Besehung magistratischer Secretars. und Rathsprotocollisten. Stellen in Stepermart zu. beschließen geruhet: daß die politischen Landerstellen, in so weit ihnen bep Benennung der Secretare und Rathsprotocollisten der organisirten Magistrate ein gesehlicher Einstuß gebühret, jedesmahl auch die Appellations-Gerichte zu vernehmen haben, wenn solche Secretare und Rathsprotocollisten zur gemischten Dienstleizstung im politischen und Justiz-Fache bestimmt sind, und verwendet werden.

#### Nro. 288.

Hoffanzlen = Decret vom 17. December 1818, an fammtliche Länderstellen. Kundgemacht in Bohmen, am 12. Januar 1819.

## Radträgliche Unordnungen jum Saufierer. Patent nom 3. 1811.

- Se, Majestat haben in Sinsicht auf den Sausiers Sandel, in so weit er von tyrolischen und vorarlbergischen Unterthanen in den übrigen Provinzen betrieben wird, nachträglich zu dem Sausier-Patente vom 5. May 1811 nachstehendes anzuvrdnen befunden.
- 1.) Wird in Beziehung auf den S. 5. des Hausiers patents das fur die hausierer vorgeschriebene Alter in Lyrol und Vorarlberg fur bende Geschlechter auf das 20.
  Jahr festgesest.
- 2.) In Ansehung bes im S. 7. verbothenen Saufirens mit destillirten Dehlen, Geistern, und allen daselbst
  genannten Artifeln, sie mogen zum Genuß, oder als Argnep dienen, so wie auch des Sausierens mit Bildern, haben dieselben Borschriften zu gelten, welche in den ubrigen Provinzen bestehen.
- 3.) So viel es die Legitimation ber Tproler und Vorarlberger Fabricate belangt, da ist sich an jenes, was hierwegen von der allgemeinen hoffammer im Jahr 1815. erlassen worden ist, so wie
- 4.) hinsichtlich bes Gebrauches des Stampels zu den Sausierpaffen an die jederzeit fur Tyrol und Borarlberg bestehenden Papierstämpel . Borschriften zu halten.

- 5.) Muß jum 5. 17 die hausterende Person stets mit dem Driginal-Passe versehen sepn, wornach eine vidimirte Abschrift besselben nicht Statt findet, und wenn in demoselben des Sohnes Erwähnung geschieht; so muß selber das vorgeschriebene Alter erreicht haben. Was endlich
- 6.) jum f. 22 und 23 die Rotionen wegen Uebertretung des Hausierer-Patents belanget, so mussen diese,
  in so lange in Tyrol keine eigene nach dem Desterreichischen Spstem organisirte Bancal Abministration besteht, von
  jener Behorde, und in jener Art geschopst werden, welche jest in anderen Contraband, Fallen eintritt. Bon dieser
  a. h. Schlußfassung sest man die Bandesstelle zu dem Ende in die Renntnis, um hiernach nicht nur die vorkoms menden Tyroler Hausier-Passe und Hausierer behans beln, sondern auch die Amtshandlung gegen die sowohl selbst betretenen, als von den Polizep-Behorden der Landesstelle angezeigten Uebertreter dieser Vorschrift psiegen zu können.

# Nro. 280.

Hoffanzlen Deeret vom 17. December 1818, an das Inner-Defferreichische Landes Gubernium. Kundgemacht in Stenermark und Karnthen, am 30. December 1818.

Strafe gegen die Borenthaltung, ober Richtabfuhr der einges hobenen lanbesfürftlichen Steuern an die öffentlichen Caffen.

Um bem fcon mieberhahlt worgekommenen Unfuge wirtfam zu fleuern , bag Dominien und Bezirtsobrigfeie

benen Steuergelber den diffentlichen Cassen vorenthalten, und zu anderen Bweden verwenden, haben Se. Majestat, zu besehlen geruhet: daß jede Grundobrigkeit, oder jede Bezirksherrschaft, welche einer Vermengung der von den Unterthanen oder BezirksInsassen eingehobenen landesfürstslichen Steuergelder mit den herrschaftlichen Renten, oder einer Vorenthaltung der Ersteren an die diffentlichen Cassen überwiesen würde, zum Erlage des vierfachen Betrasges der Summe, zugleich aber die betreffenden Rreisamter zu verhalten sepen, sich bep Gelegenheit der Rreisvissetationen die Ueberzeugung zu verschaffen, daß von den Dominien und Bezirks. Obrigkeiten keine von den Unterthannen abgeführten, dem Staate gehörigen Gelder zurückgeshalten oder verwendet werden.

# Nro. 290.

Justiz - Hofbecret vom 18. December 1818, an fammtliche Appellations - Gerichte. Kundgesmacht in Inner - Oesterreich, am 22. Januar . 1819. \*)

Borfchrift in Sinficht der auf Penfionen haftenben Berbothe.

Meber die Frage, wie bep ber feit z. Rovember 1818 bep lanbesfürstlichen Caffen eingetretenen Begah.

<sup>&</sup>quot;) Ueber ein von ber t. t. Doftammer am 4. December 1818, an fammtliche Lanberfiellen ertaffenes Doftecert.

lung ber Pensionen im Conv. Munge, die hierauf allens
falls vorgemerkten, auf Wiener = Wahrung lautenden gerichtlichem Berboths-Bewilligungen executirt werden sollen, ist
beschloffen worden: daß in derlep Fallen ber gange mit gerichtlichem Berbothe belegte Pensions = Antheil in Conv.
Munge guruckzubehalten, und bem Pensionisten erst dann
hinauszuzahlen sepn wird, wenn derselbe den gleichniasigen, zur Befriedigung seines Glaubigers ersorderlichen
Betrag in Scheinen zur Casse abführt.

Damit jedoch bep berley Abzügen stete mit der nothigen Ordnung und Sicherheit verfahren werde, ift die Festsegung gewisser Manipulations - Vorschriften nothig, welche sich vorzüglich aufjene drey Momente beziehen, daß entwed t:

- s) die Casse bep der mit gerichtlichem Verbothe belegten Pension in Wiener- Wahrung (Papiergeld) seit r. Rovember 1818 die Verboths-Antheile in der Valuta der Conv. Munze den Pensionisten bereits abgezogen, und zurückbehalten hat, oder
- b) biefe Abzüge erft in der Folge in Conv. Munge bewertstelligen muß, weil mehrere Penfionisten noch
  gegenwartig ihre Penfionen vierteljahrig beheben,
  ober weil derlep Berbothe noch im Buge fich befinben, und ber Casse erft gutommen werden, endlich
- c) daß jene Abzüge, die ben ber Caffe bis 1. Novems ber 1818 in Scheinen geschahen, von den Bere bothslegern noch nicht behoben, und daher ben den Cassen bis zur Anlangung gegenwärtiger Berfügung noch nicht ausbezahlt worden find.

Diese Manipulations - Vorschriften bestehen nunmehr in folgenden:

- I. Sobald eine Parten, auf beren Penfion ein auf Wiener : Wahrung lautendes gerichtliches Berboth haftet, gur Caffe tommt, ift auf ihren Bogen von bem ber Liquibatur porftebenben Beamten ju ichreiben : "hat megen gerichtlichen Berbothes vom 1. November 1818 an, bis - ben. Betrag von - f. fr. - in Scheinen bar mitzubringen, und bep der Caffe gu erlegen; bagegen aber ben ihm von ber Caffe abgezogenen, und gurudbehaltenen Betrag vom 1. November 1818 bis, ... pr. - fl. fr. - in Conv. Munge gegen ungeftampelte Quittung bar gu empfangen.", Dag die biegfällige Quittung nicht geftampelt gu fenn brauche, grundet fich barauf, weil ber Berbotheleger uBer feinen Antheil auf eine gestampelte Quittung abquittiren muß, und die Penfioniften bisher nur über den refervirten Theil eine gestampelte Quittung ausstellten. Ferner muß auf einem berlep Penfions-Bogen ausbrudlich angemerkt wers ben . wie viel bie Penfions - Partey megen gerichtlichen Berbothes in ber Folge jedesmahl in Scheinen mitzubringen, und ben ber Caffe bar gu erlegen, bagegen aber auf ihren vollen Benftons - Betrag in Conv. Munge auf gebbrigem Stampel abzuquittiren hat.
  - 2. Nach Empfang ber gegenwartigen Anordnung hat die Caffe, vom nachfolgenden Monathe angefangen, ben mit Verboth haftenden Penfioniften die volle Penfion (verfteht fich, wenn felbe keinen Zeitraum vor dem 1. November 1818 betrifft) in Conv. Munge gegen eine über biefen vollen Betrag ausgestellte, gehörig gestämpelte Duit-

XV. Band.

tung auszugahlen; dafür aber ben für biefen nahmlichen Monath ausfallenden gerichtlich bestimmten Berbothe.Antheil in Scheinen fich bar ersegen zu laffen.

- 3. Diesen von der Pensions. Partey bar erlegten Berbothstheil in Scheinen hat die Casse jedesmahl alsogleich als eine Interims. Einnahme in Empfang, und bep Behebung dieser Beträge von den Verbothslegern als zurückvergütete Interims. Einnahme wieder in Ausgabe zu stellen. Da jedoch berlep Beträge nach eingelangter gerichtlichen Erfolglassungs. Bewilligung von den Verbothslegern nicht alle Monathe, sondern oft viertel oder halbjährig, auch wegen Geringsügigkeit der Summe manchmahl noch später behoben werden; so erfordert die richtige Evidenzhaltung derselben, wofür die Casse immer verants wortlich bleibt, daß hierüber
- 4. Sowohl bep ber Casse, als auch bep ber betreffenden Buchhaltung eigene Bucher eröffnet werden, und
  zwar auf solgende Art: Jeder in Interims. Einnahme
  gestellte Berbothstheil in Scheinen muß mit folgenden
  Worten in dem Journal in Empfang gestellt werden, "nahmlich: von der Pensions. Partey R. R. der Berbothstheil
  für den Monath (oder für das Quartal) R. N. für den
  Verbothsleger N. N. mit fl. kr. hieraus muß ein
  eigener Conto für den Verbothsleger eröffnet werden, wohin von Monath zu Monath, oder von Quartal zu Quartal, jeder für diesen nähmlichen Verbothsleger geschehene
  Erlag einzutragen, und eben so auch die Auszahlung solcher Verbothstheile auf den betreffenden Verbothsleger
  gleichfalls in Ausgabe zu bringen ist.

Was diejenigen Beträge in Scheinen betrifft, welche noch von früheren Beitperioden vor dem 1. November 1818 herrühren, und als unerhoben für den Verbothsleger bereit liegen; fo hat die Caffe

- 5. diefe Betrage, welche nicht als Interims = Gin, nahme in Empfang gestellt murden , ben deren Ausgahlung, fo wie bisher Penfions : Untheil fur ben Berbothsleger mit Unmertung ber Beit, fur welche folche in Abzug gebracht wurden, gegen Quittung bes Berbothlegers in Musgabe gu ftellen , ohne bieffalls in bem oben ad 4. ermahnten Bormertebuche eine Ginftellung gu machen. Die betreffen. ben Caffe . Dberbeamten haben baher unter ftrengfter Berantwortung ju-machen, daß bey Borausgebung ber Berbothstheile im Journale jedesmahl bie Beit ausgebrudet werbe, fur welche bie Abzuge ju gelten haben, bamit genau bestimmt und in ben Buchern aufgetragen merben tonne, ob biefer Betrag blog als Penfion (wenn er nahmlich von ber Beit vor bem 1. November 1818 Gerrufrt) in Ausgabe ju ftellen fep. Um baher eine bieffallige Bermifchung foviel moglich zu befeitigen, hat die Caffe
- 6. Darauf ju sehen, daß jene Berbothsleger, für welche noch altere Berboths. Untheile bis zur Anlangung ber gegenwartigen Borschrift bereit liegen, diese Berboths. Antheile mit jenen, welche seit 1. November 1818 für sie erlegt murden, nicht auf Eine Duittung gemeinschaft-lich abquittiren; sondern derley Berbothsleger haben über den alteren Berboths-Antheil bis 1. November 1818 so: wohl, als auch über den neuerlichen, seit diesem Beitpuncte für sie angebrachten Berboths-Betrag insbesondere abzu-

quittiren, und die Casse hat gleichfalls bepderley Beträge abgesondert, und zwar erstere als Pension, lestere hingegen als zurückvergütete Interims. Einnahme sowohl im Journal als auch auf dem betreffenden Conto des Berboth, legers in Ausgabe zu stellen, wodurch nicht allein jeder möglichen Irrung vorgebeugt, sondern auch hinsichtlich der Journalistrung und Kontirung die nothige Ordnung bewerkstelliget sepn wird.

Welche in Folge Hoftammer-Verordnung vom 4. Dezember und Intimat der t. t. obersten Justizstelle vom a.s. Dezember 1.818 anher eingelangte höchste Entschließung zur Darnachachtung mit der meitern höchsten Weisung bekannt gemacht wird: daß die landesfürstlichen Penstonen bep sammtlichen Aerarial-Cassen vom 1. Rovamber 1818 an, ganz in Conv. Munze, jes doch ohne die vorhin bestandenen Perzenten-Buschüsse von doch eine Werden, worauf daher bep den Verhandlungen und Erledigungen der gerichtlichen Verbothsgesuche von nun an Rücksicht zu nehmen sepn wird.

## Nro. 201.

Kundmachung des Kuffenlandischen Landes : Guberniums, vom 19. Dezember 1818.

Beforberung ber Correspondens von Trieft nach Dem fubliden Italien.

Um die Correspondenz zwischen Trieft und dem sublichen Italien, welche durch die bermalige Instradirung über Benedig eine bedeutende Berspatung erleidet, auf einen furgeren Weg gu leiten , wird die Briefpost mit ben Briefschaften von Trieft nach dem sublichen Stalien von nun an die Richtung über Berona nach Mantua nehmen.

Diese Einleitung hat die weitere Folge, baß, um ben Einstuß ber Triester Correspondenz auf die zu Berona am Sonntage und Donnerstage nach Florenz abgehende Post mit dem geringsten Beitverluste zu erhalten, die Dauptposttage, oder die Tage, für die Aufnahme der nach dem schlichen Italien bestimmten Briefe zu Triest für den Montag und Donnerstag bestimmt, und die betreffenden Briefpalete mit der an diesen Tagen Abends von Triest abgehenden Journalpost nach Berona abgesendet werden muffen.

Diese zur schnelleren Beforderung ber Correspondenz von Trieft nach dem sudlichen Italien wesentlich nothwendige Ginleitung ift bereits bep der Oberpostverwaltung in Aussuhrung gebracht worden, und fie wird hiermit zu Jedermanns Wissenschaft, und Darnachachtung bffentlich bekannt gemacht.

## Nro. 292.

C

Hoffanzlen = Decret vom 24. Dezember 1818, an fammtliche Landerstellen.

Ueberfichts . Sabellen über fcmere Polizepellebertretungen.

Um bie nothige Uebersicht uber die Befolgung ber für die offentliche Sicherheit und Ordnung bestehenden Bor-schriften auf eine gleiche Art in Rucksicht der Boligen - Uebertretungen zu erlangen, wie sie dem oberften Gerichts-hofe durch die summarischen Auszuge ber Obergerichte aus

skriminal. Labellen in Ansehung ber Berbrechen gunmt, wird die Landesstelle angewiesen: für die Bufunft
t Jahre vergleichende, jedoch nur summarisch verfaßte
dweise vorzulegen, worin die im Berlaufe des Jahres
gefallenen Polizep - Uebertretungen jeder Art unter EiRubrit zusammengestellet werden muffen, damit daraus
am meisten in Schwung gehenden Uebertretungen und
ich Gegeneinanderhaltung mit den in dem vorigen Jahre
ergebenden Uebertretungsfällen, die Ab- und Zunahderselben erfehen werden konne.

Diefen Labellen find überdieß Bemerkungen über bie unde ber Abe und Bunahme ber Bolizen . Uebertretun. , und bie wirksamsten Mittel biefelben hintanguhalten, , zu vermindern in einer eigenen Rolumne bepgufugen.

Diese Ueberfichts - Labellen find immer wenigstenst p Monathe nach bem Schluffe des Militar - Jahres an vereinigte haffanglep zu überreichen.

# Nro. 295. .

offanzlen - Decret vom 24. December 1818 in fammtliche Landerstellen,

Diaten für Kreiswundargte in Ariminal-Unterfu bungs-

Aus Anlag eines spezifischen Falles, mo ein Rreis, idarzt für eine Untersuchung in Rriminal-Angelegen, in Diaten siquibirte, ift die Frage entstanden: Ob in Fallen des 5. 528. I. Th. des Strafgesesbuches, und C. 446. II. Th. desfelben, auch dem Rreissanitäts.

Personale die Rost gebuhre, oder ob solche Amtshandlungen nicht als ohnehin zu bem Pflichtenkreise jenes Perso, nals gehörig betrachtet, von Amtswegen, gegen alleinige Bergutung der Fuhrkosten gefordert werden konnen; — dann ob jenen Individuen statt der in dem Gesesbuche ausgedruckten Rost nicht die charaktersmässigen Diaten zu bewilligen waren?

Im Einverstandnisse mit der t. t. Hofcommission in Justig. Gefessachen hat man hierüber festzusezen besunden: daß dem Rreissanitats personale in den Fallen jener zwep IS. die Diaten von Amtemegen gebuhren; weil dasselbe nach den allgemeinen Ausdruden dieser SS. nebst der Fuhr auch die Rost anzusprechen hat, die ausgemessenen Diaten aber den Auslagen für eine anständige Kost angemessen sind.

# Nro. 294.

Hoffanzlen = Decret vom 24. December 1918, an das f. f. Inner = Desterreichische Landes = Gu= bernium. Kundgemacht, in Steyermark und Kärnthen, am 31 Marz 1819.

Bebandlung ber Pravaricationen ftabtifder und martifcher Accife...

Um die den Stadten und Martter von Gr. Majestat bewilligte Acife vor Pr varicationen ju sichern, find:t man folgendes ju verordnen:

2) Jebe Uebertretung der in den Stadten und Martten bestehenden hochst bestätigten Accis. Borschriften soll außer der nachträglichen Entrichtung der gesetlichen Bebuhr noch insbesondere nach jenen Strafbemessungen geahndet werden, welche das Patent vom 9. Julius 1776 §. 5. für die Beeinträchtigung der Bankal-Accise vorschreibt.

- 2) In jedem solchen Falle hat die betreffende Begirt's Drigteit den Thatbestand zu erheben, und sammtliche Acten dem vorgesesten Kreisamte zur Schöpfung des Erkenntnises in erster Instanz vorzulegen. hiervon wird jedoch ausdrücklich die Dauptstadt Gras ausgenommen, ben welcher noch ferner ber t. t. Bankalgefallen ubministration die Notionirung und Bestrafung der Uebertreter nach der bisherigen Observanz über jeden Pravarications. Fall überlassen bleibt.
- 3) Endlich haben auch hinfichtlich ber Denuntian; ten und Apprehendenten bey ben Accifen ber Stabte und Markte alle jene Borfibriften zu gelten, welche in biefer Beziehung bey ben Bankal-Accifen bestehen.

Diefer bochften Anordnung gufolge wird ben Rreisamtern und Begirt's Dbrigfeiten aufgetragen :

- a) fich mit bem Boll-Pafente vom 2. Janner 1788, und mit dem Accis-Patente vom 9. Julius 1776, bann mit dem Unterrichte vom 14. December 1814 über bas Benehmen ben Behandlung, und Untersuchung der Sontraband= und Straffalle grundlich bekannt zu machen.
- b) Da Se. Majestat burch diese Sanction die stabtischen und marktischen Gefalle zu sichern, und bochst 36,
  ren , burch beren Genehmigung ausgesprochenen Willen,
  befolgen zu machen , ben Bwed haben; so gilt dieselbe
  ihrem ganzen Inhalte nach auch auf gegen Pravaricaties

nen des Sauptarmenfond = Accifes, des versagamtlichen Solzaufschlages, und der befonderen dem Grager Ragiftrate zur Unterftugung der bisher unaustommlich darges stellten Grager magistratischen Armentaffe, von Branntwein, Anoppern und Collien bewilligten Accife.

c) Damit über bas Factum wegen ungulänglicher Bocal - Bestimmung nie ein Streit entstehen, und keine Uebertretung damit bemantelt werden konne, haben die Areisamter überall, mo berley Accise eingehoben werden, bas Accis : Pomerium genau zu beschweiben, zu bemerken, und zu bestimmen : wo und wann die Anmeldung des Accis : Gutes zu machen und die Accis : Gebühr zu entrichten sep.

Dieses Geschäft hat unter Leitung eines Rreis - Kommissars mit Bepziehung bes bestehenden Magistrats, und zweper benachbarter Bezirks - Rommissare, und, wo der Magistrat nicht selbst Bezirksobrigkeit ist, der betreffenden Bezirksobrigkeit zu geschehen. Diese Commission hat ein genaues detaillirtes Protokoll aufzunehmen, worin das Accis - Pomerium genau beschrieben, und die Markzeichen nach der Ordnung und ihren Standpunkten aufgezählet werden.

Dieses Protokoll ift bep jener Bezirksobrigkeit zu hinsterlegen, welche vom Rreisamte zur Erhebung des Thatbestandes aufgestellet wird. — Dieser liegt auch die Bestanntmachung des Accis - Pomeriums im Nahmen des Rreisamtes nach vollbrachter Berichtigung ob.

d) Die Kreisamter haben fur jeden Ort, in welchem ein Accis in Folge einer hochsten Bewilligung eingehoben wird, ein fur allemahl bie Bezirksobrigkeit zu bestimmen,

welcher in Pravarications. Fallen die Erhebung des Thatbeftandes obliegen wird, woben es fich von selbst versteht, bag dieg nie der mit dem Accife dotirte Magistrat fepn konne.

e) Bis letten Junius 1819 muffen alle Accid-Pomerien beschrieben, und ausgemarket sepn, und die Protokolle zur Ueberzeugung dem Gubernium vorgelegt werden.

## Nro. 295.

Studien - Hofcommissions - Decret vom 28. December 1848, an fämmtliche Länderstellen.

Begen Beptragen ber Gemeinben gur Unterftagung ber Lebvers = 2Bitwen.

Da in dem S. 8. des vierzehnten Abschnittes ber politischen Berfassung der deutschen Schulen in der Austage
vom J. 1816, welcher von der Unterstügung der Lehrers.
Witwen handelt, zu dieser Unterstügung im Eingange die
Pfarrgemeinden verpflichtet werden; in der Folge
bieses S. aber nur von eingeschulten Gemeinden, ges
sprochen wird, ift der Zweifel entstanden: ob zur Unterstügung dieser Witwen nur die eingeschulten, oder sämmtliche zur Pfarre gehörigen Gemeinden bepzutragen haben.

Um ferneren Zweifeln hieruber juvor ju tommen, wird hiermit bestimmet: bag diese Verpflichtung sich nicht nuv auf die eingeschulten, sondern, in wie fern nicht etwa Gemeinden in Giner Pfarre einer eigenen, von der Pfarrschule abgesonderten Schule eingeschult sind, auf die Pfarrgemeinde ju erstreden habe.

## Nro. 206.

Hoffanzlen - Decret vom 28. December 1818, an fammtliche Länderstellen. Kundgemacht in Rieder - Desterreich und Böhmen am 2.; in Illyrien,
am 5.; in Galizien, am 7.; in Mahren und Schles
sien, am 11.; im Kustenlande, am: 13. Februar
1819.

Ausfuhr und Berfehr mit Aunftwerfen und Seltenbeiten.

- Se. Majestat haben über die Aussuhr und den Berfehr mit Runstwerken und Seltenheiten folgende Bestim, mungen zur genauesten Nachachtung festzusesen geruhet:
- 1) Es fep von nun an in dem gangen Um fange ber Monarchie verbothen: Gemahlbe, Statuen, Antiken, Mung-und Rupferstich Sammlungen,
  feltene Manuscripte, Codices und erste Drucke, überhaupt
  solche Runft. und Literatur-Gegenstände auszusühren,
  welche zum Ruhme und zur Zierde des Staates beptragen
  und durch deren Veräußerung in der Masse ber übrigen
  in der Monarchie vorhandenen Gegenstände dieser Art,
  eine schwer zu ersepende Lücke und ein wesentlicher Verlust
  entstehen wurde.
- 2) Ein Bersuch ber Ausschwarzung solcher Runft. schape werde mit der Confiscation des auszusührenden Gegenstandes, und eine wirklich Statt gehabte Ausfuhr mit Erlegung bes doppelten Werthbetrages bes außer Landes gebrachten Aunstwerkes bestraft werden.
- , Da es nie in der Absicht der Staatsverwaltung liegen konne, lebende Runftler in ihrem rechtmäßigen Erwerbe zu beschränken, ihnen die Mittel zu hoherem Berdienste

und Gewinne zu benehmen, und bem Runftfleife auf irgend eine Beife Feffeln anzulegen; fo verftehe es fich von felbit, bag biefe befchrantenden Verfügungen fich teineswegs auf Werte lebender Reifter befchranten burfen.

- 4.) Um den Besitzern der mehr gedachten Gegenstande ein hinlangliches Feld offen zu laffen, mit ihrem Eigenthume zu verfügen, werde der frepe Verkehr im Innern der Monarchie, und daher auch der Berkauf und die Aussuhr derselben aus einer Provinz in die andere frey und ungehindert gestattet.
- 5.) Die Entscheidung der Frage: ob ein oder der andere Runfts und Literatur Gegenstand unter die Bahl derjenigen zu rechnen sep, deren Aussuhr verbothen ift, stehe der Landesstelle, nach Einhohlung des Gutachtens berjenigen Atademie der bildenden Kunste oder Bibliothet-Direction, zu, deren Wirkungskreis sich auf jene Proving erstrecket.
- 6.) Die früheren Berordnungen iber biefen Gegen-fand find aufgehoben.

## Nro. 297.

Hoffanzlen = Decret vom 29. December 1818, an das Böhmische Landes-Gubernium.

Begen Bulaffung ber Juben jur Glas : Erzeugung.

Seine Majestat haben die angetragene Aufhebung ber Mirkfamkeit des 8. 5. des Glasmacher Reglements vom 5. October 1767 zu genehmigen und zu gestatten geruhet: daß Glasfabriken von christlichen Unternehmern, wenn solche auch diese Runst nicht erlernet haben, unter ber Leitung sachfundiger Werkmeister gegründet oder fort-

betrieben werden konnen. Ferner geruhten Se. Majestat zu bewilligen: daß in vorkommenden Fallen auch die Juden zu dem Betriebe der Glasfabriken, wenn sich von ihnen ein entspreihendes Unternehmen erwarten läßt, und sie die sonst erforderlichen Eigenschaften besisen, ohne vorerst die Glaserzeugung erlernet zu haben, nach der Aufnahme sachtundiger Werkführer zugelassen werden; jedoch durfen Juden ohne die Glaserzeugung gelernet zu haben, nur da, wo sie sich nach der Landesberkassung aufhalten durfen, Glashutten in Pacht nehmen, und ist übrigens strenge darüber zu halten, daß sie keine obrigkeitlichen Grundsstude pachten durfen, wenn sie seibe nicht selbst bearbeisten, und sich zu deren Bearbeitung christlicher Sande bes dienen.

## Nro. 298.

Hoffammer Decret vom 30. December 1818, an die Nieder Desterreichische Regierung. Kundgemacht, in Nieder Desterreich am 5., in Mähren und Schlessen, am 8.; in Galizien, am 11.; in Stepermark und Kärnthen, am 20. Januar 1819.

Bebubren für die Stamplung ber Commercial 2 Baaren.

In Folge t. f. hoftammer , Decretes, find vom 1. Marg 1819 angefangen, die fur die Stamplung der Commercial - Waaren festgesesten Gebubren in Conventions-Runge oder Banknoten ju entrichten. Nro. 200.

Hoffanzlen - Decret vom 31. December 1818, an fammtliche Länderstellen.

Befergung ber Pulvermerte, und ber baju geborigen Saufet von ber Militac-Bequartirung.

Die Pulvermuhlen und die zu berley Werken gehorigen, unmittelbar mit benselben in Berbindung stehenben Sauser sind zwar der Feuergefährlichkeit ihrer Beschäftigung wegen und da sie meist vereinzelnet stehen, ohnehin zur Bequartirung des Militars nicht geeignet; in so
fern dieß jedoch bisher nicht beachtet worden mare, ist die Einleitung zu treffen, daß die Pulverwerke und die dazu gehörigen Sauser kunftig von der Bequartirung frey gelassen werden.

## Nro. 300.

Hoffanzlen. Decret vom Jr. December 1818, an sammtliche Länderstellen, mit Ausnahme von Throl und Dalmatien.

Anfnahme ber jur Referve Affentieten, und badurch brotlosges wordenen in die Berpflegung und Dienftleiftung.

Es ift die Anzeige gemacht worden, daß mehrere Dienstreber ihre bep ber letten Referde Stellung affentirten, jedoch wieder entlaffenen Anechte des Dienstes aus dem Grunde entlaffen haben, weil bep benfelben fruher ober später die Einbernfung zu ihren betreffenden Regimentern und Corps zu bejorgen sep. Man sest zwar voraus, daß die Diensthalter bep ber Stellung felbst über die eigentliche Beschaffenheit des Reserve-Dienstes gehörig belehret worden segn; wenn je, doch ahnliche Falle vorkommen sollten, so ist die Einleitung zu treffen, daß diese Belehrung nachträglich auf den Amtskanzellepen geschehe und die Wirthschaftsbesiger auf die Unbilligkeit, und den für sie selbst daraus entspringenden Nachtheil auswerksam gemacht werden, wenn sie einen brauchbaren Arbeiter ohne Ursache aus dem Dienste entlassen.

Bur Borforge jedoch, damit solche brotlosgeworbene Individuen nicht ohne Unterkunft gelaffen werden, hat der k. k. hoffriegsrath den General. Commanden bereits die Weisung ertheilet: daß von der im vorigen Jahre als sentirten Mannschaft alle jene Individuen, welche wegen Brotlosigkeit um die alsogleiche Aufnahme zur Dienstleisstung sich melden, ohne Anstand und ohne Unterschied der Wassengattung, für welche sie affentirt wurden, in die Verpflegung und Dienstleistung aufgenommen werden.

Es ift übrigens Sorge ju tragen, daß eine genaue Vormertung über bergleichen von ben Militar , Behorden angenommene Referve-Manner geführt werde.

#### Nro. 301.

Hoffanzlen : Decret vom 31. December 1818, an das Galizische Landes = Gubernium.

Prafentations. Recht ber zum Griedifch. tatholifden Ritus ge. borigen Felblapellane.

Die neu anzustellenden Feldkapellane, welche gu bem Griechisch; tatholischen Ritus gehoren, find von ben Griechisch; tatholischen Bifchofen zu prafentiren.

Nro. 302.

Berordnung der Rieder = Desterreichischen Regierung, vom 31. December 1818.

Gorgfältige Bermahrung einiger giftigen Arzenepen in den Apothefen.

Da vorgekommen ift, daß zwar in den Apotheken die vorzüglichsten Mineral. Gifte, als der Arsenik, der Sublimat ze. vorschriftmässig in eigenen, abgesonderten, verschlossenen Behåltnissen ausbewahrt werden; jedoch eben diese Vorschrift nicht auch rudsichtlich einiger vegetabilissich en Arznepkörper und der daraus gewonnenen Praparate, dep denen eben so leicht Verwechslungen, und dadurch gefährliche Folgen für das Leben und die Gesundheit entstehen können, beobachtet werde; so wird das in der Beplage desindliche, von der medicinischen Facultät entworfene Verzeichnis der gistigen Arznepkörper, und deren Praparate mit dem Auftrage bevgeschlossen; sämmtliche Apotheker anzuweisen, die in diesem Verzeichnisse ausgesührten Gegenstände, nach den für den Verkauf der Gifte bereits bessehenden Vorschriften, sorgfältig verwahrt zu halten.

## \*) Berzeichniß

jener Argneymittel, welche in Apotheten abgefonbert von ben übrigen und zwar unter Sperre aufbewahrtt werben follem.

Acetas plumbi crystallisatus

solutus

Aq. lauro cerasi Hb. Belladonae Frond. Sabinae Gummi res. euphorbii

- guttae
- Extr. Belladonnae
  - > Gratiolae
  - Hyosciumi
  - » Opii
  - '> Stramonii

Liquor mercurialis

Murias hydrarg. corrossiv.

- » mitis
- » ammoniacalis
- » Stibii

Olem Folior, persicas

> Sabinae

Oxyd. hyd. argyn amm.

Moscat.

Oxydum hydr. rubrum'
Oxymel aeruginis

Pulvis gam Euphorbii

- » Guttae
- » Cantharid.
- » .opii
- rad. Belladonnae
- > Resin. Jalappae

Tartras fixiv, stibiat.

XV. Banb.

Tinct, Cantharid.

- · Euphorbii.
- Colocynthidum
- » 'Opii simplex
- » Composita.

NB, Arfenit, und beffen Praparate follen aber unter ber unmittelbaren Sperre bes Eigenthumers ber Apothele ober beffen Seelvectreters aufbewahrt fepn.

# Anhang

Sammlung der Verordnungen in Stampels Sachen \*)

١.

Seine Majestat haben ju befehlen geruhet: sammt liche Staats, und offentliche Beamte insbesondere für die richtige Einbringung der Stampelbetrage dermaßen verants wortlich ju machen, daß diejenigen Beamten, welche sich bep Durchgehung der amtlichen, durch ihre Dande sausenden Urtunden einer Nachlaffigkeit schuldig machen, oder das unterwaltende Gebrechen zu rugen, folglich der betreffenden Behorde anzuzeigen unterlaffen, wenn der

<sup>&</sup>quot;) Cammiliden Landerfiellen mitgetheilt burd hoffammer: Decret vom +1, Mary 1818.

mangelhafte Stampel ben Betrag oon 3 Kreuzern bis einschliesig i Gulben nicht übersteigt, mit einer Geld. ftrafe von 2 Gulben, für jedes Gebrechen ber hoberen Stampel - Classen aber mit ber Gelbstrafe von 4 Gulben belegt werden sollen.

Decret ber Soffammer vom 9. Movember 1802.

2.

Bermoge höchster Entschließung wird zur allgemeis neu Beobachtung bekannt gemacht: daß zur Ausfertigung ber Pauster, Passe, sie mögen von Seite ber Rreisamter oder ber Landesstelle selbst hinausgegeben werden, statt des bisher durch eine besondere Hofverordnung vorgeschriebes nen Stampels von 1.5 Kreuzern, von nun an der Stampel ber 7. Elasse, bas ist: zu 2 Gulden gebraucht werben solle.

Boffammer . Decret vom 23. December 1802.

3.

Bermoge hoffammer Decretes hat es bep ben spetiellen Berordnungen von den Jahren 1789 und 1790, frast deren die Bertreter und Bermalter einer Concurs, masse vom Gebranche des Stampelpapieres und der Ent; richtung der Tagen befrept sepn sollen, ungeachtet des neuen Stampel, Patentes vom 5. October v. J., bis zur ersolgenden weiteren Entschließung zu verbleiben.

Decret ber hoffammer 23. December 1802.

6.

Bur Behebung allfälliger Zweifel in hinficht bes Stampels bep Duittungen ber zu erhebenben Stubien . Stie

pendien und Soffpitals : ober Armenbaus , Pfrunden wird festgefest: bag, ba guf bie Studien : Stipenbien aller Arten in bem neuen Patente feine Ausnahme gemacht worden, fich in biefem wie in jedem andern abnlichen Ralle genau nach ber Borichrift bes Patentes zu benebe men fep, vermoge welcher die bieffalligen Quittungen mit bem classenmäßigen Stampel verfeben fepn muffen. Sine gegen find die Spitale- und Armenhaus : Pfrundler ben Duittungen über bie ihnen ausgemeffenen Unterhalts . Betrage in ber Betrachfting von bem Stampel befrept, weil' fie einer Geits als arme Menschen, in fo fern es bie große Bahl berfelben gestattet, tagweife bezahlet werden follen, folglich die Betrage nicht fo boch ausfallen, bag bieselben einer Stampeltage unterliegen, anderer Seits aber, weil die Ausmag ohnehin fo gemäßigt ift, bag ber arme Menich nur jur außerften Roth bamit fich ju ers nabren permaa.

Decret bet hoffammer vem 7. Januar 1865.

S.

In Beziehung auf das hochfte Stampel : Patent vom 6. October v. J. mird jur Richtschnut festgesest: daß für die Reisepaffe in den Erbländern, welche schon verhin dem Stampel von 15 Kreuzern zugewiesen waren, mit Ausnahme der Wanderpaffe für die Sandwertsaessellen, welche §. 23. Rro. 20 dem Stampel zu 6 Kreuzern ausbrücklich unterliegen, die Stampel zu 6 Kreuzern ausbrücklich unterliegen, die Stampel - Classe nach der Eigenschaft der Person, sur welche der Pas ausgefer: get wird, zu wählen, und fich hiernach in jedem andern

ähnlichen Falle zu benehmen fenn werde, mo bas Patent nicht eine besondere Claffe vorschreibt.

Decret ber Softammet von 7. Januar 1803.

6.

Damit über die Frage: welcher Stampel. Claffe die Professoren an Universitaten, Lycaen und Gymnasien, dann die Landes - Advocaten zu unterziehen sepn, tein Zweifel entstehen moge, ist folgende Erlauterung ertieilet worden:

In so fern ein Professor einen andern Litel oder Charafter z. B. eines f. f. Rathes, eines Doctors, oder eines Abeligen nicht bekleidet, wo er ohnehin zu dem Gebrauche des angemessenen classenmäßigen Stämpels verbunden ist, so gehört derselbe in die Kathegorie der Schullehrer der Hauptstädte, für welche der Stämpel mit 30 Kreuzern ausgemessen ist.

Die Advocaten follen vorschriftmäßig Doctoren ber Rechte sepn, mithin kann dießsalls keine Frage eintreten; in so fern fich aber Einer fande, welcher das Doctorat nicht hatte, und auch nicht adelig mare, für welchen lettern Kall die Stampeltare besonders classificirt ift, wird berselbe denjenigen gleich gehalten, die das Doctorat bekleiden, zumahl auch die Hofagenten und difentlichen Motare der nahmlichen Classe zugewiesen find.

Decret ber poffammer vom 27. Januar 1803.

7.

Den ganberftellen wird gur Miffenschaft und Berftandigung fammtlicher Rreisamter hiermit bedeutet : bag bie Militar - Entlassungsgesuche auf steuerbare Wirthichafe ten, vermöge des h. 23 Rro. 21 des Patentes, mit dem Stampel der zwepten Classe zu 6 Kreuzern versehen sepn muffen; die darüber an die Regiments, oder Werbbezirks- Commandanten ergehenden freisämtlichen Noten, welche bloß eine vorläufige Einleitung zur gemeinschaftlichen nachsolgenden Verhandlung sind, kommen nach dem h. 9, lit. a. als kreisämtliche Expeditionen in Unterthansfachen stämpelfrep zu behandeln, und wenn ein Rahl die Entlassung gemeinschaftlich beschlossen ist, so ist von Seite des Kreisamtes zu der dießfälligen Expedition, in Gemäßheit des h. 23. dritter Classe Rro. 15, der Stämpel von 15 Kreuzern anzuwenden.

Decret ber goffummer vom 10. Zebruar 1803.

8.

Aus dem hoffammer Decrete vom 10. Februar wird als eine Erlauterung des Stampel-Patentes vom 5. October 1802 jur allgemeinen Benehmung hiermit kundgemacht:

- 1) Daß es in Ansehung ber in bem neuen Patente nicht enthaltenen Lehrbriefe der Sandwerksgesellen bep dem bisherigen Gebrauche des Stampels zu i fl. zu verbleiben habe.
- 2) Unterliegen die Meldzettel ober Erlasscheine, welche die Obrigkeiten in einigen Provinzen ihren Unterthanen zu ihrer vorhabenden Verehelichung ertheilen, nach der Eigenschaft desjenigen, zu dessen Gunften sie ausgestellt werden, nach dem §. 23. Ar. 18. der Stämpels Elasse zu 6 kr. Chen so

- 3) werben die obrigkeitlichen Entlassungsscheine ober im Gegentheile die obrigkeitlichen Intercossions ober Unnahmezeugnisse in Fallen, wo ein Unterthan von einer herrschaft zur andern übersiedelt, nach dem vorgemerkten f. dem Stampel zu 6 fr. unterliegen.
- 4) Ist sich in Ansehung der Paffe für die Sadern-sammler und für die inlandischen Victualien, und Naturalienhandler lediglich nach der in hinsicht auf die inlandischen Reisepaffe unter dem 7. Januar d. J. erlassenen Vorschrift zu benehmen, welche sagt: daß für die Reisepaffe in den Erblandern, welche schon vormahls dem Stampel von 15 fr. zugewiesen waren, mit Ausnahme der Wanderpaffe für die Handwerksgesellen, die §. 23. Nr. 20. dem Stampel zu 6 fr. ausdrücklich unterliegen, die Stampel Elasse nach der Eigenschaft der Person, für welche der Paß ausgeserrigt wird, zu wählen und sich hiernach in anderen ahnlichen Fällen zu benehmen sep, wo das Patent nicht eine besondere Elasse vorschreibt.
- 5) Gind die Armen Inftitute, als Snrrogate von Spitalern und Armenhausern, in Betreff der Pfrundlers Portionen, fraft des 5. 12. des Patentes, vom Stampel befrept; dagegen konnen die Quittungen dieser Inftigtute vom Genusse eines gestisteten Bermögens vom Stampel nicht befrept werben.
- 6) Ist die Befrepung ber Spitaler, Armenhauser und anderer milden Bersorgungssonde, in hinsicht auf bie Interessen Duittungen und anderer Urfunden nach früheren hierortigen Entschließungen gang unthunlich, da

gegenwartig bie Intereffen Duittungen aller offentlichen

7) Endlich bestimmt bas Patent S. 20. Lit. D. aus, brudlich, bag die Contracte über einen Gegenstand, befen Werth nicht bestimmt ift, unter bie Urtunden geboren, welche nach der Eigenschaft des Ausstellers in classificiren find,

Da nun aus den unbestimmten Verschreibungen von Leibrenten, Spenadelgeldern, wittiblichen Unterhalts - Beptragen u. bgl. die Dauerzeit des Genusses unbekannt, solglich auch der Werth des Gegenstandes nach der Vorschrift
des Patentes S. 21°. lit. c. nicht bestimmt werden kann;
so muß in diesen Fallen die Stampel - Elasse nach der Eigenschaft des Ausstellers gebraucht werden; wogegen Bes
stand, ober Pacht - Contracte auf unbestimmte Beit gegen
halb ober vierreljährige Auskundung, so wie die einjähs
rigen Contracte nach der Summe des Pachtschillings zu
behandeln sind, und ben den Erbpacht - Contracten der
Catastral, oder grundobrigkeitliche Capitalswerth der Realität der Classissichung des Stämpels zum Grunde gelegt
werden muß.

Decret ber hoffammer vom 10. Februar 1803.

٥.

Man hat bemertet, daß die Bescheide ad rubra ober nach der verschiedenen Benennung, welche den Parteven auf leeren oder auf blinden Bogen über ihr Anbringen hinausgegeben, auf der vierten Seite des Bogens ausgefertiget werden; mithin der erfte, mit dem classenmaßigen Stampel versehene halbe Bogen, ohne daß solcher von einem anderweiten Gebrauche auf irgend eine Art unanmendbar gemacht wird , leer verbliebe.

Um nun dießfalls jeden das Gefall beeintrachtigenben Unfug abzuwenden, hat man allgemein anzuordnen befunden: daß von nun an bey keiner amtlichen politischen Cameral- oder Justig=Behorde die Bescheibe ad ruhra
auf Umschläge oder blinde Bogen, weiter auf eine andere
Art, als auf der ersten Seite des Bogens, unterhalb des
Stampels ausgesertiget, und den Partepen hinausgegeben werden sollen.

Decret ber Boffammer vom 3. Mary 1803.

10.

Aus Anlag einer Anfrage : welcher Stampel- Elaffe bie Urfunden ber Tifchtitel - Berleihung, wir auch bie Gefuche darum, und die hierüber ju erstattenden Berichte ober auszufertigenden Expeditionen zuguweisen fepn, hat man folgende Weifung zu ertheilen befunden:

Daß gedachte Urfunden von Seite der Privaten, in so fern folche nicht eine bestimmte Capitals. Summe entshalten, laut des g. 20. des Patentes Lie. d. nach der personlichen Eigenschaft des Ausstellers; in so fern sie aber den Fruchtgenuß einer bestimmten Capitals. Summe zusichern, nach dem Betrage dieser Capitals. Summe gestämpelt werden muffen.

Bu ben Lifch : Liteln ber ersten Gattung, welche von Seite ber Staatsverwaltung, eines Institutes ober Stiftes ausgefertiget merben, muß ber Stampel ber g. Claffe von 10 fl. gebraucht werben, weil ber Gehalt eis nes Deficienten in feinem Falle unter ifo Gulben angenommen werden fann, wozu ein Capital, von 450 Gulben nothwendig ift.

Daß bas bießfällige Anbringen bem Stampel von 6 Rreuzern und die hierüber zu erstattenden Berichte jes nem von 16 Rreuzern unterliegen, bedarf als eine allges gemeine Regel keiner Erinnerung, so wie auch die über bas gewöhnlich ausgefertigte Berleihungs : Instrument von Seite der Landesstelle oder eines Kreisamtes, allenfalls auszusertigenden Expeditionen in dem Stampel : Patente ihre bestimmte Borschrift haben.

Decret ber hoffammer vom 28. Aprill 1803.

.1

In der Betrachtung, daß die Landes : Natural-Lieferungen nach dem Steuer- oder Contributions : Cataster
repartirt werden, kann man dieselben auch mit den Contributions : Angelegenheiten gleich behandeln; mithin die
amtlichen Berhandlungen in Fallen, wo es auf die Verminderung oder ganzliche Befrepung von solchen auferlegten Lieferungen ankommt, vom Gebrauche des Stampels befrepen, worunter jedoch die Bittsa, riften nicht verstanden werden, weil diese nach dem §. 23. des Patentes
Dir. 21. unbedingt dem Stampel von 6 Rreuzern unterzogen sind.

Decret ber hoffammer vom ag. Aprill 1803.

1 2.

Ueber eine gemachte Anfrage, welcher Stampel. Elaffe die Diplome uber Die ftrenge Prufung eines Bundarstes, Geburtshelfers, Apothefers, Bahn- und Augens

arztes, wie auch ber Wehmutter zu unterziehen fenn, wird angeordnet: bag biefe Diplome ohne Unterfchied mit bem Stampel von 2 fl. verfehen fenn muffen, jedoch mit Ause nahme jener fur die Wehmutter, welche burch den & g. bes Patentes Lie. VV. VV. hiervon befrepet find.

Dectet ber hoftammer vom 14. May 1803.

#### 13.

Wegen Bestimmung bes Stampels ju ben Absolutorien nach gang vollendeten Studien für die Schüler der hos heren Facultaten, hat man Folgendes zu verordney befunden:

Daß die Kinder, welche feinen eigenen Stand oder Charafter haben, nach dem angebornen Stande, und nicht nach dem Amts-Charafter ihres Baters behandelt werden muffen, ift in der allgemeinen Jurisdictions. Ordnung gegründet, und kann aus der Natur der Sache keinem Anftande unterliegen, welchemnach j. B. der Sohn eines Nathes oder eines Generalen nicht nach diesem Charafter, sondern nach seiner Geburt: nahmlich als Graf, Ritter, Edelmann, oder als ein Unadeliger, burgerlichen oder Bauer: standes zu behandeln ist.

Dem Besorgnisse ber Universitate Directoren, baß fie megen unechter Angabe bes Standes eines Studirenben in die Stampelstrafe verfallen konnen, kann badurch
vorgebeugt werden, wenn in dem Zeugnisse ber angegebene Stand bestimmt ausgebruckt wird, 3. B. N. N. Ritterober adeligen ober unadeligen Standes, ber Sohn eines
Burgers aus ber Stadt, ober eines Anschigen aus bem

Orte D. R., ober eines landesfürftlichen, eines Birthichafts ober ftabtifchen Beamten 2c.

Db nun gleich ber Fall felten eintreten burfte, baß ein junger Mensch megen Ersparung eines Theils der Stampeltage seinen Geburtsstand vorseslich geringer angeben werde; so find boch in einem solchen Falle die Aussteller des Beugnisses, in so ferne der Stampel dem angegebenen Stande angemessen ist, von jeder möglichen Ahndung befrept.

Wornach es benn auf den herrn-, Ritter- und Abelftand beb ber Borfdrift bes Patentes zu verbleiben hat.

Damit aber in Betreff der Unadeligen die mehrfalstigen Abstulungen ben Ausfertigung dieser Zeugnisse oder Absolutotien über die vollendeten höheren Studien vermiesden werden, wird. hiermit festgesest: daß so, wie für die Beugnisse über die Prüfungen aus den Rormal - Gegensständen und den Humanitats. Elassen überhaupt und ohne Ausnahme, der Stämpel von 15 Kreugern vorgeschrieden ift, für die vorerwähnten Absolutorien, welche den Nichtadeligen ausgesertiget werden, ohne Rucksicht auf die Nerschiedenheit dieses Standes der Stämpel von 45 kranzuwenden sep.

Decret der hoffammer vom 14. Julius 1803.

, á.

Die Lag , und Expeditsamter, so wie auch eine jede andere Behorde, welcher die Bidimirung einer absschristlichen Urfunde gusteht, haben ber bestehenden Borschrift gemäß in dem Bibimus ausdrudlich anzuzeigen,

ph das Original, wovon die Abschrift vidimirt wirb, auf einem und auf welchem Stampel ausgefertigt fep. Decret ber hoffammer vom 28. Julius 1803.

15.

Da für die Sandlungs Licenzen für Rrammer in Dorfern in dem neuen Patente keine besondere Classe ausgemessen ist, und solche wegen des geringeren Berbienstes, der dabep zu erwerben ist, mit den Sandlungs Besugnissen, welche mit 4 Gulden zu stampeln sind, nicht gleich gehalten werden konnen, dergleichen Licenzen aber mit den Licenzen für Aerarial Salz und Lobak Trafficanten am nächsten kommen; so sind Licenzen zum Sandel in Dorfern überhaupt nach dem S.

23. des Stampel Patentes mit dem Stampel der 7ten Classe pr. zwey Gulden zu bezeichnen.

Decret ber hoffammer vom 28. Julius, 1803.

6.

Man hat mit bem Doffriegsrathe bas Uebereins tommen getroffen: bag 1) bie gewöhnlichen Begleitungs-berichte in Fallen ber Beurlaubung ber Militar-Berpflequngs - Bacter Individuen funftig stampelfrep expedirt werben durfen; bann bag

- 2) die aus eigenem Antriebe und ohne vorausgegans gene Aufforderung von den Offerenten gemachten Antrage in Militar-Berpflegungssachen an die Berpflegsbehorben gleich den Bittschriften nur mit dem Stampel pr. 6 fr. versehen sepn; und
- 3) die hierauf erfolgenden Genehmigungen aber, soweit fie dem General Commando und Berpflege-Magazine durch Berordnungen befannt gemacht werden, so

wie die Anfragen diefer Behörden, dann die barauf erfolgenden Entscheidungen und Borschriften, und auch die
den Parteyen unmittelbar von dem Aerarium hinausges geben werdenden Antworten dem Stampel nicht unterlies gen sollen. Ferner, daß

- 4) die Contrahenten nur Die Geldempfangs-Quittuns gen gestämpelt, jedoch die oft zur Auszahlung einzulegenben Lieferungs , Recepissen , Ausweise, Berechnungen, ungestämpelt bepzubringen h ben;
- 5) von den mit den Partepen zu errichtenden Contracts : Parien nur Eines, und zwar dann erft, mit dem Stampel zu versehen sep, wann der Contract die Genehmigung erhalten hat, worauf dann erft das von der Partep einzulegende Exemplar mit dem classenmäßigen Stampel zu versehen ist;
- 6) die Einbegleitung der Contracte und der daruber erfolgenden Berordnungen ale officielle Actenstude; fo wie endlich
- 7) alle aus den Contracten entstehenden Anstande, wenn nicht die Partepen felbst baran die Schuld tragen, und fich dieselben mehr auf das Aerarial-Intereffe bezie ben, stampelfren zu bleiben haben.

Decret ber poffammer vom 28. Julius 1803.

#### 17.

Da bie Einsubr bes roben Rupfers aus bem Auslande gegen Paffe bloß zur Unterftugung des inlandischen Erwerbsteißes gestatten worden; so werden in Zukunst die dießfälligen Einfuhrspaffe lediglich mit bem Stampel von 15 Rreugern zu belegen sepn.

Decret der Soffammer vom 17. August 1803.

ı 8.

Die Contracte über solche Behente; bie auf bem Besitistande unterthäniger Grunde radicirt find, und unmittelbar nur zwischen einzelnen Behentholden oder ganzen unterthänigen Gemeinden und ben Behentherren in Anse, hung des eigenen Behents abzuschließen kommen, sind für bloße nach dem S. 12. lit. F. don jedem Stämpel ausgeznommene Unterthand Mngelegenheiten anzusehen, jene Contracte aber, die keinen auf unterthänige Grunde radicirten, sondern nur einen, don den zeitlich verlassenen obrigkeitlichen Grunden bedungenen Behent betreffen, oder nicht unmittelbar zwischen den Zehentholden und den Zehentherren über den eigenen Zehent, sondern von fremden Päcktern eingegangen werden, muffen allerdings dem classsenmäßigen Stämpel unterzogen werden.

Decret der hoffammer vom 1. September 1803.

19.

Ueber die nachstehenben, wegen des Gebrauches bes Papier = Stampels in verschiedenen Bergwerts Anges legenheiten bochften Orts vorgetommenen Anfragen, ift folgende hochfte Entichliegung herabgelangt.

nungebriefe zum Rachtheilt des Stempelgefälls nie durch blope Indorsationen ohne Stampel bewilliget werden konnen; sondern solche immer durch eigene classenmäßig gesstämpelte Expeditionen ausgesertiget werden muffen, da nach dem 1 ten 5. des Stampel - Patentes jede Urkunde, welche bestimmt ist, Jemanden ein Recht zuzueignen, auf einem gestämpelten Papiere geschrieben werden muß.

Und ba in bem g. 23. Classe Rr. 28. berggerichtliche Schurf = und Leben : oder Muthungsbriefe ausbrudlich genannt find, so muffen folche nach biefer 3ten Classe immer mit dem 15 Rreuger Stampel bezeichnet werden.

- 2) Da bie Berichtigungen ber Maßen em afficin zu geschehen haben, so können solche nach dem S. g. lit. g als ein bloßes Amtsgeschaft stämpelfrep behandelt wersben, und eben so find Friften-Bemilligungen, wenn sie bloß indorsando expedirt werban, stämpelfrep; jedoch muffen die Gesuche um Fristen-Berlangerungen immer mit dem 6 Kreuzer Stämpel eingereicht werden.
- 3) Sind Einverleibungen einer ganzen Gewerkschaft, und die Einlegung des Verzeichnisses einer ganzen Gewerkschaft allerdings als blope Gesuche und als einfache Gesuchsbeviagen anzusehen, welche blop dem 6 Kreuzer Stämpet unterliegen.
- 4) Für die Semahrscheine, wohin Zugewährungen, Bu = und Abschreibungen einiger Bergtheile gehoren, ift im §. 23, die dritte Stampel = Classe Rr. 18. mit 15 Rreugern ohnehin vorgeschrieben, woben es also auch zu verbleiben hat.
- 5) Ausfertigung der Zubufgettel oder der Zubufanschlage von den Bergamtern sowohl in Ausehung einer gaugen Gewerkschaft, als auch einzelne Zubufgettel Ausbentund Retardang-Ausschreibungen find als Amtshandlungen
  stampelfren; hingegen muffen die Empfange der Ausbeute immer nach dem Werthe des Gegenstandes in Folge des §. 21. gestämpelt quittirt werden.
  - 6) Rundschaften ber Berg . und hutten . Arbeiter unerliegen nach bem S. 23. Rr. 19, wie bie Rundschaf.

ten ber Sandmerksgefellen, ber aten Ctampel : Claffe mit 6 Rrenger.

- 7) Sind Gewalt und Bollmachten in blogen Bergbau-Angelegenheiten, ohne Rudficht auf ben Charafter und bie Burbe bes Gewerten, nur mit bem is Rreuger Stampel zu bezeichnen.
- 8) Ceffionen, Bertrage und Contracte, welche über eine bestimmte Summe errichtet merben, unterliegen dem Stampel nach dem Werthe des Gegenstandes und nach den dieffalls in dem 3. 21. des Patentes enthaltenen Vorschriften.

Wo aber die Summen nicht bestimmt find, werden Ceffionen, Berträge, und Contracte von Gewerken jur Emporbringung des Bergbaues, und da ben Gewerten ten teine perfonlichen Rutffichten eintreten, dahin beguns stiget, daß folche nur auf 15 Rreuger- Stampeln ausgefertiget werben burfen.

9) Provifions : und Penfions Gesuche, Bergeichniffe, bann Reise und Biefergelber . Confignationen in Dienstsachen find als Amtsgeschafte ftampelfrep.

Dahingegen unterliegen Anweisungen ; Medicamenten , Conti : fo wie biefe Conti felbft dem Stampel nach bem S. 21., nahmlich nach bem Werthe des Gegenstans' bes ober ber angewiesenen Summe.

Decret ter Boffammer bom 13. Detober. 1803.

-Ω é

Ueber eine Anfrage, mit welchem Stämpel die Final. Ausweise ber Erbichaften verschen fenn muffen, hat XV. Band. man ju beschließen befunden: daß, indem laut des s.
22. des Stampel. Patentes bit, dd. Bermogens-Ausweise
zur Bestimmung des Mortuariums der ersten Stampels-Elasse von 3 Kreuzern zugewiesen sind, es dem Sinne
des Gesetes angemessen sep, daß auch jene Final: Ausweise, durch welche die Euratoren gegen die Erben sich
ausweisen mussen, wie viel am Bermogen über die in dem Abhandlungs = Berlasse ihm aufgetragene Bezahlung
der Legaten, der auf Stiftungen angeordneten Beträge,
der Sterbtage, der Erbsteuer und weitern Schuldigkeiten,
wozu ihm die Mittel aus der Berlassenschaftsmasse sind
erfolgt worden, für die Erben am Erbschaftswermdgen
noch rein verbleibt, mit dem Stämpel der ersten Elasse
jedes Mahl bezeichnet werden mussen.

Decret ber Softammer vom 13. October 1803.

#### 21.

In Betreff bes Stampels derjenigen Urkunden, welche den Gesuchen der adeligen Militar Dfficiere und dergleichen Witwen beygelegt werden, ist die Weisung bereits
durch den t.t. Hoffriegerath an sammtliche General-Come manden erlassen worden: daß in allen Fallen der Urlaubsoder Prolongatione-Gesuche, wie auch bey Duittungen, der Stampel, nach Abstufung der Charge der Militar person, die es betrifft, mithin nach dem bekleidet werdenden Officiere-Charafter claffisiert werden mussen; wogegen in Heirathe und in andern Fallen, wo eine Militar Person Urkunden ausfertiget, oder solche zu ihren Gunsten von einem andern ethebt, dieselben von ben Stampel-Patentes Borschriften nicht enthoben werden konnen.

Decret ber hoffammer vom 20. October 1803.

22.

Da fich ber Kall ergeben hat, daß von dem Tobatund Stampelgefalls - Auffichts . Perfonale die Ausfolgung folder Driginal-Urfunden, welche bey politischen oder Juftigftellen gur Umtehandlung noch erforderlich maren, megen Unrichtigfeit bes Stampels abgeforbert wurden, hat man es fur nothig befunden, fammtliche Tobat = und Stampelgefalls = Administrationen, ins befondere aber alle Revisoren, und bas gesammte Aufe fichte Personale babin anzuweisen, bag, wenn es ber Dienst und die Sicherheit des Befalls erheischt, entmes ber von Amts wegen, ober auf erhaltene Denunciation uber Urfunden, die bep Juftige, Eriminal - oder politie Schen Beborben , Abministrationen und andern Merarial . Memtern in wirklicher Amtshandlung fich befinden, eine Rachfuchung vorzunehmen, es zwar bem Auffichts - und Reviftons - Personale unbenommen fen, bie Ginficht ber Driginal : Urfunden geziemend angusuchen; ihnen aber in teiner Art gestattet werben tonne, Die Driginaften felbft , fo lange fie gur Juftig - Eriminal - ober politifchen Berhandlung noch erforderlich find, aus ben Acten himmeg u nehmen, fondern biefelben haben, wenn es bie Um- . ftanbe erheisthen, bavon ftampelfrepe, authentische Abschriften zu verlangen, und auf biefe ihre weiteren Uhtersuchungen und Ginvernehmungen der Partepen , die es

betrifft, fortzusegen, ba bie Producirung ber Driginalien nur dann erst nothwendig ist, wenn die geschöpste Rostion vor Gericht justisicirt werden muß, und dann erst von den betreffenden Behörden verlangt werden könne, welche von denselben in dergleichen Fallen besonders zuruckgehalten, und nach geendigtem Amtsgeschäfte der Administration im Originale zuruck zu stellen, anges wiesen werden.

Diese Borschrift hat die Landesstelle allen politischen Behörden zur Befolgung und mit bem Bepsage bekannt zu machen, daß, wenn von dem Tobal. und Stämpelgefälls Personale bergleichen Abschriften angesucht werz den, ihnen solche von den Behörden stämpelfrep in beglaubter Abschrift unweigerlich ausgesolgt, solche Original. Urkunden aber immer in den Acten zuruck behalten, und nach geendigten Amtsgeschäften jederzeit der Tobalmud. Stämpelgefälls Moministration zu ihrem Amisgesbrauche sodann übergeben werden sollen.

Decret ber Suffammer vom so. Detobet 1803.

## 23.

Ueber die gestellte Anfrage: ob die Anbringen in Landtafel-Suchen (porite tabularia) und die denfelben abe schriftlich angebogenen Urfunden dem Stampel ju 3 Rweygern oder ju 6 Kreugern unterliegen, wird verordnet, daß

Bene Landtafel . Gefuche, welche einen Rechtsstreit pher eine Execution jum Gegenstande haben, nur mit bem & Rrenger . Stampel, jene hingegen, beren Gegenstand nicht aus einem Streite entsteht, wie j. B. Gesuche um In - ober Extabulation eines Raufes, eines heirathe - Constractate u. bgl. mit bem 6 Rreuger-Stampel bezeichnet werden muffen, und fo find auch die einfachen Abschriften ber mit diesen Gesuchen einzureichenden Beplagen mit dem nahmlichen Stampel zu belegen, mit welchem bas Bestuch versehen sepn muß.

Decret bet Soffammer bom 27. Detober 1803-

### 2 4.

Um jur Sicherheit bes Gefalles in Ansehung bes Stampel . Gebrauches Ordnung und Gleichformigkeit herzustellen, indem sich bießfalls nicht überall gleichformig bekommen worden, ift aus Gelegenheit einer gemachten Anfrage über den Gebrauch bes Stampels für militatische Todtenscheine verordnet worden, daß,

a) ba nach bem f. 10. lit. h. bes Stampel patentes, die von den Feldkaplanen ausgestellten Militar Traus ungs-, Lanfe, und Todtenscheine der gemeinen Soldafen, so lange sie nur für den Gebrauch des Regiments bestimmt sind, die Besreyung des Stampels für sich haben, auch dann, wenn solche von Abwesenden nicht mehr bep dem Regimente besindlichen Soldaten Rindern oder Soldaten Weibern zu ihrer Legitimation, z. B. um in ein Handwerf zu treten, um zur zwepten The schreiten zu können, u. s. werlangt werden, von den Feldkapplanen stampelfrey ausgesertiget, und an das General-Commando jener Proving, wo sich die Impetranten besinden, gesendet, dann von diesem an die Landesbeschorde, und von lesterer an das Tagamt sammt den dare

über zu erlaffenben Expeditionen, gur Buftellung an bie betreffenbe Partey abgegeben werden tonnen.

- b) Da aber Laufe, Trauungs und Todtenscheine in die Rathegorie jener Urfunden gehoren, welche in Folge bes J. 16. des Patentes lit. e, g und h. entweder nach der Eigenschaft des Erdlassers, des Vaters oder des Gatten gestämpelt werden mussen; so mussen die Lagamter diese dreierlen Urfunden, wenn sie Partepen gehoren, die in Proposingen wohnen, wo das Stampelgefäll eingeführt ist, ehe sie den Partepen zugestellet werden, mit dem für gemeine Soldaten und Unterossiciere S. 23. Nr. 13. vorgeschriebenen Stampel der zwepten Classe zu 6 Rreuzern bep dem Stampelamte bezeichnen lassen, für welche nachträgliche Bezeichnung aber immer nur die einfache Stampelgebühr von 6 Rreuzern und nie die doppelte abzunehmen ist.
  - c) Auf gleiche Art ift fich auch zu benehmen, wenn Trauungs., Tauf. und Todtenscheine von Regimentern, bie entweder im Auslande oder in solchen Provinzen liegen, wo das Stampelgefall nicht eingeführt ift, für Partepen, die in Provinzen wohnen, wo das Stampelgefall besteht, ausgesertigt und eingesendet werden.

Wenn jedoch Partepen in Ungarn, Siebenburgen, ober in andern erblandischen Provinzen wohnen, wo das Stampelgefall nicht besteht, ober, wenn, diese Partepen zu Ungarischen National = Regimentern gehören; so find bergleichen Scheine in jeder Nudficht stampelfren zu expediren, und eben so unterliegen diese in Ungarn, Sieben-burgen und anderen Provinzen, wo tein Stampel besteht,

ausgefertigten Urkunden, auch keinem Stampel; es mare benn, daß fie in einem Lande, wo der Stampel eingegeführt ift, zur Legitimation bepgebracht werden mußten, in welchem Falle fie nachträglich mit ber einfachen Stampel - Laze zu 6 Rreuzern zu belegen find.

- d) Die vorgeschossenen Stampelgebuhren haben die Lagamter von jenen Partepen, welche dieselben zu entrichten gehalten sind, durch die k. Kreisamter auf die gewöhnliche und ohnehin in der Uedung stehende Ert eindringlich zu machen.
- e) Die endlich wegen Ausstellung und Zustellung bergleichen Trauunge, Lauf- und Lodtenstheine zwischen den Wirthschaftsamtern, Magistraten, Obrigkeiten, Kreid- amtern und Landerstellen, dann zwischen dem Regimentern und General Commanden, und zwischen lesteren und den Landerstellen, oder auch zwischen den Landerstellen zu pflegenden Correspondenzen, so wie die Zustellunge, Expeditionen derselben, sind als officiose Geschäfte ganz stämpelfren zu behandeln.

Decret ber Soffammer vom zz. December 1803.

25.

Da die Quittungen, welche die Gewerken in Bergswerkssachen fur die erhaltenen Ausbeuten ihren eigenen gewerkschaftlichen Cassen ausstellen, unter jene RechsnungssBeplagen gehören, die zwischen dem Rechnungstest und demjenigen gewechselt werden, dem die Rechnung gelegt wird, und nach dem S. 10. des Patentes vom 6. Detber 1802, vom Stämpel besrept sind; so wird die

se Befrepung im Zusammenhange mit dem 5. Punkte der Berordnung vom 1. September v. J. mit dem Bepsage allgemein kundgemacht: das in Fallen, wenn Bergwerts- Producte, wie es zuweilen geschieht, statt der Ausbeute in natura hinausgegeben, und diese Producte sodann von den Gewerken verkauft werden, der dafür gelöste Betrag allerdings auf einer nach dem Werthe des Gegenstandes vermöge des S. 21. ordentlich gestämpelten Quittung quittiret werden musse.

Detret ber hoffammer von 54 Januar 1804.

26,

Geine Maj. haben gnabigft befchloffen, bagegecutions. Befuche, fie mogen einfach ober mehrfach eingereichet were ben, immer nur mit bem 3 Rreuger , Stampel verfeben, und die über bergleichen Gesuche erfolgenden Berordnungen, melde nach bem f. 22, Lit. C. und S. bes Stampel . Patentes vom bien Detober 1802 bem Stampel pon 15 Rreugern gugewiesen find, wenn fie nicht burch formliche Decrete ober Amtsichreiben expedirt werben. immer ad copiam rubri auf einem befonberen mit 15 Rreus gern geftampelten Bogen ausgefertiget werben follen, und bag nur blog die Berftanbigungen ber Partegen über Die erlaffene Berordnung auf die mit 3Rreuger geftampelten Unbringen, ober ad Copiam rubri auf einem mit 3 Rreuger geftampelten Bogen als bloge Befcheibe nach bem S. 9. Lit e. ohne besondere Stampel erlaffen werben fonnen.

Dieret ber Boffammer com 5. Januar 1804.

Da fich einige Zweifel ergeben haben, wie wegen des Gebrauches des Stampels für jene Urkunden,
die bep dem Antritte eines landtaflichen, burgerlichen
oder unterthänigen Grundes, dann für Leben und Sagbriefe, Pranotirungen u. dgl. ausgestellet werden, der S.
21. des neuen Stampel. Patentes in Verbindung mit dem
S. 23. anzuwenden fep; so hat man nothig gefunden, zur Beseitigung aller Anstande folgende Grundsage auszustellen:

- 1) Da alle vorige auf bas Stampelgefall Bezug habenbe Patente und Borschriften mit bem letten December 1802 als erloschen und wittungelos erklaret, bagegen bas neue Patent vom 5ten October 1802, vom isten Januar 1803 angefangen, als die einzige Borschrift und Richtschnur in Stampelsachen festgesetet worden ist; so kann auf die vorigen Gesete und Borschriften, noch weniger aber auf die vorigen Gebräuche, Uesbungen und Benehmungen keine Rucksicht genommen werden.
- 2) Haben Urkunden, wodurch ein Recht vom bestimmten Werthe oder Gelbbetrage übertragen oder geloscht wird; oder was das Nahmliche ift, wann Urkunden über einen Gegenstand vom bestimmten Werthe ausgestellet werden, sie mogen von den Partepen selbst errichtet, oder von öffentlichen Beamten oder Obrigkeiten aus-Bestellet werden, dem Stampel ohne Unterschied nach dem Werthe des Gegenstandes zu unterliegen.
  - 5) Muffen Urfunden, melehe bep dem Antritte einer

Realitat ober eines Grundes noch ins besondere ertheilet werden, entweder nach der Qualitat der Urfunde selbst, oder des Ausstellers gestämpelt sepn.

Aus diefen Grundfagen ergeben fich baber bie Folgen gen gur richtigen Unwendung bes Stampels, bag

- a) Rauf. Lausch. und Schenkungsbriefe, bann Pfandbriefe u. bgl., so wie auch Contracte aller Art, welche über einen Gegenstand vom bestimmten Werthe errichtet werben, nach bem S. 21. Lit. r, s, u, as, ii, nach bem Werthe bes Gegenstandes zu stampeln find.
- b) Grundverschreibungen, Gewähr-, Schus und Lehenbriefe, oder wie infiner nach der verschiedenen Verfassung der Erbländer jene Urkunden genennet werden, welche bey dem Antritte des Besises eines unterthänigen oder dienstbaren Grundes den Unterthanen oder Grundholden ertheilet werden, unterliegen nach dem §. 23. Ar. 18. 19 und 20. dritter Abtheilung, so wie die Grundbuchs, und Landtafel - Extracte, als besonders ertheilt werdende Urkunden, dem Stämpel der dritten Elasse von 16 Kreuzern, wozu auch die Gewährsauszüge gehören, die nur des, kurzeren Ausdruckes wegen Gewähr genennet werden, im Gesese aber Auszüge heißen.
- c) Wenn jedoch Gemahrsauszuge, Sagauszuge, Sagbriefe u. bgl. bie Stelle bes Raufbriefes, Rauf-Contractes, Pfandbriefes vertreten, muß ber Stampel entweder nach dem Werthe, oder wenn diefer nicht bestimmt ift, nach der Eigenschaft der Urfunde oder des Ausstellers gebraucht werben.

d) Saussage und Pranotirungen sind entweder Sage auszuge, ober sie vertreten die Stelle der Pfandbriefe oder Pfandverschreibungen. Rach dieser Berschiedenheit mussen sie daher nach dem s. 21. oder nach dem s. 28. auch verschieden gestämpelt werden.

Decret der hoffammer vom 26. Januar 1804.

Bep Gelegenheit einer Anfrage: ob bie zwischen ben Berrichaften und Unterthanen errichteten Robothreluis tions . Contracte bem Papier - Stampel unterliegen oder nicht? hat die t. t. hoffammer ju beschliegen gerubet, bag die Robothreluitions . Contracte, bann die über Blumensuche, Bespunft, und andere Urbarial-Schuls bigfeiten von Beit ju Beit eingegangen werbenben Cone tracte und Bertrage, fofern fie amifchen Dbrigkeiten und ihren Grundholden, ober unterthanigen Contribuenten abgeschloffen werben, als Schuldigkeiten, die aus dem nexus subditelae entfteben, nach bem S. 12. bes Patentes lit. F. ebenfalls ftampelfren fenn, alebann aber fo wie die Bebent : Contracte, bem claffenmagigen Stampel unterliegen, wenn fie nicht unmittelbar gwischen Grundherren und Grundholben, fondern mit einem Fremben eingegangen merben.

Decret ber Soflammer vom 26. Januar 1804.

29.

Es ift bep Gelegenheit einer Berlaffenschafts - Mb. handlung, wo bas Armen Inftitut jum Universal - Ers

ben eingesetzt war, die Frage vorgekommen: ob bep ben biegfälligen Berhandlungen die Freyheit von dem Gebrauche bes Stampels Statt habe.

Nach der Normal - Borfchrift vom 30. Januar 1792 ift das Armen - Institut ohne Unterschied, ob es nur ein Bermachtnis aus einer Berlassenschaft erhalt, oder jum Erben derselben eingesest wird, von Entrichtung der Sterbtare, den Abhandlungs, Gebühren, allen übrigen Gerichts - Gebühren, und von dem Gebrauche des Stampels überhaupt ausgenommen.

Da nun zwischen ben Armen. Instituten, die in den Saupt. und andern Stadten, oder auf dem Lande eingeführet sind, in diesem Normale tein Unterschied gemacht wird, indem die Armen Institute in den Stadten und auf dem Lande einen gleichen Zwed haben, und die etz haltenen Vermächtnisse und Erdschaften ebenfalls zu gleichem Ende, nahmlich zur Unterstügung der Armen verwendet werden; so unterliegt die Stampelbefrepung in dergleischen Fallen teinem Anstande, jedoch muß immer der Unterschied, der zwischen der Erdschaft des Armen. Institutes, und zwischen fremden Legaten in diesem Normale sestigeset ist, genau beobachtet werden.

Decret der Suffammer vom 23. Febfuar 1804.

30.

Bur Behebung ber Anstande, bie wegen bes Stampelgebrauches zu ben Absolutorien, welche gerichtlich ertheilet werben, sich ergeben haben, wird Folgendes versordnet:

a) Rach Borfifrift bes Stampel : Patentes f. 21.

lit. a. muffen im Allgemeinen bie Absolutorien, welche von Justig - Behorben über Pupillar - Rechnungen ertheilet werden, nach bem Wenthe bes Gegenstandes gestäms pelt sepn.

- b) Bur Bemessung ber Stampel. Gebuhr ift nach ber Circular. Verordnung vom 11. May 1789 zu den Absolutorien, die den Bormundern für Pupillar Rechenungen zu ertheilen sind, nur bep der ersten und lesten der ganze Betrag bes Pupillar Bermögens, bep den übririgen jahrlichen Rechnungen aber nur die zu verrechnen kommende Ginnahme, jedoch nach Abzug der landes-sürstlichen Steuern und Gaben, der Passiv Interessen, der zur Erhaltung der Pupillar Guter unentbehrlichen Ausgaben, dann der davon jahrlich zu entrichtenden Lasten an wittiblicher Unterhaltung, an lebenslänglichen Lesgaten und Pensionen in Anschlag zu bringen.
- e) Eo lange eine Verlassensaft, die mehreren Pupillen gehört, ungertheilt besteht, und nur Eine Rechenung über das ganze Vermögen gelegt wird, versteht es sich von selbst, das auch nur Ein Absolutorium erforder- lich sep, und daß im entgegengesesten Falle, wenn eine Abtheilung des Vermögens erfolgt, und einem jeden ein bestimmter Theil ausgefolgt wird, über jede abgesonderte Rechnung ein besonderes Absolutorium ertheilt und classen- mäßig gestämpelt werden musse.

Deeret ber poftammer vom 1. Bar; 1804.

3 . . '

In bem f. 25. bes Stampel - Patentes vom 5. October 1802 ift ber Druftfehler eingeschlichen, mo es

heißt: daß die Parteben wegen der unterlassenen Aufmerts samteit den zehnfachen Betrag der Strafgebuhr erlegen sollen. Dieses wird also dahin berichtiget, daß es statt des zehnsachen Betrages der Strafgebuhr heißen solle: daß die Partepen mit dem zehnfachen Betrage der Stampelgebuhr gestraft werden sollen.

Decret ber hoffammer vom 8. M arg 1804.

32.

Die hoftammer hat über bie an fie gelangten Unfragen :

- 1) Db die Tagnoten über hertschaftliche Grund, Tagen, wenn fie zugleich die Abquittirung ber geschehenen Bahlung erhalten, bem Stampel unterliegen;
- 2) Was für ein Stampel zu ben sogenannten Aufs sandungen ben bem Verkause unterthäniger und ständischer Gulten und Realitäten, und zu der darin oft vorskommenden Abquittirung bes bezahlten Kaufschillings zu gebrauchen sep;
- 3) Wie es bep Depositirung unterthaniger Erban= theile und Raufschillings : Gelber in hinficht auf die Ausstellung ber Gerichts : Duittungen, mit bem Stampel zu halten sep; Folgendes zu beschließen befunden:
- 1) Da nach dem S. 9. des Stampel, Patentes Lit. b. alle Anweisungen, Duittungen, ober was sonst die Herrschaften und Obrigkeiten wegen zu zahlender oder bezahlter Dominical Abgaben ausstellen, vom Stampel befrepet sind; so konnen über die herrschaftlichen und Grundbuchs Laxen ausgestellte Noten nicht nur an und

für fich, fondern auch bann, wenn die geschehene Bah. lung entweder auf die Lagnote felbst abquittirt, ober wenn darüber eine besondere Quittung ausgestellet wird, eben-falls keinem Stampel unterliegen.

2) Da Aufsandungen nichts Anderes als Erklarungen sind, welche von dem Besiger einer Realität an einen Dritten zu dem Ende ausgestellet werden, daß derfelbe ohne weiters an den Besig dieser Realität gebracht werden könne; so unterliegen sie nach dem S. 22. Lit. e. bloß dem Stämpel der dritten Classe von 15 Kreuzern, so lange sie nichts als die bloße Erklarung enthalten, daß ein Dritter an den Besig einer Realität gebracht werden könne.

Wenn jeboch in der Aufsandungs-Urkunde zugleich von dem bezahlten Raufschillinge eine Erwähnung geschieht, über diese Bezahlung keine besonderen Quittungen bepliegen, und folglich durch die Aufsandungs-Urkunde auch der Raufschilling zugleich quittirt wird; so muß eine solche Urtunde selbst, noch insbesondere, so wie jede andere Duitztung, nach dem Betrage des gezahlten und abquittirten Raufschillinges classenmäßig gestämpelt werden.

3) Jene Quittungen, die fur depositirte unterthanige Erbantheile oder Raufschillingsgelder von obrigkeitlichen Gerichten ausgestellet werden, sind, wie alle Depositen, Duittungen, die von Amtswegen ausgestellet werden, stampelfren; jedoch muffen, wenn-diese Depositen dem Eigenthumer ausgefolget werden, die von demselben darüber ausgestellten Quittungen allerdings nach dem Werthe des Gegenstandes gestämpelt werden.

Decret ber hoffammer vom 29. Mar; 1804.

33. ·

Es ist borgetommen, daß einige Buchdrucker in ihe ren Ralendern für das Jahr 1804 die Einschaltung des Mahmens-Verzeichnisses der t. t. Familie aus dem Grunde hinweggelassen haben, weil solche nach dem g. 61. des neuen Stampel Patentes, wegen des genealogischen In-haltes, mit dem Stampel von 12 Rreuzern bezeichnet werden Blien.

Wenn gleich in bem S. 61. enthalten ift, daß alle Ralender und Almanache, welche genealogische, - statistissche u. b. gl. Rachrichten enthalsen, mit der vierten Stampel Elasse gu 12 Rreugern gestämpelt werden sollen; so Tann dieses boch nicht von der Genealogie des tegierenden Saufes Desterreich verstanden werden.

. Es find baber jene intanbischen Kalender, worin die Genealogie des regierenden durchlauchtigsten Sauses Desterreich allein eingeschaltet wird, ohne Unterschied mit jener Stampel Elasse zu bezeichnen, wozu diese Kalender nar der Verschiedenheit ihres Formates und Inhaltes sonft gehort hatten, wenn diese Genealogie darin nicht erschieden ware.

Decret ber hoffammet vom 12. Aprill 1804.

34.

- In Beziehung auf bas am 10. Februar v. J. erlaffene hofbecret, welches mehrere Erlauterungen über ben Stampel - Gebrauch enthalt, wird in Ansehung ber in bem vorerwähnten hofbecrete ad 3 enthaltenen Bestimmung, zur Beseitigung aller Irrungen fundgemacht: bas unter ben Annahms Beugniffen und Entlassungs . Scheie

nen der Unterthanen, welche der zwepten Stampel . Classe zugewiesen sind, keineswegs auch die Interventione. Schreis ben der Herrschaften wegen Ueberlassung von Unterthanen mitbegriffen oder verstanden sepn; sondern daß diese Inzterventione. Schreiben als Ersuch . Schreiben nach ber besstimmten Vorschrift der britten Abtheilung bes S. 23. Mr. 12, ohne Unterschied, jedes Mahl mit dem Stampel von 15 Rreuzern bezeichnet werden mussen.

Decret ber hoffammer vom 19. April 1804.

35.

Ueber die Frage: ob die Beiber - Bergichts . Urfan. ben auch vom Stampel fren find? wird jur finftigen Richtschnur vorgeschrieben: bag, obichon in bem neuen Stampel : Patente f. 20. Lit. h. und f. 21. Lit. Inh. Deiber- und Tochter : Bergichte : Urfunden bem Stampel entweder nach dem Betrage der Urfunde, oder nach ber Eigenschaft ber Ausstellerinn im Allgemeinen und ohne allen Unterschied unterzogen werden; dennoch in Ansehung jener Bergichte Urfunden, welche fur Merariale, ftanbi. iche und ftabtifche Beamte ausgestellt werben, nach bem Normale vom 10 August 1789 tine Ausnahme gu mas chen, und diefelben von dem Gebeauche bes Stampels aus ber Urfache gu befrepen fenn; weil fie blog gur Gicherheit bes Merariums ober ber ftanbischen ober ftabtis fchen Memter ausgestellet werden, und die Beiber vber Tochter fich verbinden muffen, allen ihren weiblichen Anfpruchen auf ben Fall entfagen ju wollen , wenn ihre Man: ner ober Bater in einen Rudftand verfallen follten .: mits . bin fie ihrer Gigenschaft nach unter jene Artunden geho. XV. Band.

Elaffe mit 30 Rreuzern und die Superioren nach eben bemselben f. Mro. 17. bes Stampels der 5. Classe mit 45 Rreuzern in allen dahin gehörigen Angelegenheiten zu bedienen haben.

Decret der hoffammer bom 25. Dctober 1805.

39,

Um die unrichtige Anwendung des Papier = Stams pel = Patentes vom 5. October 1802, und des Stark und Haarpuder = Patentes vom 15. October 1802 kunftig zu vermeiben, wird bekannt gemacht, daß nicht nur das mahls, wenn der echte Stampel von einem Bogen Papier übertragen wird; sondern eine jede Uebertragung und jeder Abdruck des echten Papiers, Mechsels, Wechselprosteste, Handlungsbuchers, Zeitungs, Kalenders, Stark und Haarpuder, dann des Schmink - Stampels, diese mag auf was immer für eine Art geschehen, in jedem Betretungsfalle nach dem S. 39. des Papier = Stampel = Patentes und dem haarpuder. Patentes, mit der fünfzigsachen Strase, nebst der Consistation der Waaren, zu ahnden ist.

Deeret der hoffammer vom 15. Detober 1805.

40.

Die Einfuhrs : Paffe bes Rreugbleches, bes Bitter, brahts und Stahlbleches zu Uhrfebern , find so wie Paffe zur Einfuhr bes Rupfers , nur mit ber britten Claffe zu 25 Rreugern zu ftampeln.

Decrit ber hoffammee vom 19. Rovembet 1805.

**41.** 

Geine Majestat haben über einen wegen des Gebrauches des Stampels ben dem 100 Gulben nicht übersteigenden Verlassenschafts, Pupillar und Euratel Ver,
mögen vorkommenden Anstande zu beschließen geruhet:
baß das Pupillar und Euratel Vermögen, welches weniger als 100 Gulben beträgt, und eben so auch die Verlassenschaften von gleichem Betrage, in so weit sie Armen zufallen, von dem Gebrauche des Stampels zu befrepen sepn, wo hingegen Verlassenschaften und das Pupillar und Euratel Vermögen, wenn es 100 Gulden und darüber beträgt, nach Vorschrift des Patentes vom 5. October 1802, dem classenmäßigen Stämpel ferner zu unterliegen haben.

Decret ber Soffammer vom so. December 1805.

42.

In allen Fallen, wo Gefandte fich um bie Ausstellung einiger Urkunden verwenden, unterliegt die ungeftampelte Ausstellung keinem Anstande, besonders wenn biefe Urkunden jum Gebrauche fur bas Ausland beftimmt find.

Decret der vereinten Soffangley vom 9. Januar 1806.

43.

Alle jene Urfunden, welche bie geschehene Bormer-Fung einer Schuldpost bescheinigen, die aber auf alle Falle von den Gewährs , Auszugen wohl unterschieden werden muffen, find nur dann der claffenmagigen Stamp lung ju unterziehen, wenn teine Rauf- ober Schulbbriefe vorher errichtet murben.

Sind aber solche Urkunden vorläufig errichtet, so ist die Bescheinigung der Vormerkung lediglich als eine Expedition der Landtasel oder Grundbuchs. Behorde ju behandeln, und der Stämplung von 15 Areuzern nach dem §. 23. Nro. 11. des Stämpel = Patentes ju unterziehen.

Decret ber vereinten Boffangley vom a. December 2807.

#### 44.

Seine Majestat haben zu beschließen geruhet: daß zu den Bormundschafts = Decreten, ohne Unterschied, ob sie von Landrechten, Obrigkeiten und Magistraten ausgefertiget werden, durchgangig nur der Stampel der zwepten Elasse zu 6 Rreuzern zu verwenden sep.

Decret ber hoffammer vom 17. Mar; 1808.

# 45.

Seine Majestat haben laut Hofbecret vom 25. Jusnius, allergnabigst zu bewilligen geruhet, bag die von ben Smpfangten ben Impflingen ausgefertigten Beugniffe wegen überstandener Aufpocken-Impfung stampelfrep zu bleiben haben.

pofdeeret vom 25. Junius 1808.

### 46.

So wie nach bem g. g. Lit. yy bes Stampel - Pas tent et die Zeugniffe, die den Bubbrern ber Rormal : Methobe : und ben Ratecheten ertheilt werben, ftampelfrep find; fo find auch die von den Ratecheten ausgestellten Christenlehr . Beugniffe ohne allen Unterschied vom Stampel fren zu laffen, da folche nur über einen abgesonderten und gerade den Religions . Unterricht betreffenden Gesgenstand der Normalschul . Lehre ausgestellet werden.

Rur die Zeugnisse der Directoren über die Prufung aus allen Normalschul - Gegenständen unterliegen nach dem g. 23. des Stämpel - Patentes Nro. 24 dem Stämpel von 16 Kreuzern.

Decret ber Soflangley vom ig. Anguft 1808.

47.

Anbringen oder Bittschriften, welche die Obrigkeiten um Beurlaubung des einen oder andern Soldaten mas den, unterliegen als eine Partepsache dem classenmäßis gen Stämpel; wenn aber über eine solche Bittschrift oder Andringen weitere Berhandlungen nothwendig werden, und erfolgen, sind diese als Gegenstände von Amts wegen stämpelfrep zu behandeln.

Sofbecret bom if. Julius 1812.

48.

Bep gerichtlichen Verhandlungen ift fich tanftig mit Producirung ber Bollmachten in einfacher Abschrift nicht zu begnügen, sondern die Vertreter find bahin anzuweis sen, baß sie die von ihrer Partey erhaltene Bollmacht im Originale ober in beglaubter Abschrift, in welcher sich auf das Original und den claffenmäßigen Stampel besogen werden muß, ben Acten bepzulegen haben.

Decret ber Doffammer vom 23. Julius 1813.

49.

Duittungen, welche von einzelnen Bersonen, Gemeinden, Sandwerksladen, Bunften oder Innungen über Bahlungen für gebothene oder Zwangelieferungen zum Behuse des Militars (Requisitions - Lieferungen) ausgestellet werden, sind stampelfrev zu lassen; folglich von solchen Duittungen zu unterscheiden, die über Bahlungen für fremwillige oder vertragsmäßige Lieferungen an das Militar geleistet werden, und die vermöge des § 13. Buchstade d. des Stampel - Patentes vom 5. October 1802 der Stamplung unterliegen.

Decret ber hoffammer vom 25. Movember 1813.

50,

Alle Quittungen, woburch die Bejahlung eines Fuhrlohnes bestättiget wird, welche burch die Zusuhr ber Baubedursniffe für die von der Staatsvermaltung unters haltenen Beraffen in das Verdienen gebracht wurde, were den hiermit für Rampelfren erkläret.

Decret ber hoffammer vom 17. Februar 1814.

5 **1** .

In dem S. 9. des Stampel - Patentes vom 5. October 180a ift Lit, bb. vergeschrieben:

Notionen der Gefalls-Abministrationen über verwirkte Contrabande oder andere Strafen sammt ben über die richtige Bestellung auszufertigenden Scheinen sind von dem Gebrauche des Stampels befrepet, jedoch muffen die Rotionen, wie Urtheile der ersten Instanz, gestämpelt

fepn, (15 Rreuger) wenn fie bem Recurse baruber im Gerichts ober Gnabenwege bengelegt werden.

Ueber eine entstandene Frage: ob, wenn Notionen den Recursen gegen die obige Vorschrift ohne allen Stampel beygelegt werden, darüber eine Notion zu schöpfen sep, hat diese Hostammer unter dem 28. Februar 1805 entschieden, und die Verordnung an die Direction ers lassen:

Wenn Notionen entweder in Urschrift oder in eins sacher Abschrift den Recursen im Wege der Gnade, oder im Wege Rechtens, oder auch andern Gesuchen entweder gar nicht, oder nicht classenmäßig gestämpelt bengeleget werden, ist dießfalls teine Straf = Notion zu schöpfen, sondern von den Partepen immer nur der doppelte Stampelbetrag entweder von 15, 6 oder 3 Areuzern einzubringen, weil, wenn Partepen bey Stellen und Behörden dergleichen Beplagen ungestämpelt beplegen, vielmehr ein Versehen, und nicht leicht der Vorsat, das Gefäll vorssäglich bevortheilen zu wollen, vermuthet werden muß.

Wird nun diese Entschließung der Hoffammer gegen ben 3. Patents : Paragraph lit. bb, welcher durch die Entschließung nicht derogirt werden fann, gehalten, so liegt folgende Berfügung barin:

1) So of eine Notion in Originali einem Recurse im Rechts, ober im Gnabenwege bepgelegt wird, muß bieselbe mit dem 15 Rreuger-Stampel versehen seyn, und wird sie ohne Stampel bepgeleget, ift dieselbe der Stamplung gegen Erlag der doppelten Stampel . Taxe zu unterziehen.

me von allen Pachtjahren gusammen, in Folge bes §. 21. bes Stampel , Patentes und ber Entschließung vom 26. Januar 1804 unterliegen, ist bereits mittelst ber hierortigen Entschließung in Angelegenheit eines solchen ber Partep hinausgegebenen Licitations. Prototolls von dem Magistrate ber Stadt Pentsch in Mahren an ben Pachter, Krang Saper, entschieden worden.

Obrigfeitliche ftampelfrepe Protofolle find ber Natur ber Sache und dem Wortlaute des Patentes nach nur jene, welche bep der Obrigfet als ein ihriges Amtsbuch liegen, und in ihren Handen verbleiben.

Dem 6 Rreuzer Stampel unterliegende Auszüge ober Abschriften konnen nur jene sepn, die von der Obrigkeit hinausgegeben werden, nicht aber die, welche von beyden contrahirenden Theilen eigenhandig unterschrieben sind, weil die Partey eine Abschrift oder einen Auszug des obrigkeitlichen Protokolles nicht zu unterschreiben hat, und auch nur dann sind solche Documente bloße Auszuge oder Abschriften der obrigkeitlichen Protokolle mit dem Stampel von 6 Rreuzern, wenn den Partepen ordentliche Pachtsober Bestands. Contracte hinausgegeben werden, sonst verstritt der Auszug die Abschrift des Contractes, und unterliegt nach der Entschließung vom 26. Januar 1814 dem elassenmäßigen Stämpel.

Bur Bermeibung aller folchen Unstande ift es aber viel zwedmäßiger, und auch dem Licitations. Geschafte, und dem Rechte bepber Parteyen angemessener, daß nach der Licitation ordentliche Contracte errichtet und ausge-fertiget, werben, als wenn die Partey einen blogen Aus-

jug ober Abschrift bes Prototolls in Sanben hat, wo nebst mehrern anderen Bedenken auch leichter Menderungen geschehen konnen.

Decret ter Boffammer vom 18. 3anuar 1816.

54.

"Menn auch obrigfeitliche Protofolle nach bem f. g. bes Stampel - Patentes Lit, w. von dem Bebrauche bes Stampels frey find, und die Auszuge ober Abichriften bavon nach bem 6. 23. nur einem Stampel von 6 Rreugern unterliegen; fo tann boch bie in Sanben ber Parten befindliche Urfunde ale ein obrigfeitliches Protofoll, welches nur ben ber Dbrigfeit ju liegen bat, nicht betrachtet, und auch weder ber Korm noch ber Wefenheit nach als ein folder Auszug ober Abichrift angefehen merben fondern es ift bas Licitations , Protofoll vom 3. Marg 1814 auf bem 6 Rreuger Stampel geschrieben, von bem Magiftrate und von dem Meiftbiether Frang Bayer unters ichrieben, und mit bem magiftratifchen Infiegel verfeben, moburch es fich von einer Abschrift ober Ausgug, welcher nie mit allen Driginal = Unterschriften verfeben ift, mefents lich unterscheibet.

Es vertritt die Stelle, und hat alle Eigenschaften bes Pacht-Contractes, wodurch von dem Magistrate sein in dem pretio fisci von 800 Gulden ausgerusenes Brannts wein- Regale dem Franz Baper, als Meistdiether, auf die drep Jahre vom 1. Map 1814 bis dahin 1817 um einen jährlichen Pachtschilling von 3511 Gulden, zusem-, men von allen drep Jahren 10533 Gulden überlassen. wird.

Rach dem 6. 21. bes Stampel : Patentes Lit, d. find aber Beftand- ober Beftallungsbriefe, woben auf ben Betrag berjenigen Summe gu feben ift, Die in bem Bestands ober Bestallungebriefe bedungen ift, ber Stampel - Claffe nach dem Berthe bes Gegenstandes jugewies fen, und fo fern auf mehrere Sahre eine jahrliche Summe bedungen ift, muß ber gange Betrag aller Beftand- ober Bestallungejahre jufammen genommen, und hiernach bie Claffe des Stampels bestimmt werben. In Folge biefes Paragraphs ift nun die Urfunde der Frage in der mahren Eigenschaft eines Beftand. oder Pachtbriefes der Claffe bes Stampels nach bem Merthe bes Begenftanbes, bas ift , nach bem Pachtichillinge von brey Sahren gufammen zu unterziehen. Bu bem tommt noch die Verfügung und Erlauterung burch bas hoffammer - Decret vom 26. Sanuar 1804, in welchem folgende Worte enthalten find:

"Benn jedoch Gemahrauszüge, Sapauszüge, Sap"briefe u. b. gl. die Stelle des Raufbriefes, Rauf Eon"tractes und Pfandbriefes vertreten, muß der Stampel
"entweder nach dem Werthe, oder wenn diefer nicht bestimmt
"ift, nach der Eigenschaft der Urtunde oder des Ausstel"lers gebraucht werden.

Decret der hoffammer vom 18. Januar 1816.

65.

Die f. f. Softammer hat vermöge Decretes vom 7. Marg 1816 verordnet: "in Gemagheit bes 5. 21. ", bes Stampel Patents lit. b. und ber Verordnung vom 9. August 1804 alle jene Conti und Auszügel ju notio-

",niren, welche fich in ben Sanben bes Empfangers ohne "claffenmäßigen Stampel, und mit ber Aufschrift: rich, "tig bezahlt, ober einer anbern Art ber Bestätigung "über geleistete Zahlung befinden, und bep einem allfäls "ligen Widerspruche ben Ausschlag bes Rechtsstreites ab, "zuwarten."

Decret ber hoffammer vom 7. Mar; 1816.

56.

Seine Majestat haben über ben allerunterthänigsten Antrag dieser hofstelle vom 5. Junius b. 3., daß die Duittungen der Gefellschaft abeliger Frauen, sowohl hier als in den Provinzen, welche dieselben über nicht gestiiftete Beträge ausstellen, dann auch die Duittungen der Partepen für eine von der Damen Gesellschaft in ihrer Dürftigkeit und Armuth erhaltene Unterstügung als Almosen von dem Gebrauche des Stämpels zu befrepen, weiters aber als auf diese Duittungen die Stämpels zu befrepen, weiters aber als auf diese Duittungen die Stämpelsfrepheit nicht auszudehnen sepn, unter dem 12. Julius d. h. I folgende allerbichste Entschließung zu schöpfen geruhet: "Bloß aus "Gnade und in Rücksicht des wohlthätigen Zweckes will "ich das Einrathen der Hoftammer genehmigen."

Decret ber Soffammer vom 22. Julius 1816.

57.

Man hat jenen Schulerrichtungs - Urkunden, welche eine nach ben Directivregeln nothwendige Schule, oder auch folche Schulen zum Gegenstande haben, die in dem XVII. Abschnitt S. 4. der politischen Verfassung der deutschen Schulen als Gemeinschulen aufgeführt sind, von dem Gebrauche des Stampels zu befrepen befunden.

pofbecret vom 13. Junius 1817.

68.

Um die vielfältigen Berkurzungen des Stampelgefälls mittelst der Loschungsgesuche möglichst hints
anzuhalten, wird bedeutet, daß Ablassungen oder
Gesuche wegen Abstehung und Loschung von grundbücherlichen oder landtästichen Bormersungen oder Pranotirungen, wenn sie zugleich die Bestätigung der geleisteten Bahlung enthalten, nach §. 21. lie. w. des Stampel = Patents vom 5. October 1802 classenmäßig, und zwar nach dem bestätigten Bahlungsbetrage gestämpelt sepn mussen, wenn ihnen nicht besondere, mit dem classenmäßigen Stampel versehene EmpfangsUrkunden beyliegen.

Decret ber Softammer vom 28. October 1817.

59.

Aus Unlaß einer hierorts eingelangten Beschwerbe, baß sowohl für den Berlassenschafts : Abhandlungsbesscheib (Berlaß), als auch für den Ginantwortungsbescheid der classenmäßige Stämpel nach dem Werthe des Gegensstandes bemessen werde, wird nachträglich zu der hierortigen Berordnung vom 23. Februar 1816 zur Nachachtung bedeutet: daß die Inventurs und Schänungsurfunde, so wie auch die Erbtheilungs urfunde (Theile Libell) dem Stämpel nach dem Werthe des Gegenstans des unterliegen; ferner, daß, sobald der Berlassenschafts. Abhandlungs Bescheid dem Stämpel nach dem Werthe des Gegenstandes unterzogen wurde, für den Berlassenschafts. Einantwortungs unterlieden nur der Stämpel mit

15 Rreuzern vorzuschreiben sep; bagegen jeboch, wenn für den Verlassenschafts 2 Abhandlungsbescheib nur der Stampel mit 15 fr. bemessen wurde, der Einantwortungsbeschield dem Stampel nach bem Werthe des Gegenstandes unterliege.

Decret ber hoffammer bom 8. Julius 1817.

In Gemagheit des g. 44. der mit hochster Entschließung vom 15. Julius d. J. sanctionirten Statuten
und Privilegien der privilegirten Desterreichischen National = Bant genießen alle Bucher und Vormertungen der
Bant, so wie alle im Nahmen der Bant-Gesellschaft außgefertigten Geldurkunden die Stampelfrepheit.

Indem man diese von Gr. Majestat der Desterreischischen National Bank allergnadigst zugestandene Besgünstigung zur Wissenschaft und Nachachtung insbesondere bekannt macht, sindet man zur Beseitigung einer allfälligen irrigen Auslegung und Anwendung dieser Vorschrift nur noch die Bemerkung bepzusügen: daß alle entweder von einzelnen Mitgliedern der Bank, oder von anderen Privaten an die Bank selbst, oder an deren Casse ausgesfertigten Urkunden jeder Art dem classenmäßigen Stampel unterliegen.

Decret ber hoffammer vom 7. September 1817.

### Nro. 304. -.

Commerz = Hoflommissions = Decret vom 24. Sep = tember 1818, an sammtliche Länderstellen.

Rener Defterreidifd Turfifder Boll . Sariff.

Zwischen der t. f. Internuntiatur und der Ottomanischen Pforte ist ein neuer Boll-Lariff vom r Marz d. I.
angefangen, auf 14 Jahre abgeschlossen worden, welcher
für alle Desterreichische Unterthanen in dem Verkehre
mit der Turken zu gelten hat.

Die Beranlaffung bagu mar der gegenwärtig im Berhaltniffe mit der Bollschägung, welche dem Tariffe vom Jahre 1801 zur Grundlage diente, sehr gesteigerte Werth der Waaren und die schon früher von Seite Frankreichs der Ottomanischen Pforte bewilligte Erhöhung des Tariffes, woraus die lestere Anlas nahm, auch Desterreich mit Rucksicht auf die dermahligen Zeitumsstände zu einer Bollerhöhung zu vermögen.

Daß ben diesem neuen Desterreichisch = Turkischen Tariffe die tractatmässigen drep Perzente nicht überschritten wurden, war das Hauptaugenmerk der Internuntiatur, und die Erhöhung der Bolle ist im Vergleiche mit dem früheren Tariffe weniger bedeutend, wenn in Erwägung gezogen wird, daß nach der Neußerung der Intersnuntiatur die türkischen Para in ihrem Werthe sehr sief herabgesunken sind. Eben so wurde für die im Verkehr zwischen Desterreich und der Türken am meisten vorkommenden Waaren, durch Nachgiedigkeit bep einigen unwichti, geren Artikeln, eine günstigere Bollschaung und Bollberlegung erwirket.

# Behlage.

# Tariffa Generale

Delle dogane a pagarsi dalli Austriaci nell' Impero Ottomano. Convenuta e stabilita fra li Commissari a al effetto Deputati ed Autorizzati da S. E. Internunzio e Ministro plenipotentiario di Sua Imperial Reggia ed Apostolica Maestà e dalla sublime Porta Ottomana.

| mercanzie                      | Quantità            | Dogana<br>Aspri *) |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|
|                                |                     |                    |
| A. Aba di Salonicco            | la Pezza            | 16                 |
| Appiel:                        | Cantara             | 130                |
| Acciali                        |                     |                    |
| Acqua di limone                |                     | 30                 |
| Acqua della Regina             |                     | 130                |
| Acqua forte                    |                     | 18                 |
| Acqua - vita (della Christiani | tà)l'Occa           | , <b>5</b>         |
| Acqua - vita (della Turchia)   |                     | 1)                 |
| Aghi da cuccire                |                     | 255                |
| Aghi da pomolo                 |                     | · <b>5</b>         |
| Aghi smaltati                  |                     | 40                 |
| Alagià di Aleppo               | la Pezza            | 54                 |
| Alagià, Cetari e Ghesì di Brus |                     | 108                |
| Alagià di Damasco              | la Pezza            | 72                 |
| Alagià di Dijarbekir, grande   | e piccola, la Pezza | 80                 |
| Alagià di Jeniscéhir           | la Pezza            | 45                 |
| Alagià di Magnesia             | la Pezza            | 25                 |
| Alisari                        | Cantaro             | 140                |
| Altun-oluk e Peten (Stoffs)    | la Pezza di 5 picch |                    |
| Alume                          | Cantaro             | 40                 |

<sup>\*)</sup> A ragione di 120 per l'iastra.

Indicazione delle

<sup>1)</sup> Paga'3 per Cento sulla stima di 40 paid l'Occa.

| Ambra in coralli                                     | 260       |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Ambra in pezzi do.                                   | 540       |
| Ambra griggia Meticale                               | 36        |
| Ami da pescare Pacchetto                             | 5         |
| Amomo ossia peppe garoffanato l'Occa                 | 7         |
| Ancioje, Capari, Oglio e Olive di Europa la Cassa    | •         |
| di 12 bottiglie                                      | 54        |
| Ancore                                               | 100       |
| Anisi do.                                            | 150       |
| Antimonio,                                           | 110       |
| Argento vivo l'Occa                                  | 20        |
| Arsenico do.                                         | 5         |
| Asfori (Zaffranoni)                                  | 180       |
| Avorio                                               | 40        |
| (Ritaglj d') do.                                     | 10        |
| Azzuro ossia Turchinetto do.                         | б         |
| B.                                                   |           |
| Baccili grandi di Tombak (Abdest) l'Uno              | 600       |
| Baccili e Cogome di Tombak le 2 Pezze                | 35o       |
| Balsamo di Christianità le 5 Bozzette                | 12        |
| Balsamo di Mecca le 6 Ocche                          | 420       |
| Bande stagnate di Germania, il Barile di 450 fogli   | •         |
| Bande stagnate d' Inghilterre, la Cassa di 225 foglj |           |
| Benzuine                                             | 30        |
| Berette di Venezia e da marinari Dozzina             | 50        |
| Berette e Calze di cottone di Scio l'Ocea            | 48        |
| Berettini ossia Fess di Christianità Dozzina         | 40        |
| Berettini o Fess di Tunesi grandi Dozzina            | 800       |
| Berettini o Fess di Tunesi piccoli Dozzina           | 200       |
| Biacca di Ollanda                                    | 180       |
| Biacca di Veneziail Cantaro 1)                       | 185       |
| Birra                                                | 400<br>3: |
| Blù di Berlino                                       | ~~        |
| Kin di Kerlino                                       | 36        |

<sup>1)</sup> Il Cantaro cioè 2 Cassette di 22 Ocche ognuna.

| Bogassi (tela di cottone) bianca e colorita la l'ez- |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| za di 7½ picco                                       | 2.5        |
| Borace raffinato                                     | 15         |
| Bottiglie nere piccole e più grandile, 100 Bottiglie | 90         |
| Bottiglie grandi per il tabacco, .le 100 Bottiglie   | 150.       |
| Brittole e forfici di Germania Dozzina               | 8          |
|                                                      | 240        |
| C.                                                   |            |
| Caffe di America                                     | 4          |
|                                                      |            |
| Calze di setta Dozzina                               | 190        |
| Calze e Berette di cottone di Scio l'Occa            | •          |
| Cambrick. V. Musseline.                              | 40         |
|                                                      | 310        |
| Camelotti e Soff d'Angorala Pezza                    | 40         |
| Camelotti di Tossiala Pezza                          | •          |
| Caminetti di pippa di Stiffail Cassone               | 940.<br>26 |
| Campanelli                                           |            |
| Canape di Russia e d'altre parti d'Europa, Canta     |            |
| Candele di sevo di Russia Gantaro                    | 200        |
| Canella d'Ollanda                                    |            |
| Canellina di Triestel'Occa                           | . 30       |
| Cenella (Fior di)                                    | . 28       |
| Canfora l'Occa                                       | 35         |
| Canne da schroppo di Germania l'Una                  | , 31       |
| Canne da pistole di Germania il Paje                 | 31         |
|                                                      | <b>)</b>   |
| Canutiglia e lustrini falsi l'Occa                   | 165        |
| ·                                                    |            |

<sup>1)</sup> Aspri di Dogana.

3) Pagano tre per cento sul prezzo corrente doppo un scouto di

ne per cento.

<sup>2) 15</sup> Aspri di Bidaat. Quest'ultimo dazio abbenche deggiasi pagare dalli soli Compratori Raja, pure si ha stimato più confaciente all'interesse del Venditore Aŭstriaco, che questo se la assumi, pagando per l'avvenire una volta per sempre 19 aspri intutto.

| Corelli into Rezzina ping a stapped as a l'Occe.       | 330        |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Cordami di Russia e di Europa sottili. Cantaro         | 108        |
| Cordami dette, Gamene di Russia e di Europa            | . •        |
| . Cantaro                                              | 198        |
| Cordelle di filela Pezza                               | 5          |
| Cordelle di seta liscie la Pezza                       | 20         |
| Cordelle di sete velutate e fiorite, la Pezza          | 30         |
| Cordoni di lana di Transilvania tinti blu e nero       |            |
| l'Occa                                                 | . 25       |
| Gordovani di Europa la Pezza                           | 45         |
| Cortex - China l'Occa.                                 | 33         |
| Cottoni sodi Cantaro                                   | 300        |
| Cremor - tartari le 5 Ocche                            | 50         |
| Crini di cavallo sciolti di Russia Cantaro             | <b>350</b> |
| Cubebe l'Occa                                          | 16         |
| Cucchiaji di ferro, lamerini e tavole l'Occa           | 14         |
| Guechieji di stagno la Dozzina                         | 01         |
| Cuoji salati di bove e vaca di Christianità, la Pelle  | 40         |
| Quoji salati di buffali di Christianità la Pelle       | 90         |
| Cuoji conoj di bove e vacche di Christianità. la Pelle | 40         |
| Cuoji concj di buffali di Christianità la Pelle        | 90         |
| Cuoji d'America de Buenos - ayres la Pelle             | 90         |
|                                                        | .280       |
| Cuscini di veluto semplici di Venezia il Pajo          | 82         |
| Cuscini di veluto con oro di Venezia il Pajo           | 460        |
| Guscini di veluto di Brussa il Pajo                    | 120        |
| Cuscini di veluto di Costantinopoli prima e se-        |            |
| conda qualità il Pajo                                  | 140        |
| Cuscini detti Marsivan il Pajo                         | <b>2</b> 4 |
| Gutni sioriti di Brussa 1. 2. e 3. qualità. la Pezza   |            |
| di 10 picchi                                           | 70         |
| Cutni fioriti di Costantinopoli 1, 2. e 3, qualità.    |            |
| la Pezza di 10 picchi.                                 | 70         |
| <b>D.</b>                                              | -          |
| Damaschetti schetti e raso di Venezia il Picco         | 9          |
| Damaschetti con oro di Venezia il Picce                | 25         |

| Damasco semplice di Venezia, di Francia e d'altre                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| parti il Pioco 2'2                                                                    |
| Damasco, raso estoffa con poco d'oro di Venezia                                       |
| il Picco 30                                                                           |
| Damgachané con oro (Stoffa), la Pezza di 5 picohi 144                                 |
| Dattoli Cantaro go                                                                    |
| Denti d'elefante. Avorio                                                              |
| Denti di pesce l'Occa 60                                                              |
| Dimiti di Scio di cottone per sottane il Picco 4.                                     |
| Bittali il Pacchetto di 12 doz. 18                                                    |
| Braganta, V. Comma                                                                    |
| $\mathbf{F}_{m{\epsilon}}$ . Since $m{\epsilon}$ is the second constant $m{\epsilon}$ |
| Palci grandi e piccole l'Una 17                                                       |
| Fascie bianche, colorite e rigate (Cavagialar)                                        |
| le 10 Pezze 195                                                                       |
| Pascie ricamate le 16 Pezze 130                                                       |
| Fazzoletti di Francia la Dozzina 54                                                   |
| Fazzoletti di Germania fini e ordinarj, la Dozzina 26                                 |
| Fazzoletti di seta la Dozzina 83                                                      |
| Ferro in verghe di Russia e d'altre parti, Cantaro : 50                               |
| Fess di Christianità la Dozzina 40                                                    |
| less di Tunesi grandi la Duzzina 800                                                  |
| Fess di Tunesi piccoli la Dozzina 200                                                 |
| Fighi secchi di tutte le qualità Camaro 45                                            |
| Fil d'oro e d'argento, frange e galloni, il Meticale 3:                               |
| Filati di cottone d'Inghilterra, l'Occa 46                                            |
| Filati di cottone d'India l'Occa 80                                                   |
| Filati di cottone bianchi della Turchia l'Occa 17                                     |
| Filati fini di Morea                                                                  |
| Filo d'Angora l'Occa 40                                                               |
| Filo di cottone tinto                                                                 |
| Filo di lana tinto l'Occa 70                                                          |
| Filo di Germania l'Occa 20'                                                           |
| Filo ossia reffe di Venezia l'Occa 37                                                 |
| Filo diferro Cantaro 135                                                              |
| Filo di ghitarra la Scatola (o                                                        |

| Ella di Balagna Parrera Cla Rossa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Filo di Bologna d'argento falso l'Ocea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| Fior di canella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28        |
| Fior di noce moscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 240       |
| Flanella la Pezza di 40 piechi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 290       |
| Elanella o saglie, stampate di Olanda la Pezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 290       |
| Flanelle a saglie stampate di Trieste la Pezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 185       |
| Formaggio d'Ollandal'Occa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8         |
| G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| <b>3</b> •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Galanga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6         |
| Galbano l'Ocea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12        |
| Galla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 450       |
| Galloni, frange e fil d'oro e d'argento, il Meticale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31        |
| Galloni falsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 56        |
| Garoffalil'Occa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40        |
| Gelamina ossia Tutia l'Occa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6         |
| Ghezi di Brusa. V. E etari la Pezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 o8      |
| Gioje e perle venendo con bastimenti o per care-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| vana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | )         |
| Gomene di Russia e d'altre parti d'Europa, Cantaro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 198       |
| Gomma - Arabica l'Occa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8         |
| Gomma - Armoniaca l'Occa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12        |
| Gomma - Draganta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.        |
| <b>a</b> 11 a'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38o       |
| Gommagottal'Ooca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34        |
| Gormalacca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30        |
| Gottagamba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42        |
| Grana d'Avignone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , 6.<br>8 |
| di Persial'Occa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -         |
| Guatimala. V. Indaco fior l'Occa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90        |
| The contract $\mathbf{I}_{\mathbf{r}}$ is the $\mathbf{I}_{\mathbf{r}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Jalappa,, l'Occa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 6       |
| Jermessut, Sciali e Pischmi di Gostantinopoli, il Picco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16        |
| rerinessur, acian e Pisconini di Costantinopon, il Picco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8         |
| The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |           |

a) Pagano due per cento secondo la fattura-

| Incenso Cantaro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Indaco d'America, d'India ed Inglese l'Occa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50°              |
| Indaco-fior o Guatimala l'Occa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90               |
| Indiane fine d'Ollanda con grandi fiori, la Pezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| di 32 picchi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$10             |
| Indiane fine d'Inghilterra con grandi fiori, la Pezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                |
| di 32'picchi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 210              |
| Indiane d'Inghilterra ordinarie e più belle,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <del>- ,</del> - |
| la Pezza di 42 picchi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 170              |
| Indiane fine di Germania, di Suizzeri e di Polo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 70             |
| nia con grandi fiori, la grande pezza,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                |
| la Pezza di 36 picchi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 000              |
| Indiane fine di Germania, di Suizzeri e di Polo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 220              |
| nia con grandi fiori, la piccola pezza,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                |
| la Pezza di 18 picchi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Indiane ordinarie di Trieste Ia Pezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.5              |
| Indiane faccie da coperte di Germania, l'Una                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25<br>3 <b>5</b> |
| Indiane di Costantinopoli, la Pezza di 20 picchi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                |
| Indiane di Dijarbekir la Pezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20               |
| di Tocat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25               |
| faccie da coltre di Tocat l'Una                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12               |
| Ipecaquana l'Occa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60               |
| L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b></b>          |
| Laccal'Occa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15               |
| Lame di spada di Germania l'Una                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9                |
| Lamerini di ferro, cucchiaji sevole l'Occa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                |
| Lametta il Pacchetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 72               |
| Lana (di Turchia) Cantaro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40               |
| detto 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 360              |
| The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |                  |

a) Il dazzio per l'estrazzione della la na stabilito sotto la denominazione di Mururie à 360 aspri per Cautaro abbenche deggiasi pagare dal venditore Raja, pure si ha stimato più confaciente all'interesse del compratore Austriaso di atabilire che dorinanzi questo si assumi di soddisfare anche detto Mururie. Pagherà per conseguenza 400 Aspri per Cantaro una sola volta e senza che si possa esigere miente di più ne dal venditore ne dal compratore,

| 4                                                       |
|---------------------------------------------------------|
| Lana europea Cantaro 1) 144                             |
| Lastra d'oro il Picco 40                                |
| Lastre di Germania il Cassone di 10 cass, 1800          |
| Lastre di Venezia da 17 la cassa di 600 lastre 220      |
| Lastre di Venezia da 10 la cassa di 600 lastre 110      |
| Lastre da gelosia da 17 di Venezia. la cassa di 600     |
| lastre 490                                              |
| Lastre da gelosia da 10 di Venezia, la cassa di 600     |
| lastre 330                                              |
| Lastre di mezzo picco di Venezia, la cassa di 300       |
| lease Eas                                               |
| Lastre colorate di Venezia, la cassa di 600 flastre 330 |
| Lattonami                                               |
| Lavande, liquori e siropi le 100 Bozette 150            |
| Legno Busso Cantaro 15                                  |
| Campeggio di Francia Cantaro 42                         |
| Ehane Cantaro 240                                       |
|                                                         |
| Fernambuco.,                                            |
| Dell' India                                             |
| di Sta, Martha                                          |
| di Rosa                                                 |
| Sandalo                                                 |
| Legumi secchi di Christianità e rizo 2)                 |
| Lime da orefice la Dozzina 6                            |
| Lime ordinarie la Dozzina 4;                            |
| Lime schietto, mantini, tafata e sandalo, il Picco 9    |
| Lime fiorito e rigato, mantini, tafeta e sandalo,       |
| il Picco 11                                             |
| Limoni                                                  |
| Lingue fumate Cantaro 190                               |
|                                                         |

La lana che viene da Russia a d'altre parti d'Europa, dopo pagata la aua dogana, non andara più sottoposta ne al Mururie, ne ad altre dusio qualsisia.

s) Pagano tro per cento sul prezzo di vendità, doppo un

sconto di co per cento.

| • '                                                  |
|------------------------------------------------------|
| Lucci d'Ehreo la Cassetta di Sopezze 200             |
| Lustrini ossia stoffa di seta con oro il Picco bo    |
| Lustrini, canutiglia e lame d'oro e d'argento di     |
| tutte le qualitàil Meticale 5\frac{1}{2}             |
| Lustrini falsi e canutiglia l'Occa 165               |
|                                                      |
| <b>M.</b>                                            |
| Majoliche di Francia la Cassa 190                    |
| Majoliche di Trieste, la grande cassa, la cassa      |
| grande contenente sin a 80 doz. 900                  |
| Majoliche di Trieste, più piccola cassa, la cassa    |
| più piccola di 50 dozzine incirca 600                |
| Mandorle l'Occa 6                                    |
| Manna                                                |
| Mantini, tafetà, sandalo e lime schietto, il Picco 9 |
| Mantini, tafetà, sandalo e lime fiorite e rigato,    |
| il Picco 11                                          |
| Marmi d'un picco l'Uno 20                            |
| di mezzo picco                                       |
| di un quarto picco l'Uno 3                           |
| Marocchini di christianità colorite 1'Uno ' 20       |
| Mastice 1'Occa 25                                    |
| Metallo battuto li 100 Mazzi 110                     |
| Minnio Cantaro 100                                   |
| Mirra Cantaro 400                                    |
| Morena                                               |
| Mosco di Russia l'Occa 500                           |
| Muhabethané grandi d'India la Pezza 162              |
| mezzani la Pezza 122                                 |
| Piccole la Pezza 82                                  |
| Muhabethané Inglesi, la Pezza 108                    |
| Munizioni, canoni di ferro, catrame e pecce. 1)      |
| Transming a famous as seems a bacod's and            |
|                                                      |

i) Pagano tre per cento sul prezzo corrente do ppo un sconto di 20 per cento.

| Panni Inglesi sini 2 Pezze di 50 picchi,           | 2209         |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Panni Inglesi ordinari detti Londra s Pezze di     |              |
| 50 picchi                                          | 550          |
| Panni di Polonia ordinari senza tela, 2 Pezze      |              |
| di 50 Picchi                                       | 375          |
| Panni Saja e Parangon, a Pezze di 55 picchi,       | 285ó         |
| Panni Casimir uniti, rigati e fioriti, la Pezza di |              |
| 30 picchi                                          | 800          |
| Panni Casimir soprafini di due pichi e più di      |              |
| larghezza la Pezza di 30 picchi,                   | <b>25</b> 00 |
| Passamani di filol'Occa                            | 70           |
| Passameni di seta come cordoni ecc l'Occa          | 300          |
| PFLLETERIE.                                        | •            |
| Pelle Singiap bianco ordinario l'Occa              | .70          |
| Pelle Singiap nero                                 | 100          |
| Pelle Singiap sibir (Siberia) l'Occa               | 120          |
| Pelle Singiap nero lavorato. il Pacchetto di 10    |              |
| pelli                                              | 48           |
| Pelle Samsar PUna                                  | 15           |
| Pelle Gugien e gatti neril'Una                     | 6            |
| Pelle di Coniglio nero e griggio d'Inghiltera e    |              |
| di Ollanda, il Pacehetto di 50 pelli               | 350          |
| Pelle di Capra secche l'Una                        | 12           |
| Pelle Bétsch Samuri, il Pajo                       | 90           |
| Pelle Samur di Russia (Zibelino) il Pajo           | 400          |
| Pelle Samur Nafessi il Pajo                        | 42           |
| Pelle Bétsch Samur Hurdessi l'Occa                 | <b>28</b> 0  |
| Pelle Samur Hurdessi di Russia l'Occa,             | 1000         |
| Pelle Lech Samuri ordinario e più pello, il Pajo   | 200          |
| Pelle Sa Samuri l'Una                              | . 20         |
| Pelle di Lepre di Germania, il Mazzo di 10 pelli   | 20           |
| Pelle di Lepre di Natolia, di Rumelia et di        |              |
| Russia le 100 Pelli                                |              |
| Pelle d'Ermelino ossia Cacum, il Mazzo di          |              |
| 40 pelli                                           | 110          |
|                                                    |              |

| Pelle Carsak                                     | 15.              |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Pelle Vasciak ossia Cerviere                     | 90               |
| Pelle Zerdevà l'Una                              | 17               |
| Pelle Gugien di diversi colori l'Una             | 4                |
| Polli Agnelline di Russia il Pajo                | 90               |
| Pelle Tilki bogazi (gola di volpe) il Pajo       | 20               |
| Pelle di Volpe di Ollanda e di Messina, la Pelle | 25               |
| Pelle di Volpe di Assov la Pelle                 | 45               |
| Pelle di Volpe di Russia rossa la Pelle          | 72               |
| Pelle Samur Inglese e Francese la Pelle          | 25               |
| Pelle di Volpe biancala Pelle                    | 25               |
| Pelle di Scojattolo                              | 45               |
| Pella Lascail Mazzo di 40 pelli                  | 60               |
| Pelle Lasca (moucheté) il Mazzo di 40 pelli      | 75.              |
| Pelle Karakulak (specie inferiore di Vasciak)    | • • :            |
| i Dalla                                          | <b>5</b> 0       |
| Pelle di Capra d'Angora l'Una                    | 54               |
| Pelle preparata di cervo e capriuolo l'Una       | 60               |
| Pelo di bove bruto e sciolto Cantaro             | 70               |
| Pelo di capra                                    | 8 o              |
| Pelo di gambello l'Occa                          | 25               |
| Peppe                                            | .7               |
| Peppe garoffanato, Amomo l'Occa                  | 7                |
| Peppe lungo l'Occa                               | 9                |
| Pergamena o cartapeccora l'Una                   | 11               |
| Perle e gioje venendo con bastimenti o per ca-   | •                |
| ravana                                           |                  |
| Perle false il Pacchetto                         | 5 <del>1</del> 3 |
| Perucche fatte                                   | 240              |
| Peten e Altunoluk (stoffa ricca) la Pezza di     |                  |
| 5 picchi                                         | 440              |
| Pettini d'avoriola Dozzina                       | 60               |
| •                                                |                  |

<sup>1)</sup> Pagano due per cento secondo la fattura.

XV. Band,

| Scial d'India di qualità inferiore a fiori detti    |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Rizaji e Donluk PUno I                              | 7 <b>I •</b> |
| Social d'India Bogtschà quadri mezzani e            | -            |
|                                                     | 810          |
| Scial d'India Giar e Bogtschà quadri e              |              |
| e Beldarli della prima qualità con bor-             |              |
| do Fermaisch e fiori grandi nelli cantoni           |              |
| l'Uno 1                                             | 980          |
| Scial di Francia all'imitazione d'India per cinture | •            |
| 94 74 4 4 4                                         | 540          |
| Scial d'Inghilterra all'imitazione d'India, Giar    | •            |
| Fermaisch, Rizaji e Donluk della                    |              |
| miglior qualità per cinture, l'Una di 5             |              |
|                                                     | 30€          |
| Scial d'Inghilterra all'imitazione d'India Fer-     | -            |
| maisch, Rizaji e Donluk della                       |              |
| seconda ed ultima qualità per cinture               |              |
| l'Uno di 5 picchi                                   | 180          |
| Scial d'Inghilterra all'imitazione d'India Bog-     |              |
| c i a quadri della seconda ed ultima qualità        |              |
| l'Uno                                               | 65           |
| Scial d'Inghisterra all'imitazione d'India per      |              |
| abiti Fermaisch, Rizaji e Don-                      |              |
| luk la Pezza di 14 picchi                           | <b>26</b> 0  |
| Sciali di Cospli. V. Jermesut il Picco              | . 8          |
| Scieloni di Germania . la pezza di 45 picchi        | 160          |
| Scialoni d'Inghilterra, la Pezza di 45 picchi       | <b>28</b> 0  |
| Scopetti d'orefice la Scatola                       | 36           |
| Seme di lino il Kilò di 22 occhi                    | 16           |
| Seme Santo                                          | 16           |
| Sená i l'Occa                                       | 8            |
| Serrature di ferro e di ottone Dozzina              | 12           |
| Sesamo . , Cantaro                                  | 75           |
| Sets di Brusss il Teffe                             | 197          |

| Seta dell' Arcipelago, di Romelia, di Saida e                |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| di Cipro l'Occa<br>Seta (Straccie di)                        | 75         |
| Seta (Straccie di) Cantaro                                   | 60         |
| Sevo bianco e giallo Cantaro                                 | 190        |
| Siropi, Lavande e Liquori, le 100 Botiglie                   | 150        |
| Smalto fino per orologgi e tabacchiere, l'Occa               | 80         |
| Smalto ordinario l'Occa                                      | . 18       |
| Smariglio                                                    | 30         |
| Smocolatoji ordinarj le 5 Dozzina                            | 55         |
| Solimato l'Occa                                              | 3 <i>5</i> |
| Solimato l'Occa<br>Sottocoppe di Tombak fine di Germania, la | •-         |
| . Dozzina                                                    | 100        |
| Sottocoppe di Tombak ordinarie, la Dozzina                   | <b>18</b>  |
| Sovero Cantaro                                               | 40         |
| Speechj e Giocche di cristallo di Germania:                  |            |
| e Canavette                                                  |            |
| Specohj in carta la Dozzina                                  | 8          |
| Sperma-Cete l'Occa                                           | 36         |
| Sperma-Cete l'Occa<br>Spirito di Melissa la Bozzetta         | 2          |
| Sponghie l'Occa                                              | 14         |
| Stagno                                                       | 500        |
| Stoffa di seta schietta                                      | 3.4        |
| Stoffa di seta con oro, lustrini . il Picco                  | .60        |
| Stoffa con poco d'oro di Venezia, Damasco                    |            |
| e Raso il Picco                                              | 30         |
| Stoffa di seta ricca il Picco                                | 110        |
| Stoffa fiorita d'Aleppo la Pezza                             | . 90       |
| Stoffa Sewaji di Aleppo la Pezza                             | 255        |
| Stoffa ricea detta Altun oluk e Peten                        |            |
| la Pezza di 5 picchi                                         | .440       |
| Stoffa Damgachane con oro, la Pezza di                       |            |
| 5 picchi                                                     | 144        |
|                                                              |            |

<sup>1)</sup> Pagano tre per cento sul prezzo della fattura.

| and the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contra | •            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Storace liquido e sciuto l'Occa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7            |
| Sugo di liquorizzia l'Occa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Т.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| Tabini di Messina larghi il Picco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80           |
| Tahini di Messina stretti il Picco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10           |
| Tafeta, Mantini, Limé e Sandalo schietto, il Picco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9            |
| Tafetà, Mantini, Limé e Sandalo fiorito e rigato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _            |
| il Picco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11.          |
| Tapetti di Salonichio il Picco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8            |
| Tapetti di Smirne e di Usciak il Picco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18           |
| Tartaro (Cremor) le 5 Ocche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . <b>5</b> 0 |
| Tartaro (di vino)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85           |
| Tartaruga l'Occa Tavole di ferro, lamerini ecc. l'Occa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4            |
| Tavole di Trieste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •            |
| Tavole di Trieste le 100 Tavole 4<br>Tazze e chiccare da Café di Germania . la Pezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2            |
| Tela:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 198          |
| Tela fina di Ollanda e di Francia, la grande Pezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 3 -        |
| di 35 picchi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 220          |
| Tela ordinaria di Ollanda e di Francia, la piccola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>-5</b> -  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 115          |
| Tela ordinaria detta di Polonia, la Pezza di 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Picchi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 130          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 190          |
| Tela-Battista di Francia, la Pezza di 12 picchi 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 380          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 108          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54           |
| Tela-Alagià di Trieste e di Ollanda piccola la Pezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -            |
| O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16           |
| 9,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44           |
| Tela-Nankin grande la Pezza di 30 picchi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 76           |
| Tela Nankin piccola la Pezza di 7 picchi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18           |

| Tela da incerare o Lunetta grande . la Pezza                                                                                                                                | 100  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Tela da incerare o Lunetta grande . la Pezza<br>Tela da incerare o Lunetta piccola . la Pezza                                                                               | 67   |
| Tela di cottone ordinaria, la Pezza di so picchi                                                                                                                            | 25   |
| Tela di cottone bianca e colorita detta Bogassi                                                                                                                             |      |
| la Pezza di 7 i picchi                                                                                                                                                      | 25   |
| Tela di cottone per etramazzi detta Ghédis,                                                                                                                                 |      |
| la Pezza di 20 picchi.                                                                                                                                                      | 30   |
| Tela per camiscie Pembézar e Pembeciúl                                                                                                                                      |      |
| di Costantinopoli la Pezza                                                                                                                                                  | 126  |
| Telatin ossia Vacchette concie di Russia l'Una                                                                                                                              | 35   |
| Teriacca testa d'oro e ordinaria l'Occa                                                                                                                                     | 40   |
| Terra rossa Cantaro                                                                                                                                                         | 30   |
| The l'Oeca                                                                                                                                                                  | 40   |
| The                                                                                                                                                                         | 5 -  |
| <b>U.</b>                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                                                                                             |      |
| Uva passa nera di Smirne Cantaro Uva passa Beiler gé di Smirne Cantaro                                                                                                      | 30   |
| Uva passa Beiler ge di Smirne Cantaro                                                                                                                                       | 58   |
| Uve passolina di Conja ; Cantero                                                                                                                                            | 100  |
| Uva passolina di Morea, di Corinto ed altra piccola                                                                                                                         | ٧.   |
| Cantaro Contaro                                                                                                                                                             |      |
| Uva passa rossa, (Rezaki) e senza osso. Cantaro                                                                                                                             | 75   |
| · <b>V.</b>                                                                                                                                                                 |      |
| Vachette concie di Russia                                                                                                                                                   | 35   |
| Vachette concie di Russia l'Una<br>Valonea                                                                                                                                  | 18   |
| Velo per camiscie detto Gehre l'Uno                                                                                                                                         | 25   |
| Velo di Costantinopoli, essia tela par camiscie                                                                                                                             | ٠, ٠ |
| Pembézar e Pembeciúl mediocre'e or-                                                                                                                                         | ., : |
| dinaria la Pezza                                                                                                                                                            | 126  |
| dinaria la Pezza<br>Velo dissegno quadro di Cospli la Pezza                                                                                                                 | 60   |
| Veli di Bologna larghi 2 Pezze contanto 1                                                                                                                                   | 123  |
| Veli di Bologna stretti 2 Pezze contanto 1                                                                                                                                  | - 88 |
| Veli di Bologna larghi . 2 Pezze contanto 1 Veli di Bologna stretti . 2 Pezze contanto 1 Veluto semplice . il Picco Veluto con oro , il Picco Verderame di Francia . l'Occa | 28   |
| Veluto con oro , . il Picco                                                                                                                                                 | 58   |
| Verderame di Francia l'Occa                                                                                                                                                 | 13   |

| ( 304 )                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Venderame raffinato POcca 60<br>Vetrami di Germania e di Venezia ordinari, |
| il Cassone 800<br>Vetrami dorati di Germania e di Venezia e Gristal-       |
| li lavorati all'Inglese il Cassone 1600                                    |
| Vetri d'orologgio Dozzina 3                                                |
| Vino della Christianità in bottiglia la Bottiglia 4                        |
| Vino della Christianità in botti . l'Occa 2                                |
| Vino de' paesi ottomani                                                    |
| Vitriolo di Cipro A l'Occa 6                                               |
| Vitriolo di Venezia prima e seconda qualità, Cantaro 20                    |
| <b>z.</b>                                                                  |
|                                                                            |
| Zaffranoni, o Asfori Cantaro 180                                           |
| Zinzero bianco e nero Cantaro 185                                          |
| Zolfo europeo                                                              |
| Zuccaro in pani Gentaro 360                                                |
| Zuccaro in polvere                                                         |
| Zuccaro detto Melazza Cantaro 120                                          |
| NB. Sotto l'Articolo Canoni di ferro,                                      |
| catrame, pece e munizioni alle pagine                                      |
| 565. 566 e 573. in vece di sul prezzo corrente ecc.                        |
| si deve leggere sul prezzo di vendita ecc.                                 |

# Traduzzione

d'un Firmano con Hatti Scerif (Chirografo) del Gran-Signore diretto a tutti li Pascia, Mollah, Cadi, Musselim e Doganieri delle differenti Scale e Città del Impero

Ottomano, communicato con copia autentica à S. E. l'Internunzio di S. M. Imperiale Reggia Apostolica.

, Il passato Gran - Doganieri di Costantinopoli avendo con suo rapporto rapresentato:

<sup>1)</sup> Paga tre per cento sulla stima di 12 para l'Occa.

Che sircome dai Negozianti Franchi si è sempre usato percepire i diriti di dogana per le merci che portano e dallo Stato Ottomano esportano ne' rispettivi paesi (eccettuato il commercio interno) giusta le Tariffe particulari, che, avuto riguardo alle local tae natura del commercio delle varie Potenze, erano state regolate sulla base del tre per Cento stipulato nelle Imperiali Capitolazioni.

Che siccome i prezzi delle merci van col tempo cangiando ed alterandosi, ed è quindi metodo frà le l'otenze generalmente adottato ed osservato di rinovare di tempo in tempo le dette Tariffe onde mantener-

le in relazione coi prezzi correnti:

Così essendo stato offizialmente proposto all' Internunzio della Corte Imperiale d'Austria, il regolamento d'una nuova Tariffa corrispondente ai prezzi correnti e sulla base del tre per Cento stipulate nelle Imperiali Capitolazioni; ed il detto Ministro avendone scritto alla sua Corte; essendo stato autorizzato, ed essendosi quindi stabilito e convenuto di procedere al regolamento d'una nuova Tariffa per i Negozianti Austriaci;

In conseguenza di ciò il passato Gran - Doganiere Osman Agà Ciamberlano di questa Corte Imperiale, avendo sul proposito canserito col secondo Bragomano della Legazione e con alcuni spettabili Negozianti Austriaci dal detto Ministro a ciò deputati; regolandosi su i prezzi che corrono al giorno d'oggi, e prendendo per base il tre per Cento a tenore delle Imperiali Capitolazioni, è stato frà loro di commune accordo determinata la stima delle merci, e sacendo quelle aggiante di generi ed aumenti di prezzi che si rendevan necessari, è stata regolata ed estesa una nuova Tariffa, e si è quindi convenuto e stabilito;

Che i Negotianti Austriaci per le merci che eglino stessi immediatamente porteranno dai loro paesi, o da quelle di altre Potenze, non che per quelle, non proibite, che dalli Stati Ottomani prendessero e direttamente trasportassero ai lore Paesi, dovran pagare i diritti di Dogana per intiero a norma della detta nuova Tariffa;

Che per le merci di nuovo genero e invenzione, che non fosser quindi nella nuova Tariffa specificate, abbian' a pagare il tre per Cento sul prezzo corrente;

Che se mai alcuno ricusasse di pagare il tre per Cento sul prezzo corrente sopra dette merci, si abbia a percepire la dogana in natura;

Che per i prodotti o merci che da qualsisia parte di quest' Impero venissero comprate, e si vendessero di nuovo nello Stato Ottomano debban pagare la dogana a norma del stabilito relativamente al Commercio interno, e come vien pagata dai Sudditi Ottomani;

Che siccome è assai probabile che i prezzi delle merci vadan col tempo sempre più aumentandosi, così principiando dal Te marzo di quest' Anno 1818, corrispondente all' Anno dell' Egira 1232, per il corso di 14. Anni compiti i diritti di dogana saran percepiti in Costantino poli, ed in tutte le Scale dell' Impero Ottomano secondo questa nuova Tariffa: spirato il qual termine si procederà al regolamento di una nuova Tariffa corrispondente del pari si prezzi che correranno in quel tempo;

Che questa nuova Tariffa, essendo stata regolata colla sodisfazione e gradimento delle parti in due distinte copie, confrontate e collazionate, é stata une di queste firmata dal secondo Dragomano;

In conseguenza il prefato Doganiere unitamente al relativo suo rapporto, avendo rimesso alla Sublime Porta detta autentica copia della nuova Tariffa, è stata questa col mezzo del primo Dragomano della detta Logazione offizialmente trasmessa al sopracitato Ministro e doppo esser stata munita della di lui sottoscri-

zione ed appostovi il sigillo della Legazione; essendo stato tutto-ciò rapresentato all'eccelso trono Imperiale, implorando la permissione di far registrare la detta nuova Tariffa nella Cancelleria del Basch-Muhassebè, ed in quella dell' Imperiale Divano, di estrarne Copie onde spedirle e registrarle nei Registri della Dogane dell' Impero Ottomano, essendo conseguentemente emanato il grazioso Hatti-Scerif pér parte del Sovrano Successore del Califato, sono stati quindi spediti separatamente dei Sublimi Comandamenti ed una Copia autentica della detta Tariffa a ciascuno dei Doganieri dell' Impero, onde servir debba di norma e regola in avvenire.

## Nro. 305.

Hoffanzlen - Decret vom 30. Dezember 1818, an fämmtliche Länderstellen.

Aunftige Berfaffung ber verfchiebenen Ausweise über bie Abra ner . Martipreife , unb bie Durchschnittspreise ber Lebensbeburfniffe.

Bur Bereinfachung bes Geschäftes hat sich bie hofkanzellen mit der t. t. Grundsteuer Regulirungs Dofcommiffion, und ber Polizep : hofftelle barüber vereinigt,
baß die verschiedenen Ausweise über die Korner - Marktpreise, und über die Durchschnittspreise der Bebensbedurf,
nisse und anderer staatswirthschaftlicher Rotizen, welche
die Banderstellen bisher periodisch einsenden mußten, kunftig in eine einzige Uebersicht zusammengefaßt, und monathweise an diese Hofstellen überreicht werden sollen.

Diefer Musweis ift funftig von ben Provingial-Buch-

haltungen nach dem bepgeschloffenen Formulare, ') gu verfaffen und daben auf folgende Puntte Rudficht gu nehmen:

- 1. Aus den monathlich erhobenen Lotal Durchschnittspreisen einzelner Marktplage wird ber Durchschnittspreis fur jeden Kreis (fur N. D. Biertel) fur Italien (Pro: ving) gusammengesest.
- 2. Die Sauptstadt des Bandes wird von ihrem Kreife (Biertel, Proving) ausgeschieden und abgesondert dargestellt.

Bon jenen Landern, wo ein eigenes Maß, Gewicht, und ein eigener Mungfuß besteht, find die erforderlichen Reductionen auf ben ofterr. Maßstab zu berechnen, und nur lestere ift in diese monathliche Eingabe aufzurechnen.

- 4. In jenen Sandern, wo ein oder der andere der eingeführten Artikel nicht in solcher Menge erzeugt wird, um einen marktgangigen Preis zu erhalten, ist dieser Arztikel hinwegzulassen, und nur bep Einbegleitung des ersten monathlichen Ausweises davon in dem Einbegleitungs. Berichte die motivirte Anzeige zu machen.
- 5. Nach eben biesem Formulare, ist ein abgesonder, ter Ausweis zu verfassen, und in demselben jene Preise ans Jusepen, welche in dem angrangenden Auslande, oder den Ungarisch Siebenburgischen Provinzen im Durchschnitte entfallen.

Durch die gegenwartige Borfchrift erhalt es fein Abtommen, von allen fruberen Beifungen, welche wegen ber bisher gewöhnlichen Ginforderung periodifcher Durch, schnitts - Ausweise erlaffen worden find.

<sup>+)</sup> Sieh bie Beplage.

Die Vorlegung biefer neuen Tabellen hat mit dem I. 1819 zu beginnen, und die Landesstelle hat selbe, immer bis zum 17. jedes folgenden Monathes, mittels dreper Exemplare an die Hoffanzellen, die Polizephofstelle, und die Grundsteuer-Regulirangs, hofcommission einzusenden.

- Ans fu fr, bewilligte Ausfuhr des Getreites auf allen Puncten ber Monarchie. S. 57.

   Bewilligung der Ausfuhr des Setreides auch für Ungarn. S. 226.

   Aufhebung der Beschränfungen ber Ausfuhr von Mestallmungen. S. 248.

   der Annstwerse und Seltruhriten verbithen. S. 507.
- Ausreiffer, Befeitigung ber Beforgnife der Ergreifes ber,
  - --- wechfelseitige Auslieferung ber, spifden Defterreich und Parma. G. 68.
  - -- mechfelfeitige Auslieferung der, wifden Defterreich und Burtemberg. S. 229.
- Answandernug, ben, nach Bapern, Entrichtung ber Militars Nebimirungs - Sage. S, 8.
  - -- Bestimmung in hinficht ber Paffe für die nach unconferibieten Provinzen auswandernden gandwerks= burfche, G. 179 und 240.
  - Rehandlung ber vor ihrem zwanzigften Lebensjahre Ausgewanderten. G. 300 und 341.
- Answeife, funftige Berfaffungiber verfchiebeden, über die Rorner-Marftpreife, und Durchschnittspreife ber Lebeuebeburfniffe. G. 587. Ar. 305.

### 23.

- Bauernvolt, mas unter bem Worte, in Beziehung auf bie Erbifteuer zu verfteben fep. G. 281.
- Baulich feiten. Berpflichtung der Pfarrgemeinden gur Roboth ben Pfarrhof = Buulichfeiten. S. 30.
  - Beftreitung ber Roften bey Pfarrhof= Revaraturen.
    6. 369.
- Banmwoll=Barne, fur, neues Boll. Sariff. 6. 386.
  - -- bie Bergollung ber, bat in Illprien noch fernec ben ben bauptlegftatten Laibach und Girg gu ge= Tobeben. G. 417.
- Baumwoll= Gefpinnfte, Berrufung ber bor ben 15.
  December igia ausgestellten Coufume 2 BablungsBolleten uber Baumwollen = Gefpiningte, G. 441.
- Bayern. Art ber Enteichtung der Militar . Redimirungs. Sage bey nach Bapern Auswandernden. B. 8.

- Babern, Ansbehnung bes Frengshgigkeitse Bertrages mit, auch auf Forderungen, welche aus Privat- Ansleiben oder Privat- Contracten entspringen. S. 191.

  Beamte, Bestimmung wegen Prufung der Sefalls · Eras mingtoren. S. 22.

  Behandlung for Unträge auf Dienst. Catlaffungen, ober Ueberfesungen. S. 25.

  Crfordernis der Landessprache ben Anstellung zu Rreisamts · Bedienstungen. S. 47.

  11niform, for Provingtal · Strafbans · Beamte.

  S. 116.
  - folbungen und Penfionen der Beamten Statt finden fann. S. 170.
  - Diaten for bas Umis Perfonale ber Civil : unb Rriminal : Berichte in Speol. S. 185.
  - --- Rang zwifchen Rriminal = Rathen, und Rreistoms miffaren in Galizien. G. 188.
  - uniform für Wirthichaftsbeamte auf Staats- und öffent-Lichen Bondegutern. S. 259.
  - Beborde jur Bewilligung der Entlaffungegefuche ber Bramten. S. 311.
  - Doftrauer fur Die Civil . Uniform. G. 316.
  - -- Bergutung ber Diaten und Reifefoften bep Erimie nol = Untersuchungen. S. 395. und 502.
  - --- fur, Befdrantung ber nunmehr in Metallmunge gu.
    verabfolgenden Befoldungs Borfduffe. 6. 443.
  - -- ftandifche, Bewilligung ber Befoldungs . Borfduffe. 6. 385.
- Beamten s. Witwen, die Trauung ber, ift von ben Pfarrern jebesmahl anzuzeigen. S. 468.
- Befugniffe. Begen Anwendung ber in Reida = Ballen erlaffenen Berordnungen auf Befugniffe. S. 256.
- Belobnung. C. Pramiem
- Berggerichte in Galigien, und benfelben gugemiefene Bes girte. G. 52.
- Befoldung, wegen Berabfolgung ber, an bie in Civilo XV. Band. Pp

- Dienfte angefiellen wenfouten. Militär . Dfficiere. 6. 128.
- Befoldung. Grunbfabe, nach welchen ein Berboth auf Befolbungen Statt finden fann. 6, 170.
  - Bewilligung ber Befoldungevorfduffe für fanticet Beamte. 6. 285.
- Befchrentung ber nunmehr in Metall Runte ta verabfolgenden Befolbungs - Borfduffe. C. 443.
  - Begirts. Commiffare, Berichtsbarfeit über, unb Begirterichter im Ruftenlanbe. 6. 205.
    - far, Diaten . Claffe. G. 356.
  - Dierfabung, Aufhebung ber, in Stepermart. 5. 327.
    - beren Aufbelung in Veag. G. 415.
  - Blattern 6. Souspoden.
- Borffenviele, bewilligter Austrieb bes Borffenvieles gegen Entrichtung ber Bollgebuhren. 6. eeg.
- Branntwein, Aufhebung bes Berbothes, ans Detreibe Branntwein zu brennen. C. 132.
- Briefe, Porto für alle über bas Deer tommenbe. 6, 254.
  - alfogleiche Burudfenbung bet Recepiffen über ems pfoblene Briefe 6. 263.
  - Regulirung ber Poffgebabren får Briefe und Da. tete, welche an Portofrepe Perfonen ober Beborben aufgegeben merben. 6, 448.
    - funftige Beforberung ber Briefpoft von Srieft nad bem füblichen Stalien. 6. 500.

Brudenmauth, 6. Mauthfaden.

Bider. G. Cenfar.

"Campaghte Uniform. G. Uniform.

Canonicate. C. Geifflide und Rirdenfachen.

Cenfur, Birtfamteit bes f. f. Cenfurs. und Bucher . Revifions : Amtes, und ber Defferreichifden Cenfuts-

Charles in Befeng in Aprol mub Benantberg, De 1969-17 ---- Ecufust afforidelfteen fie breitelfreitenb. 6. 106. Cenfar : Cenfars - Borfdriften für Sprod und Borariberg.

Cervelat = 28 fir fie, fir bie aus bim Combantift - Brites einnischen Abnigeriche und Tprot sommunden, gerabfebung bes Bolles. S. 40.

Chirurgen. S. Bundargta

Ehveregenten Siellen burch Schullefren verfeben ju laffen geffacret. G. 2296

Elaffenflener. Dieb Orenerfacen.

Concurs, 6. Roufurs.

- Conferintion. Conferibirung der an nicht nationalifiste Auslandet verheiratheten Intandecimant. 6.46
  - Ubftellung des Diffbrauches der Beroflegung beb Confcriptions: Officiers von den Bemeinden. 2. 45.
  - Anfnahme ber Accruticungs & giachtigen in bie Fantle tien's Bogen. S. 131.
  - Beftimmung in Sinfict ber nach unconferibieten Provingen auswandernden Bandwertsburice. S.
  - Befeitigung beb gefeswihrigen Conferiptions . Ros ften. G. 336.
  - Behandlung bet ohne Bepbehaltung bes Militate Charaftets unsgetretenen Auslandebis Officiere in hinficht der Confectorion. S. 1405.
- Confuln, Gerichtsbarfeit über, auswärtiger Diachte. G. 10. Confumos Bablungs = Bolleten über bis aufer Sanbel ges festen Baumwöllen = Gefpinnfte vom 3. 1812 wers ben verrufen. G. 441.

Contrabanb. &. Soleichhandel.

Correpetitionen. 6. Biebethohlungs-Untera

h. 1 ... farili & refnro.

- Dampfboto, wegen Ertheilung wines Privilegiums gur Schifffahrt mit Dampfschiffen an mehrere Bewerber. 135.
- Decanat ber ber juribifchen ober mebicinifcen Facultat burfen Professorn nicht betleiten. S. 10.
- Demotitions. Reverfe immer grundbucherlich vorzumerten, S. 463.
- Depofiten, Infruction für Provingial = Zar. Memter bey Annabme, Abgabe, Aufbewahrung, Berrechnung, und Wieberausfolgung ber Depofiten. S. 84.
  - tunftige Manipulation binficklich ber ben bem Gubernial . Einreichungs Protofolle in Mahren einz Tommenden Gelber und Depositen. S. 114.
- Deferteure. S. Ausreiffer,
- Deutsche Drben. G. Drben.
- Di aten für bas Amis Perfongle ber Civil . und Ariminals Gerichte in Eprol. S 285.
  - für Beziels . Commiffare im Ruffenlande S. 356.
  - Bergutung ber, und Reifetoften bey Eriminal . Uns terfuchungen. G. 395 und gas.
  - für Rreismundaeste bey Criminal . Unterfuchungen. S. 502.
- Diebftable, Eignung bes Wilbbiebftables jum Berbrechen. ... 6. 32.
- Dienftbothen, ben Juben bie Saltung driftlidet, Derbothen. S. 377.
- Dieuft. Entlassungen. S. Entlassung.
- Dienstwerber, jgenaue Angabe ber Eigenschaften ber.
- Diplome; Berboth ber Annahme ber, von wiffenschafelichen Drivat. Bereinen. C. 484.
- Dolmetiche, ber fübifden, Belofnung ben Unterfuchungen. S. 42.
- Bombeten. Stellen. G. Ranonifat.
- Die minical Bufaffigleiten, Borfdrift bey Berfthdung ber, jur Stiftung son Familien. G. 334.

- Dotte ung ber Familien ber Berffickung ber Bominital's Unfaffigfeiten. S. 334.
- Droit d'aubaine, Mufhebung bes, in Bicilien. S. 444.
- Dunger, Ausbehnung ber Bollfrepholt auch auf ben gum Dungen der Felber eingeführten Bops. 6. 228.
- Durchmarichen, ben, Berpflegung ber f. t. Senppen.

### Œ

- Chictal. Citationen, Berfahren ben, der Refrutirungs= Flüchtig en. S. 315.
- Chrentreus, 6. Meratitveng.
- Eibes . A ble gung, ben, bet Juben, Gebabr für bie Gp= nagoge- Diener. S. 390.
- Eibgenoffenichaft. 6. Someig.
- Eingaben, fchriftliche, auf gangen Bogen bey Berichte gu überreichen. S. sa.
- Einquartierung, von ber Militar, find bie Bulvermublen und bir baju gehörigen Saufer befrent. S. 510.
- Eiferne Arone, Gerichtsbarfeit über die Glieber bes vorigen Ordens ber. 6, 230.
- Entlaffungen, mie Untrage auf, ber Beamten, gu behanbelu fenn. S. 25.
  - .--- Beborbe gur Bewilligung ber Entlaffunge = Gefiche ber Beamten. S. 311.
  - Benehmen ben bnech Arglift bewielten, vom Militarftande. S. 187.
  - Borfchrift ben, ber Rral Invaliben in bas Ausland. S 338.
  - Bewilligung ben, im Concertations = Bege, auf erfaufte Birth caften auch bas Bermogen ber Brant in Berechnung ju bringen. G. 413.
- Erbrechtes und Revers-Briefe, Abftellung ber, im . Inne, Biertel und Saliburg. G. 454.
- Erbichafts. Ausfolgung zwischen Desterreich und ben Riederlanden, Bestimmung in hinficht ber Reverfallen de observande reciproco. S. 40.

- Erbft eurve Avanio. alfunt, megan Abnahme bes, von ben Gliegern des Ralthefer Orbens. S. 19.
- genaue Beobachtung ber Borfchoiften bes Erbftener-
  - -- Beweisführung fiber Sontungen unter Lebenben gur Befrepung von ber Erbffener. S. 189.
  - ern voll in Beziehung auf die Erbsteuer verstan ... ben merbe. S. 281a
  - Benehmen in Fallen , wo bie Erhfeuer Bemeffung mie ber Entscheibung freitiger Privat : Rechte auf ben Rachlaß im Zusammenhange fieht. C. 362.
- Erbanert rage, megen Errichtung ber, swifden Brantperfonen, S. 484.
- Ermerbsfähigteit einigen Debensgemeinden in Aprol. S. 168.
- Erwerbsteuer für die ben Sauster-Sanbet treibenben Goto
  - Mufter gu Sabellen über Recurfe gegen Erwerbftener. Bemeffungen. G. 177.
  - Entrichtung in Silbergelb. 6. 35%.
- Craisbungs = In fitute. Borfdrift ben Aufnahme bee Competentinnen in bas Bernalfer = Officiers = Societa Juftitut, G. 365.
- Shound Srintgefchivre, gehörige Berginnung und Olafteung. S. 47.
- Eraminatoren, wegen Prufung ber Gefäller, G. 22.
- gabriten, ben demifden, jn erzeugen und ja führen ec
  - gabrits girmen. 6. girmen.
- Sa cultat. Befchränfung ber Berordnung wegen Vinterleia burg ber Abvocaten in die Bacultat. S. 393.
- . Samilien . Stolle . Dottrung beb Beiftudnug von Dominical . Anfaffigfeiten, 5. 334.
  - gelbtapellane, Drafentations = Recht ber jum Griechifch fatolifchen Rieus geherigen. G. 511.

- Ferien, Beffimmung wegen Berabfolgung ber Supplentene Gebubr mabrend ber Ferten - Beit. S. 7.
  - -- Bestimmung ber, an fammelichen Unterrichts . MR. ftalten. 6. 417.
- gefttage ber Juben, an biefen haben fie uicht vor Berichte
- Finang. Sachen. Giulbfung ber alterem Staatsfculben, und beren Burudfabrung auf ben urfprunglichen Intereffen , Betrag. 6.63.
  - mabere Bestimmung aber bie Berlofung bes afteren Staatsfoniben. S. 180.
  - Werfahren ben ber Blebung und Umfchreibung verlofter Obligationen. G. 301.
  - Finder, Bestimmung in hinficht bes Lobnes fie; ber afe fentliden auf einen bestimmten Rahmen lautenben Dbligationen. 5.22.
  - Birmen, wegen Subrung ber panbels- unb Babeils-Birmen.
  - Fisca l = Sefdafte, Beborge gur Berhandlung der, im
  - Biume. Erweiterung ber Flumaner Boll Ausschluflinie.
    - fur, Beffegung ber Sapitals : Sinfen. 5. 466.
  - Flachs, Bollfage fur die Artitel, Banf, und bie barans vers fertigten Bagren. S. 456.
  - Fleifch, Berboth ber Ablieferung bes Fleifches von Bafenmeiftern. S. 377.
  - Fond s, politifche, wegen Berginfung ber von 'einem an ben anbern gemachten Borfchuffe. 6. 313.
    - -- Leitung ber Soul- und Studienfonde ficht ber t. E. Studien . Bofcommiffion gu. S. 392.
  - Bondsgåter. S. Buter.
  - Fortifications. Stener. 6. Steuer.
  - Frantreid, Couvention swifden Defferreid, Grofbritannien, Preugen und Rufland, wegen Feffegung einer Abfindungs . Summe fur die Forberungen andwars tiger Unterthanen. S. 152.

- Freyzugigteits. Bertrag mit ber Schweig vom Jahr re 1804, wird auf die gesammten Lauder der Defterreichischen Monarchie und der Gibgenoffenschaft ausgedehnet. S. 127.
  - "Musbehnung bes, mit Bapern, auch auf jone Forberungen, welche aus Private Auleben ober Pripate Contracten entfpringen. G. 191.
- ber Benftonen zwischen Defterreich und Mobena.
- Felft, Berechnung ber, beb Auffündigung ber Bobnungen in Galizien S. 53.
  - Jour Ergreifung bes Refurfes gegen Entscheibungen ber Bodgefalls. Ubminifrationen. G. 58.
- Fanfte l'a Maching von allen Gelb = und Natural = Einz dingungen hat im Karlftabter = Kreife noch fernen in voller Rraft zu bestehrn. S. 424.

## Œ,

- Salipien. Zage für die Becleifung einer Lanbesmurbe in Galigien. S. 40.
  - Berggerichte in, und benfelben jugewiefene Be-
  - -- Berechnung ber Friften bey Auffundigung ber 2Bobmungen in Lemberg. G. 53.
  - Berabfenng bes Poffrittgelbes. G. 68.
  - Ginfihrung ber ruthenischen Sprache in ben griedifc fatbelifden Bollefdulen. S. 166.
  - Brudenmauth bry Trembowla. S. 186.
  - Beffinmung bes Ranges swifden Criminal Rathen unb Rreiscommiffaren. S. 188.
  - Bewilligung bes Besiges landtaflicher Bater Ate bie Defeenbenten ber unhabilitirten Gutereigensthumer. G. 312.
  - Brudenmauth bey ber Zalosaczyker Schiffbrude 5. 467.
- Gefälls: Era min atoren, nachträgliche, Berorbnung . wegen beren Peafung. S. us.

Orfalls . Uibertreter Buftellung ber Rotiouen an Mine betjährige, S. 195. Gehalt. 6. Befolbung. e eiftliche und Rirchenfachen. Ben Erlebigung eines jeben Ranonitates ift ein Ronfurs auszuschreiben. S. 2. Beftimmung in Dinficht ber. Glieber best priefterliden Dalthefer - Drbens ju Drag : Abnahme bes Erbsteuer Mequivalents. S. 19. Bervflichtung ber Pfarrgemeinben gur Mohoth ben ? Pfarrbof . Baulichteiten. S. 30. Schonung gebeiligter Orte ben Refrutirnngen. 5. 54. Definers . Deganiftens ober Chorregenten , Stelle , wann fie burch Schullehrer beforgt. merben fount **5**. 119. son bem Amortifetions = Befete in Licol ausgenommene Drbensgemeinben. 6. 168. erhöhtes Mitgift ber Randidaten einiger Orbenthemeinden. S. 176. Pfarrer bes beutiden Drbans baben die Religions. " fonds = und Bortifications a Stenen gu entrichten. **6**. 311. Beffreitung ber Roften ben Pferthes. Reparaturen. 6, 369. erponirte Stifts und Rlofter : Beiftliche find von Entrichtung ber Rlaffenftener befrept, G. 381. Bestimmung in Binficht ber Patronats . Rechte ben ben gu veraußetnden Staatsgutern. S. 452. Bestimmung bes Alumnationms in bem Souigreis de Allnrien. G. 473. Wem bas Recht gue Prafentation ber Felbtapellane bes Griechifch . tatholifchen Ritus juftebe, S. 511. Beld'abfubren, ben, an die Raffen, ju beobachtende Borfichten G. 350. bleiftungen, über fortmabrenbe, Beftimmung bet Stampels ben bieffalligen Peivat Urfunben.

Seld verfen bung. Aufhebung ber Befchrantung Ausfuhr ber Metall-Mingen, G. 146.

**5**. 258.

- Bras i diebanteit über bie, Confulu quemartiger Radta.
- fernen Arone, G. 239.
- Affer Regirfs . Commiffare und Begirlerichter in
- Serichtebeborben. Auffiellung des judicii militaris mixti für Sirol und Borarlberg ju Gras. S. 180.
  - Berbanblung ber Amtsgefchafte mit fremben Beborben. G. 357.
- Sefdier, geborige Berginnung ber Eg = und Stintgefdirre.
  G. 27.
- Sefes ud, burgerliches. Biefern die Beftimmungen rudfichtlich ber Rechte verlorner Sachen auch auf die Binder affemticher, auf beftimmte Rabmen lantenber Obligationen anwendbar fep. . . . . . .
- von: Briverbung der Defterreichifchen Gtaatsburgerfchaft von: Belbeperfonen. G. 48.
- munichen fichmerbung ber Staatsbürgerichaft von ben in bem
- Setrante, Bollbeftimmung für mehvere, und Brengebung
- Setreibe, aus, Brunnfwein ju brennen geftattet. S. 132.
- Dergeibe. Ansfuhr, auf allen Puncten ber Monardie bewilliget. S. 57.
  - auch fur Ungarn geftattet. S. 286.
  - Aufhebung ber Befdrankungen bes Getveibehandels auf ben Bodenmartten. G. 409.
- bewerbei und Sandelsbucher, von ber Radftampelung ber, bat es abintommen. S. 53.
- Difte, einiger vegetabilifder, forgfältige Bermabrung in ben Apotheten. 6. 512.
- Slas. Erzeugung, Bulaffung ber Inben jut, G. 508.
- Olas manten, Bollfape für bie, und bie bajn geborigen Grittel. G. 374.
- Sotf der o und Reifniger Unterthanen, Erwerbfiener bep ihrem Saufierhanbel. G. 25.

- Sotfdeer und Reifniger Unterfanen, Reftimmung in Sins
  fict bes Sanbels mir malfchen Bruchten. C. 139.
- Brammatital:Etaffe, Ginffibrung ber vierten, bep Gymnafien von brey Elaffen. S. 196.
- Grofbritannien, Defterreich, Preußen, und Auffand, Convention mit Frankreich jur Zeftsegung einer Abfindungs. Summe fur die Forderungen auswartiger Untershanen an Frankreich. G. 152.
- Brunbbnche. Vatente, beren Ginfubrung in bem Inne und Galzburger Rreife. G. 31.
- Brunbfich erliche, Umfdreibung, wegen, unterthanigen Realitaten in Allprien. 6. 38.
  - wegen Buftellung ber geundbuderlichen Ginverleibunge, und Bormerfunge, Berordnungen. G. 475.
- Sennb. Abibinng. Borfdrift bep bee, jur Erweiterung ber Straffen. 6. 184.
- Granbe, ben Berftadung obeigfeitlicher, Dotirung ber barauf ju ftiftenben Familien. G. 334.
- Grund fraer, Bebingungen gur Aufnahme von Individuen bes Sivifftandes ben ber nonen Grundfleuer. Regue, lieung. G. 245.
  - -- Erhebung ber , fn ben nen erlangten Peopingen , für bas MMide Jahr 1819. S. 380.
- Difpens deifilicher Raufer, welche Staats. und Bondsguter vom Staate unmittelbar erfteben, von ber Lanbtafelfabigteit. 6. 144.
  - Bemilligung bes Befiges landtaflicher Guter far bie Defcenbenten ber unhabilitirten Guterbefiger in Galigien. 6. 312.
  - Beffimmung in Sinfichte ber Patronats Rechte bey ben zu veräußernben Staatsgutern. S. 45%
- Onmafien. G. Soule und Stubienfaden.
- Syps, Bollfrenbeit bes jum Dungen ber Belber eingeführe ten Oppfes, S. 3=0.

Saller-Damen fifts, Prabende. Bilimmung ber Cie genschaften zu beren Erlangung. G. 1494.
Dandel Emporbringung des bobmifchen Leinwandhandels; Bestimmung wegen des Bezuges sachlicher Arease.

Sestimmung in hinsicht des handels der Gotscheer mit walschen Früchten. G. 139.

wem das Besugniß zum, mit Schuben und Stiefeln

Befchrantung bes hanbels frembre Juben in Rieber-Defferreich, S. 337.

Befuch ber Riechtage jum Sanbelsleute, benen ber Befuch ber Riechtage jum Sanbel mit Baaren geffattet ift, ju gablen fep. S. 361.

Berboth des Sandels der Martifieranten auf Biehmartten. S. 445.

Erweiterung bes Sangels ber Bictualien Danbler.

Sanbels, und Bewerbebacher, pon ber Radftamplung ber, bat es abzufommen, G. 53.

Sand lung en, Behandlung, rabieirer, und vertanfticher, in Koneurs . Fallen. S. 41.

megen Foerfingellug bet, nach bein Sobe bes Bes figers fat Bedining ber Pupillen. G. 195.

Danblunges und Babrit's Birmen, wegen gubrumg

Borficht ben Errheilung ber Sanbfunge - Befugniffe auf dem Lanbe. Se 3.6.

Berboth ber Gerichtung formlicher Banblungs : Ge-

Sandwerte, beg einem, Ungarifde Unterthanen ohne

Sandwerteburiche, Bestimmung in Staficht ber Paffe ich big nach unronferibirten Provingen manbernben Saudmerteburiche. S. 1994 und :40.

- Danf, Bollfage für bie Artitel, Blachs, und die baraus verfertigten Barren. S. 456.
- Dausbefiner, wegen Befrepung ber, in einer ftabtifden ober martifden Gemeinbe vom Militar, 6. 227.
- Saufier . Sandel, Erwerbftener ben bem, ber Boticheers und Reifniger Ungerthanen. S. 25.
  - ben, ber Eprofer unb Borariberger betneffende Rachtra. ge gu bem Saufier Patente vom 3. 1811. G. 493.
- Saufend, Biertel. G. Jun=Biertel, Beiltunbe, Profefforen ber, G. Urlaub.
- Seimfälligfeit frecht wird in Sicilien anfgehoben.
- Bernalfer . Dificiers . Sochter Imfitnt, Borfchrift bey Aufnahme der Competentinnen. S. 365.
  Biflan, nach, wird die Posisian von Reifing übersest.
  S. 464.
- Softrauer bey Sragung ber Civil. Uniform. G. 316.

## 3.

- 3 agd recht, beffen Ausübung im Ruffenlanbe. 8. 318.
- 311prien, für, Beftimmung des Alumnaticums. S. 473.
- Imp fung, bep Bertheilung ber Pramien fur bie, bie Impfarzte in Wien mit ben Impfern auf bem Lande nicht in Concurrenzu fegen. G. 23.
  - Brift jur Ginfendung ber jabrlichen Jimpfungs-Renistenten . Matemoife. 6. 143.
  - Mbanderung des S. 37. ber Impfordnung wegen Befichtigung ber Beimpften. 6. 227.
  - jum Bebufe ber, haben auch Militar= Partepen bie Traunngs. Sage ju entrichten. G. 239.
  - Ginführung einer Trauungs . Sarel jur Bildeung eines Impfungsfondes in Sprol. S. 393.
- Inftruction fur die Provinzial . Tapimter ben Annahme, Abgabe, Aufbewahrung, Berrechnung und Wieder= ausseigung der Depositen. S. 84.
- In tereffen, Burnafhbrung ber alteren Staatsfdulb au ben urfpranglichen Jutereffen-Betrag 6.63.41. 180.

- ".Buterieffun G. Binfen.
- 3 no aliben. Borfchrift ben Entieffung ber Real-Juvaliben in bas Austand. S. 438.
- Inbentaeien. Ginfendung bet neu aufgenommenen Pfart. Imbenturien. G. : 48.
- 3 nn . Biertel und in bem Dauseud-Biertel, Ginffigrung ber Grundbuchs-Patente. G. g..
- Suben, Richterfdeinung ber, por Berichte, an jubifden Sefte tagen. 6. 14.
  - Belohnung jubifcher Dofmetfde für bie Bebwohn nung ben Unterfuchungen. G. 42.
  - Bedingung gur Aufnahme frembet Israeliten in bis Lebranftalten gu Bien. 6. 43.
  - Art ber Fatirung bes jur Erlangung einer jubifden Familien . Stelle vorgeschriebenen Bermigens. G. 150.
    - -- Befdrantung bes Banbels frember Juben in Defters reich. S. 327.
- ben, ift bie Saltung Stifflicher Dienftbothen nicht geo flattet. 6. 370.
  - Debuhr für Synagoge's Diener ben gerichtlicher Beseibung ber Juben. G. 390.
  - Sulaffung der, jur Glas : Erzeugung. 6. 508.

Judieium militare mixtum für; Sprol und Borgetherg wird

Burisbiction. C. Gerichtsberfait.

Ħ.

Bage meda be Wegmauth Sariff in Steptemant. C. 319.

Lammerherrn . Soliffel, Berboth bur Unfudene und

Ranonitaty bip Etlebigung eines jeden, if ein Sonfars

Rarift abter Areis, in bem " Befanblung ber Untertfande bertift neuterifande bertift neuterifateiten. Gegepher

Live a 😭 istitui ptave tie tiege 🔻

- **-** ( 607. ) Rarlfiabter Areis, in bem, hat ber gunftel-Rachlaf von allen Beld= und Ratural . Ctubienungen noch freitet in beffeben. & 424. Larten. 6. Spielfarten. Raffen, wegen Berginfung ber von einem Jonde an einen andern ju leiftenben Borichuffe. G. art. Borfdrift får , ben Gelbabfuhren in fiebgebu- unb fteben Arenger : Studen. 6. 350. Letteeftrafe, was fürzein Grad ber, im S. 420 bes L Sheils des Strafgefenes verftanben werbe, und ob ber f. 430 und 431 nicht auch auf bie lebenslans ge Rerterftrafe anjumenben fep. 6. 13. Rirdiage. Ber unter ben benachbarten Danbele= und Bre werbeleuten, benen ber Befuch ber Rirchtage jum Sandel mit Baaren erlaubt ift, ju verfteben fep. G. 361. Rlage, Unguläfigfeit ber, auf Bezahlung ober Sicherfiel. lung mehrerer Bechfel aus verfchiedenen Befdafe ten. 6. 151. Rlaffenftener. S. Stenerfacen. Rollegial=Rriminal= Berichte, Birfungefreis ber
  - Rollegial=Ariminal= Gerichte, Wirfungefreis ber aus landesfürftlichen Rathen besiehenden, ausset ber Hauptstadt ber Proving. S. 314.
  - Rommergial- Stampel, Entrichtung der dieffälligen Ges bubren in Conventions : Mingr. 6. 509.
  - Rombbie. G. Theater.
  - Ronturs ift bey Erlebigung eines feben Aandnilates aus-
    - 20 Abfaltung des Lonfurfes ju Lehrfangeln in Ungarn, auch an der Univerfitat ju Bien. 6. 3.7.
    - Benehmen in Louturs . Fallen ben Bergichtleis fung ber Glaubiger auf die Salfter ihren Goebes eungen. 6. 47.
    - Berechnung ber Stimmen Bebefele bop ber Bafi eines Rechitoren a Ausschuffeles Ga 38m 5 mm en et
    - -- bey Kontursfällen Bebandiung edbisiter und vers
    - Humenbung Der in Beiba : Siffen brieffenen Beroebe nungen auf Befugniffe. G. 256.

- Rorr'e fond eng ber Delichtsfiellen mit auswärtigen Be-
- Arein, in bem Bergogthume, Biebereinführung ber fichtifchen Berfaffung. S. 343.
- Rrantheiten, Die heilung innerer, burfen Bundargte nicht unternehmen. S. ang.
- Architopru. 6. Ronfars.
- Areisants . Bebleuftungen, G. 147.
- Aretstommiffare, Bestimmung bes Ranges zwifchen, und Ariminal - Rathen in Baligien S. 188.
- Breis Sanitats = Perfonale, bem, gebubten in ben Fallen bee S. 328 I. und S. 446 II. Shl. bes Strofgefeges die Diaten. S. 504.
- Rriba. 6. Ronturs.
- Ariminal = Angelegen beiten, Uebereinsommen zwis
  fchen Defterreich und Sachsen wegen beren Sagund Postfrepen Behanblung, S. 60.
- Rriminal . Rathe, Beftimmung bes Ranges grolichen, und Rreistemmiffaren in Galigien. G. 188.
- Rriminal = Unterfuchungen, wann bep, bie Berghtung ber Diaten- und Reifeloften ber Beamten aufo gurechnen fep. 6. 395.
- Runftwerte und Seltenheiten auszuführen verbothen.
- Ruratoren ift die Unterredning mit Straffingen geffattel.
  S. 47.
- Ruftentanbe, in bem, Ginfubrung ber Defferreichifden Dublordnung. G. 2.
  - Beborbe gur Bethandlung ber Fiecal . Gefcaftt.
    6. 51.
  - im, Ausübung bes Jagdrechtes. S. 318.
  - Didten fur Begirls : Commiffare. G. 356.
  - Ernfurs . Worfchriften für bas Luftenland. 6. 396.

P.

- Landesmande, für die Berfeibung einer, in Galigien, Bestimmung ber Sage. E. 40.
- Landrecht, Stadt- und, wird in Salgburg errichtet, S. 286. Land fire icher, Beimath- und alternlofer, Berforgung. S. 130.
- Land ta fel. Difpens driftlicher Ranfer, welche Staats-und politifche Fondeguter vom Grate unmittelbar erfleben, von der Landtafel. Fähigfeit. S. 144.
  - --- Pranctirung vorhin icon vorgemertter, und wegen nicht jur gehörigen Frift eingebegchter Rechtfergi= gunge . Mage gelöschten Forberungen. S. 264.
  - -- Bewilligung bes Befiges landtaflicher Guter für bie Descendenten ber unhabilitieten Gutereigenthumer in Galigien, S. 312.
  - --- Praferiptions : Beit bey Umorifirung ber angeblich indebite baftenben Sappoften. S. 464.
- Lebensbedurfniffe, über, Berfaffung ber verfchiebenen Ausweife. G. 587.
- Legalifirung, ber im Auslande ausgestellten Urfunden . burch bie t, t. Gefandten und Confuln. 6. 141.
- Leben, Belohnung fur bie Anzeigen verfcwiegener Leben.
- Lebrer. G. Soulfaden.
- Lebrers . 2Biewen, wer gur Unterflugung ber, bengutragen habe. S. 506.
- Lebrjungen, Berbindlichfeit, jum Befuche bes Bieberfohlungs = Unterrichtes. S. 20,
- Lebrfase der theologischen Sanslehr . Anftalten burfen im Manuscripte vorgelegt werben 6. 444.
- Lemberg, S. Galigien.
- Leinmand banbel, Emporbeingung in Bohmen; Beftim = mung wegen bes Bezuges fachfifcher Rreafe 5. 34.
- Lester Bille. 6, Seftamente.
- Linien, ben ben, Biens, Abnahme ber boppelten Brudfen, und Begmanthgebubren. 6. 414.
- Lobe nbau, ju, Errichtung einer neuen Begmauth. Station. S. 411.
- Lotto . Collectanten gestattete Annahme ber Spiel. Ein-
  - XV. Band. .

Lotto - Sapitalien, Frift zur Umfenung ber, vom 4. Aatum des Lotto z Anteipens vom 31. Januar 1795.

S. 379.

# M.

- Magiftet Berfchrift ben Briegung ber Secretars, und RathesProtofolliften = Stellen bey ihrer Berwendung jur gemifchten Dienftleiftung. S. 492.
- Mabllobu, Dafftab jur fünftigen Entrichtung desfelben.
- Malthe fer. Bestimming wegen der Glieber des priefterli-= 1 1.1.1.2. 4 inden Malthefer & Dedens gu Prag; und wegen Abnahme des Erbstwer z Aequivalents C. 196
- Dog, tiffenangen ift ber Bandel auf Biebmartten unterfagt. G. 445.
- Marftyraife. Berfaffung der Answelfe über bie Abener-, und Durchschnitespreife ber Lebensbeburfniffe. S. 587.
- Manthiamen. Befrepung ber Fuhren von Bmittausc, über Lutichenau von ber Mauthentrichtung. S.-12.
  - Aradentrauth = Sariff fir die Stadt Srembowla in Galigien. 6. 186.
- Moderfuhrs a Manthgeblibr ben ber gu Starofchines am Sereth Ange bestehenden Ueberfuhr.

  S, 441
  - Cammeral . Wegmouth Tariff für Stepermart.
  - Entrichtung ber Bolfdengebuhren ben bem Berfebr gwifden ben Dentschen, Ungarifden und Siebenburgifden Provinzen in Convent Belbe. S. 327.
- ganges ben bem Prager Polizepfonda. S. 33:.
- wegen Befreyung ber Straffen = Material = Subren bon ber Wegmanth. S. 382.

  Creichtung einer neuen Wegmauth . Station an Lo-
- Berichtung einer neuen Wegmaufb. Station gn Lo.
  - fünftige Entrichtung ber Beg= und Brudenmanth
- Bridenmunt ben bet Zelesepeyker Chiffbride.
  6. 467.

Medicinal all etitel, ben domifchen gebriten ju erzeus gen und ju führen erlaubte. S. 74. Debrbeit ber Stimmen. S. Ronfurs, Deffing. Regulirung ber Bollfage und Ginfuhrsverbothe für Deffing und die baraus verferrigten, Bagren. S. 16 und 61. Defners Dienfte, wann burch Schuffeben verfeben werden tonnen. G. 119. Metall. Areus, mann basfelbe in Criminal . Ballen perloren merbe. 6. 252. Militar. Sachen, Berpfiegung ber Sruppen Bep Durchmarichen in Topol. 6. 11. Befeitigung ber Beforgniffe ber Lanblente ber Et greifung ber Ausreiffer. 6. 26. Berboeb ben Berbflegang ber Confetipriones Dffigies re von den Bemeinden. S. 45. 16 16 161 Beurlaubungegefuche find nur ben bemabrtet i Ratfiff wendigfeit ju überreichen. S. 55.; dia? Refrutirungen geheiligte Dertet ga febonen. **⑤**. 58. Bedfelfeltige Ausliefenung ber Defertente swiften Defterreich und Parma, 6, 68. Aufnahme ber Refrutirungs . Fluchtnige in bie Familien Bogen, 18. 434. wechfelfeitige Auslieferung ber Defertenre gwifden Defferreich und Martemberg, G. 2295. wegen Beradfolgung bes Behaltes an bie in Civil. Dienfle angeftellten penfionieren Militar = Offigiere. S. 128. Behandlung ber gum Militar. Stande untauglich be= fundenen Recentirung - Blichtlinge, G. 141. Aufftellung bes judicii milftaris mixti fur Eprol unb Borariberg ju Gras. S. 180. Borfdrift beb ben burd Argliff Demirften Entlaffungen bom Militar . Stande. S. 187+,

wegen Berforgung ber Solbaten . Baifen. S. 245.



- Die jur Referve Uffentirten, und tasburch brotles gewordenen in die militarifche Berpfles gung und Dienftleiftung aufgunehmen. S. 510.
  - bes Briechifch = fatolifchen Ritus guftebe. S. 511.
- Mineral. Baffer, Bollfag ben beren Gin. und Ausfuhr S. 309.
- Dobena Bertrag mit Deferreich, wegen Frengugigfeit ber Benfionen. S. 421.
- Moos, wegen Bergollung bes Moofes, und der WalbftreuS. 49.
- Duflord nung, ber Defterreichifden, Ginfahrung im
  - berfelben Ginfubrung in Sirol und Borgelberg.
    6. 283.
- Mingen. Aufhebung ber Befdrantung ban Apsfuhr ber Metall. Mungen. S. 248.
  - Borfdrift für Raffen ben Gelbabfuhren in 17. und 7. Kreuger . Studen. S. 350.
- Ding = Sariff über bie gultigen und verrnfenen Ming= Sorten, S. 119.

### N.

- Rachficht bes Alters, für bie, Ginftellung ber Sagen.
- Riebexlage gebubren, Beftimmung ber, für bie uber Ginen Monath in ben sollamtlichen Rieberlagen eingelagerten Baaren. S. 429.
- Mie berlande, ben Erbichafte Ausfolgungen zwischen, und Desterreich, Bestimmung in hinficht ber Reversalien de observando reciproco. S. 42.
- Rotariat ober Decanat bep ber juridifchen ober medicinie ichen Facultat burfen Profesoren nicht betteiben.
- Rotariats. Metunben, Erforbernif gur Garrigteit ber im Muslande ausgestellten. G. 141. "

Mationen, wegen Zustellung ber, an minberjährige Gefalleubertreter. G. 195.

D.

- Phligation en. Beffimmung in hinfict bes Sinbers lobaes ben bffentlichen, auf bestimmte Rahmen langtenben Obligationen, &. 21.
- Behorde zur Amortifieung ben Arainerifch : flandi: ichen Aerneial- und Domeftifal: Dbligationen. G. 300.
  - Berfahren ben ber Siebung und Umfdreibung verloofter Dbligationen. S. 301.
- 6. and Ctantefdulb.
- Dbrigfeititche Grunbe. G. Dominical. A ne faffigfeiten.
- Deblfelfen Beftanbtheite, Eunftige Bergollung ber. G. 371.
- Difficiere, wegen Berabfoloung bes Gehaltstan ble in Civils Dienfte angestellten penfionirten Militat = Officiere.
  - Behandlung ber ohne Benbehaltung des Militar-Charafters ausgetretenen Auslander - Officiere in hinficht ber Confeription. S. 405.
- Dffigiers. Söchter. S. Bernuffer Inftitut.
- Dfficiers = 2Bitwen. S. Penfion.
- Drben, Gerichtsbarfeit über die Glieber bes vormabligen Drbens ber eifernen Arone, 5. 239.
  - non tem Bermbgen bes beutschen Orbens ift feine Religionsfonds- und Fortifications Steuer gu entrichten. S. 311.
  - Birtidwelfung ber Befuce um Orben bey fremben Regierungen obne vorlaufige boofte Bewilligung.
- Deganiftene und Definers. Sielle, wann folde burd Soullebrer verfeben werden tonne. S. 119.
- De ferteich, ben Erbichafts . Ausfolgungen swifchen, und ben Rieberlanden, Ausfertigung ber Reversalien de observando reviproco. S. 42.

ALE WELL BERTE CO. RES



- Pafvorfor if ten. Bibienng ber Paffe bet mc Aufland geifenben Defterreichischen Unterthanen. S. 276.
  - fen verfeben fenn. S. 493.
- Patrimonial = G erichte, Bieberherftellung ber, in Salje burg, S. aya.
- Patronatse Rechte, Befimmung in Sinficht ber, bep ben gu veräußernben Staatsantern, S. 452.
- Penfions = Sachen. Bomit Officiers = Bitmen igre Penfions = Befuche gu belegen haben. S. 59.
  - Orunbfage, nach welchen ein Berboth auf Penfionen Statt finden fann. G. 170.
  - megen Berabfolgung bes Bebaltes an bie in Civil-Dienfte angeftellten penfionirten Militar Dffigiere.
    S. 128.
  - -- Aufbebung ber Befdrantung ber Penfions = Uibers tragungen. G. ede.
  - -- Bertrag zwifchen Defterreich und Mobene, wegen Fremgigigleit bee Penfionen. G. 421.
  - Borfdrift in Binficht ber Berbothe ben ben nun fin Comoentions. Beld ju bezahlenben Penfionen. S. 426, und 495.
  - Bibirung der Quittungen ber Penfioniften von ben Pfarrern. 6. 468.
- Pfarrhof=Reparaturen, bep, Beftreitung der Roften.

  6. 369.
- Pfarr=Inventarien. &. Inventarien.
- Pfare-Matrifel, wer in die Rubriden derfelben, und wie einjutragen fep. 6. 470.
- Piariften, Borficht ben Bermechelung ber Spmugfial-Lehrer aus bem Piariften . Drben. S. b.
- Poden. G. Shuppoden.
- Polizen . Uebertretungen, jabrlide Berfeffung und Einfenbung ber Ueberfichts Tabellen. C. 501.
- Porto, für alle über Meer fommende Briefe. S. 154.
- Pefingiftern bewilligte Campagnes Uniform. S. 466.
- Poft fa den. Berabfegung bes Poftritt Erint und Somiers gelbes. S. 34 und 364.
  - -- Berghiennug bes Poffrittgeldes in Galigien. G. 08.

Do ft fact em Poffporte Befrenung ber non bem Badlanbeinus.

franfiet einlaufenden Requifitions Schreiben. 6. 184. Pofiporto für alle über Meer aufommente Briefe. S. 254. Alfogleiche Burndfentung ber Rectpiffen über ema pfoblene Briefe. G. 26g. Berabfebung ter Toftmagens - Behabren. S. 275. Errichtung einer Pofiftation ju Oswiecim. 6. 390. Berabfegung bes Poftillions = Erintgelbes. G. 54., 354 und 420. Heberfegung ber Pofifiation Reifling nach Biffau. 6. 464. Regulirung ber Poffgebubren für Briefe und Pales te. melde an portofrepe Derfonen aufgegeben merden, S. 428 .. Beforbernna ber Correspondeng ven Trieft nach bem fublichen Stalien, G. 500. Pramien fur bie Erlegung ber Raubthiere, 6.3. ben Bertheilung ber Pramien für Gonspoden . Sma pfung bie Impfdrate son Bien mit wenen ouf bem Lande nicht in Concurreng ju fegen. C. 23. Pranotirung vorlin foon vorgemerfter nub megen nicht gur gehörigen Rrift eingebrachten Rediferigungs. Rlage gelofchter Rorderungen. 6. 264. grundbucherliche Bosmerlung ber Demolitions . Re-Derfe. 6. 463. Buftellung ber grundbucherlichen Einverleibunges und Bormertungs = Berordnnngen. S. 475. Orager : Polizerfond, Erbebung ter Ginnabmaquellen ant Dedung bes Abganges ben biefem Bonbe. 6. 331. Prafeciation, 6. Berjabrung. Prenfen. O. Frantreid. Drivat. Dienfte, in, Ungarifde Unterthanen ohne Paffe nicht aufzunehmen. 6. 118. Privilegien, Bestimmung Des Anfanges ber Birtfamteit bet. G. 19. Ertheitung zur Schifffahrt auf ber Donau mit Dampfo foiffen an mehrere Bewerber. 6. 336. .

Professorien. S. Soul- und Stublenfacen.

Protocolle, Borfdrift für die Stamplung ber, wegen Lofdung grundbuderlich vorgementter Forberungen.
6, 4954

Pooco mediter, benfelben ift ber Drivat - Pragis megen nie. ein Urlaub ju ertheilen. S. 416.

Prufung, nachträgliche Bergebung wegen, ber Gefalle

Przemist, ju, Errichtung einer philosophischen und theologifchen Lebranftalt bes lateinischen Ritus. S. 36.

Mulvermublen, und die hazu gehörigen Baufer find von ber Militar- Bequartirung befrept, G. 51%.

Pupillem, 6. 28 aifen.

D.

Duittungen, Borfdrift wegen Bibleung ber, ber Quies=

- Stampel bey , ber Bedmten aber Reifepauschalien.

n.

Majd, Berboth Errichtung formlicher Sanblungs . Gefell= fcaften mit ben Rafas. S. 395.

Rang, Bestimmung bes Ranges gwifden Reiminalrathen und Reeiscommiffaren in Baligien. G. 188.

Rathsprotokolliften = Stellen ben Magifraten, - Besfegung, wenn ihre Dienstleiftung gentischt ift.
6. 492.

Ranbthi are, für bie Erlegung ber, in Eprol, Beftim: mung ber Pramien. S. 9.

Real. Invaliben. 6. Invaliben.

Recepiffen, Borichriften ben bermeigetter Unterfertigung ber poftamtlichen, ben gerichelichen Buftellungen. G. 256.

Bifogteitfle Burudfenbung ber, aber enpfohlene Briefe. G. 263.

- Rechtsangelegenheiten, ber burgerlichen und veins lichen, Berhanblung mit auswärtigen Behorben. S. 357.
- Rechtswiffen fcaft, Erfordernif gne Buluffung ber atatholifden Jugend jur Erlernung ber, 6: 33%.
- Referenten, Somitate-, nie ber Privat- Pragis wegen einen Urlaub gu ertheilen. S. 416.
- Reichftabe, Sieel; Wahren und Rang bes Berings von, Sohnes ber burchlauchtigften Erzherzoginn Marie Louife. S. 298.
- Reifling, bie Pofiffation wird nach Biffau verfest. 6. 464.
- Reifniger . Unterthanen , Erwerbffeuer, wenn fie ben Baufier . Banbel reeiben. S. es.
- Reifetoften und Diaten, wenn bie Berghtung, berfele ben ben Criminal : Untersuchungen aufgunehmen fep. 6. 395.
- Reifepaufdalien, Bestimmung in hinficht bes Stampels ben Quittungen ber Beomten, über. G. 416.
- Reten'tie'n n.g.. Bertoth ber Repflegung ber, Coufcriptiones.
  - Aufnahme ber Refrutirunge : Flüchtigen An bie Familien. Bogen. C. 131.
  - ---- Fluchtige, fogleich ber ihrer Rudfehr jum Dilitar abgugeben. S. 451.
  - Flüchtige, fogleich nach ihrer Affentigung ju ben. Regimentern abzugeben, 6, 451.
  - ben , Rirden nicht ju Berbplagen uminichaffen.
  - Behandlung der jum Militar= Stande untauglich befundenen Refrutirunge. Flüchtlinge. S. 141.
  - Derfahren bey Ebictal . Citationen bet Refrutirungs. Bluchtigen. G. 315.
- Refurs. Lermin jur Ergreifung bes Refnefet, gegen Enticheibungen ber Bollgefalls = Abminifirationen.
  5. 58.
  - Bonnulare ju Sabellen über Anfurfe gegen Erbfteuers ... Remeffungen, G. 177,
- Meligions fonds und Fortifications-Steues von bem Bermigen des beutschen Debens findet nicht Statt.
  6.311.

1

- Mefeste ben Affentirung jur, Bestimmung bes Maßes.
  S. 442.
  - bie jur, Affentirten, und baburd brottos Gemerbenen, fogleich in die militarifche Berpflegung und Dienftleiftung aufzunehmen. G. 510.
- Requifitions = Schreiben, Poftporta = Befreyung ber von bem Auslande unfrantirt einlaufenben. 6. 184.
- R'e verfe, Demolitions-, immer grundbucherlich porgumer=
- Roboth, Berpflichtung ber Pfarrgemeinben gur, ben Pfarrhof-Baulickeiten. G. 30.
- Rwerbe und Schraubenftabi. 6. Stabl.
- Rufland, S. Franfreich.

## Gartha et a ea a se a Co

- Sach fem, zwifchen, aub Defterreich, Sago und Poffreye Be-
- Salam i = 2Burfte, Berabfestung bes Bolles ben Einfihrung ber aus bem Combarbifch . Benetianifchen Konigreizche und aus Sprof tommenben. S. 40.
- Sale, Alein Galgverichteif wird fren gegeben; Berabfepung ber Salgveife. S. 358.
- Salgburg, in , Ginführung ber Lagordnung 5, 31.
  - ju, Errichtung des Stadt- und Lanbrechtes. S. 236.
  - Bieberherftellung ber Patrimonial. Gerichte. 6. 173.
  - --- Abstellung des Erbrechtes und ber Renersbriefe, und ber dafür bejogenen Sagen. S. 454.
- Santtats = Arferenten ber Privat. Pragis wegen feinen Urlaub zu ertheilen, S. 416.
- Sangammen, driftliche, ju balten, ben Juden verbothen. S. 377.
  - Sichern entlehnet ift. S. 408.
  - S. dont inn gen, ben, unter Lebenben, Beeftellung bes Be-. . . . . . weifestaute Berirfung ber Befrepung von ber Erbe fleuer. S. 189.

- Soifffabrt. wegen Ertheilung ber Pelvilegien gut Goiff. fahrt auf der Donau an mehrere Bewerber, S. 136. Shiffs , Rapitane, Stampel fur ibre Reifepaffe , Raeuralifations . und anbere Urfunden. S. 43. Solaftreuser funftige Bergutung der Borfpann unb Schlaffrenger. 6. 394.
  - beffen fogleiche Entrichtung. S. 411.
- 6 dlei dbanbel. Entrichtung ber Strafgebuhren in Convent. Munge. G. 328.
- Soranbenftabl. 6. Stabl
- Soube und Stiefel, wom bas Befugnif jum Sanbel" mit biefem Begenftanbe juftebe. S. 274.
- Soul. und Studien facen. Bestimmung wegen Berabfolgung ber Supplenten . Bebubren mabrent ber Rerien , Beit, G. 7.
  - ben ber mediginifchen ober juribifden Baluttat bur fen Professoren bas Decanat ober Roturiat nicht befleiben. G. Lo.
  - Berbindlichfeit ber Lebejungen jum Befuche bes Bie= berhohlungs - Unterrichtes. 6. 20.
  - Errichtung einer philosophischen und theosogischen-Lebranftalt des lateinifchen Ritus ju Przemiff. 6. 36,
  - Bedingung gur Mufnahme frember Ifraeliten in die Lebranftalten gu Wird. 6. 4%.
  - Schulbefuch und Befanblung ber Riuber ber Dafenmeifter. G. 49.
  - wem bas Recht jur Babl ber Schulgebulfen gus ftebe. 6. 56.
  - Ginführung der monathlichen Conferengen bes Prafectes mit ben Profeffoten an Opmnaffen; wegen Correpetitionen ber Profefforen; Bermedelung ber Symnafial . Lehren aus bem Piariften = Orben , fan
  - wann Mainers . Deganifien : und Chouredenteh :ftellen burd Schulebeer verfeben meiben tonnen. 6. 110.



- Sommeit, ber gwifden ber, und Defterreich im 3. 1804. ertichtete Frengingigkeits = Bertrag wird auf bas fammutliche bebieth ber Defterreichifchen Monarchie ausgebehnet. S. 127.
- Seifen. Rinftige Bergollung ber Deblfeifen = Befandtheile 6. 371.
- Setretars-Stellen bep Magiftraten, wie fie gu befegen, wenn ihre Dienftleiftung gemifcht ift. G. 494.
- Senfalen, Bestellung eigener Baaren =, in den Provingial Daupt =, und antern Sandelsstädten. S. 133.
- Sinagog s. Diener, Gebuhr für, ben gerichtlicher Beeidung ber Juden. S. 390.
- Sigilien, in, Aufbebung bes Beimfälligkeitrebles. 6, 444. Soldaten. S. Militar=Sachen.
- Spielfarten, Stampel, für das Lombarbifd-Benetianische Königreich, und bewilligte Einfuhr der in einem der übrigen Länder des Desterreichischen Rijferstaates erzeugten Spielkarten. S. 153.
- Staatsb fing er fchaft, wegen Berleibung ber, an Beibse perfonen. G. 48.
  - wegen Erwerbung ber Defferreichifden von ben im Anslande gebornen f. f. Militar . Officteren. S. 405.
- Staatsgüter. S. Guter.
- Staats = Sould ber altern verzinslichen, Ginlofung und Burudführung auf ben griprunglichen Intereffen-Betrag. S. 63.
  - -- nabere Bestimmungen in hinficht ber Berlofung ber alteren verziuslichen Staatsichulben. S. 180.
  - Berfahren ben der Blebung und Umfdreibung ver loofter Dbligationen. gol.
- Stabt = und Canbrech tes Errichtung in Saliburg.
  6. 236.
- Stabl, Rund = und Schraubenftabl gegen bie Sollgebube einzuführen geftattet. S. 255.
- Stampel . Sachen. Bestimmung ber Babrung ben Strafe gelbern swegen Wibertretung bes Stampfipatentes.

Stampel. Sachen. Stampelgebubr für die Saufier-

Paffe der Botfcheer und Reifniger. Unterthanen. G. 25. Entrichtung ber Stampelgebubren in Beglebung auf das Circulare vom 1. December 1817. 6.333. Stampel fur bie Reifevaffe, Raturalifations = unb anbere Urfunden ber Schiffs . Mapitane. S. 43. Pon ber Rachftamplung ber Sandels . und Bewerbs. Bucher bat es abautommen. 5. 53. Rrift jur Gintreibung ber Stampelftrafen nach Abweifung bes Onabengefuches. G. 132. Spielfarten : Stampel fur bas Lomberbifd : Benetianifche Ranigreich. S. 151. Stampel ben Privat . Urfunden über fortmabrente Gelbleiffungen. G. 258. Bestimmung wegen bes Stampels ben Quittungen ber Beamten über Reifepaufchalten. S. 416. Borfdrift für bie Stamplung obrigfeitlicher Prototolle wegen Lofdung igrunbbucherlich vorgemertter Rorbeutingen. 6. 425. wegen Bebranches bes Stampels ben Abhanblung einer geiftlichen Berlaffenfdaft. S. 472. Entrichtung ber Bebubren fur bie Stamplung ber Commergial-Bearen in Conventions-Munge. 6. 509 Stanbitden Beamten bewilligter Befoldungs . Borfdus. 385. Stanbifde Berfaffung in bem Bergogthume Rrain. 6. 343. Steindeuderen, Beunbfage ben Berleibung und Mus. ubung von Befugniffen auf bie Steindenderen, und Papierographie. S. 192. Steuer = Sachen, Abnahme bes Erbftener . Mequivalents von ben Bliebern bes Malthefer : Drbens. 6. 19. Erwerbfteuer ben bem Saufier . Sanbel ber Got fcer und Reifniser Unterthanen. 3. 25. Benaue Beobachtung ber Borfchriften bee Erbftener-Patentes. G. co.

Rormulare in Labellen über Accurfe gegen Grwerbe

ftener . Bemeffungen. G. 177.

- Steurr. Sachen, Beweisführung ben Schenfungen unter ?. benden gur Erwickung der Befrepung von der Erbfteurt. · 6. 189. Entrichtung ber Claffenftener von Militar.= Partepen. 6. 264x Entrichtung ber Religionsfonds = und Fortifications. Steuer von bem Bermogen bes beutschen Ordens. **6**. 311. Entrichtung ber Erwerbsteuer in Silbergelb. 6, 35%. Benehmen in Rallen, wo die Erbftener. Bemeffung mit ber Enticheibung ftreitiger Privat - Rechte auf ben Rachlaß im Sufammenbange fieht. G. 36c. Rlaffen. u. Derfonal: Steuer fur bas 3abr 18,9. 377. Einbebung ber Grundsteuer in ben neu erlangten Provingen für bas 3abr 1819. S. 380, Befrepung ber exponirten Stiftse und Rloftergeift. lichen von ber Rlaffenfteuer. S. 381. Strafe gegen die Borenthaltung ober Richtabfuhr ber ; eingehobenen landesfürftlichen Steuer an bie offentlichen Raffen. 6. 494 Stiftungen, Bestimmung ber Gigenschaften gur Erlan. gung einer Saller Damen: Stifte-Prabandr. G. 149. Stimmen . Debrheit, Berechnung ber, bey ber Babl eines Rreditoren=Musfchuffes. 5. 38. Stojanow, Erhöhung bes Bollamtes, gu einem Commercial. Grang . Bollamte. G. 353. Storofdines, Mauthgebuhr ben ber bort, am Screthe Rinffe bestebenben Ueberfuhr. G. 941. Otrafgelber ben Uebertretungen bes Grampelpatentes, in welcher Wabtung zu entrichten. G. 1. . Strafgefes, über Berbrechen, Erlauterung des C. 430; mas für ein Grad ber Rerferftrafe im S. 430 nerftanben merbe, und ob ber S. 430 und 431 nicht auch auf die les benslange Rerferftrafe anguwenden fep. 6. 13. Benaue Beobachtung ber SS. 281 und 306, megen Berbaftungen und Unterfuchung auf frenem Sufe. Befegliche Erlebigung frumarifder Unterfuchungen. 6. 343. Strafbaus. Beamten, G. Uniferm.
- Straflingen, ift die Unterredung mit ihren Auratoren gefattet. S. 47.

- Straffenbau . Directions . Rechnungs . Confections . Perfonale, fur das, Bewilligung der Uniform. S. 361.
- Straffen bau. Boridrift bey Ablofung ber Grunde gur Erweiterung ber Straffen. S. 184.
  - wegen Befrenung ber Straffen Material . Fuhren bon ber Wegmauth. 332.
- Stubien , pofcommiffiou, ber f. f., wirb bie Leitung ber Schul. und Studienfonde übertragen. S. 392.
- der Schul. und Studienfonde übertragen, S. 392. Subfiltion. S. Supplenten.
- Suppleuten. Gebühren, Art ber Berabfolgung ber, mabrenb der Ferjen = Beit. S. 7.

#### T.

- Sabellen, jabrliche Ginfendung ber Ueberfichts . Sabellen über Polizen . Ueberteitungen. G. 501.
- Saublinge als verdächtige Schwämme, find nicht jum Berfaufe jugulaffen. S. 310.
- Sagamter, Instruction für Provinziale, bep Annabme, Abgabe, Aufbewahrung, Berrechnung, und Bieberausfolgung der Depositen. 6, 84.
- Sage, Beftimmung ber, bep Berleibung einer Landeswurbe in Galinien. G. 40.
  - Einftellung ber Sage für die bewilligte Rachficht bes Alters, Sage bey Ginantwortung bes Pupillar. Gas tes. G. 351.
- Lagorbnung für Salzburg. S. 31.
- Sermin. S. Frift.
- Soft amente, Borfdrift , wegen Abfaffing ber, 6. 486.
- Sheater. Berboth ber Theaterftude, beren Stoff aus bem beiligen Buchern entlehnet ift. S. 40g.
- E beologifde Lebrfage 6. Lebrfage.
- Eprol. Pramien fur bie Erlegung ber Ranbthiere. S. 9.
  - Derpflegung ber Truppen ben Onrchmarichen S 11.

    Ausnahme einiger Ordenegemeinden von dem Amorstifations. Gefene. G. 168.
  - -- rrhobtes Mitgift ber Kanbibaten einiger Orbensges gemeinden, S 176,
  - Wirkfamteit bes f. f. Cenfurs, und Bicher Revifions Amtes und ber ofterreichfichen Cenfurs : Defene in Tyrol. S. 252.
  - Einführung ber öfterreichifden Mublordnung. 6. 189.
     Linführung ber Tranungs . Lage jur Bilbung eines Ampfungefondes. 6. 1931.

- Sirol. Cenfurs. Borfdriften' fur Sirol und Boraribetg.
  - Rachtrage ju bem Sanfier . Patente, S. 493.
  - Aufftellung eines judicit militaris mixti fur Sprol und Borarlberg, gn Gras. G. 180.
- Sitel, Wappen und Rang des Prinzen Frang Jefeph Karl, Sohnes ber Durchlauchtigften Erzherzoginn Marie Louife. S. 298.
- So bat, herabfenung der Tobat. Berichleiß. Preife. S. 277.
  —— herablenung des Ausfuhrszolles für die Ungarifchen und Galizischen Tobat. Blatter. S 24x.
- Sraner. S. Boftrauer. !
- Sraunng der Beamteus Bitwen ift von ben Pfarrern ims mer anjugeigen. S. 468.
- Trauungs Bucher, wer, in die Rubrifen ber, eingutragen fep. S. 470.
- Srauungs. Sare jum Bebufe ber Impfung ift auch bon Militar. Darteyen ju entrichten. S. 239,
  - -- Einführung der, jur Berfiell"..., 'nes Impfungs. fondes in Sirol. S. 393.
- Erembowla, der Stadt, bewilligte Brudenmauth . Sartif erfter Rlaffe. 5. 186.
- Srieft, für, und Finme, Geftfegung ber Rapitals = Binfen.
  - --- von, Beforberung der Correspondens nach bem fublichen Italien. S. 500.
- Srintgelb, Berabfegung bes Poftillions . Srintgelbes. S. 54, 364 und 420.
- Srintgefdiree, geborige Berginnung und Glaftrung ber,
- Surfift . Defterreichifder, neuer Boll Dariff.
  S. 562.

#### u.

Ueberfe gungen. ober Entlaffungen ber Beamten '
wie die Antrage auf, zu behaubein fepn. S. 25
Ueberfteblungs. Urfunben. S. Paffe.

Ungarn, ohne Dag ber betreffenben Jurisbiction außer Randes ju reifen nicht geftattet. G. 118.

Ungarn, in, die Betreide = Ausfuhr geftattet. S. 426.

Uniform, fir Provingial : Strafbaus , Beamte, G. 116.
—— für Wirthichaftsbeamte auf Staats: und offentlichen Kondegutern. G. 259.

- Uniform Softrauer fur bie Civil . Muiferm. S. 316.
  - wird bem Straffenban . Directions = Rechnungs: Cons fectious . Personale in Balthien bewilliget. S. 36 t.
  - -- Campagne : Uniform wird ben Poftmeiftern bewilliget. S. 466.
- Unterrebung ber jum ichweren Rerter Berurtheilten mit . ihrem Rurator ift ju gestatten. 6. 47.
- Unter fu dung, genane Brobachsung ber Borfdeiften bes Strafgefetes, wegen Untersuchung auf frepem Fufe.

  6. 5.
  - gefesliche Erledigung fummarifcher Unterfudungen. S. 343.
- Unterthans- und Urbarial Streitigleiten Behandlung in bem Rarifiabter Areife, 196.
- Undunben, Legalifienng ber im Auslande' ansgeffellen, burd bie't. f. Gefanbifchaften ober Confuln. G. 141 —— Stampel bep Privat - Urfunden über fortwahrenbe Belbleiftungen. G. 258.
- Urlanb ift ben Profefforen ber Beilfunde mabrent bes Schuljahres nicht ju ertheilen, 374.
  - -- ift ben Protomeditern und Sanitats Referenten ber Privat - Pragis wegen nie ju ertheilen. S. 416.

### જી.

- Bagabunden, Seimaths- und alternlofer Berforgung. G. 130.
- Berboth. Grunbfage, nach welchen ein, auf Befolbungen und Penfionen dar Beamten Statt finden tann. G. 170.
  - --- mie fich in Sinficht ber Berbothe auf die nun in Conventions . Munge gu gablenben Penfionen gu benehmen fep. G. 426 und 495.
- Berbrecher, gegenfeitige Anslieferung ber, swifden Defferreich und Parma. S. 265.
- Benhafeung; genaue Beobachtung ber Borfdriften bes Strafgefenes, wegea Berhaftungen und Untersuchung auf fremm Jufe. S. 53.

- Berjafrungezeit ben Amortifirung ber angeblich inde. bite baftenben Saspoften. S. 464.
- Berlaffenichafts Abhandlung, bereiner geiftlichen, Borfcheift in Dinficht bes Stampels. S. 472.
- Berloofung. 6. Staatsfoulben.
- Bermogen's, bes, groffahrig geworbener Baifen, Berrechnung und Bermaltung. S. 244 und 353.
- Berord'nungen, megen gerichtlicher, Buftellung burch bie.Poft, betreffende Beifung. 6. 236 und 249.
- Berpflegung ber Truppen ben Durchmarfchen in Sirol.
  - ber Confcriptions = Offigiere won ben Gemeinden vers bothen, S. 45.
  - Bergutung ber Auslagen fur bie, fur Arznepen Bothenlohn oc. bep Cipil. und Militar -Arrestanten S. 225.
- Bertrag, Belehrung wegen Errichtung ber Erbevertrage gwifchen Brautleuten. S. 484.
- Bictualien Banbler, Erweiterung bes Bandels ber,
  S. 471.
- Bibirung Abstellung ber, ber leberfiedlungs = Urfunden.
  6. 179.
- Biebmartten, auf, ift Martifieranten ber Sanbel unter-
- Bormertung. S. Pranotirung.
- Borfouffe, Berginfung ber, eines politifden Fonds an ben andern. S. 313.
  - Bewilligung ben ftanbifden Beamten Befoldungs. porfchuffe zu geben. G. 385.
  - Befdrantung der Befoldungevorfchuffe fur Beame te. S. 443.
- Borfpann, Art der Bergutung ber Borfpann und des Golafe freuzers im Papiergelbe. S. 394.

## W:

- Baifen, Berrechnung und Berwaltung bes Brombgens großjahrig gewordener, S. 244. und S. 453.
  - Berforgung ber Galbaten . Baifen. 6, 245."

- Baife u Bernogen, Zare für bir Ginantwortung bes Pupillara Ontes. G. 351.
- fünftige Berfaffung ber Pupillar. Sabellen, S. 478.
- Walbstreu, wegen Bergollung ber. S. 49.
- Manberpaffe nach Srieft und Finme unterlingen ber Coramifirung ber Kreisamter und Werbhezirts - Reviforiate. S. 240.
- Bapen, Sitel und Rang bee Pringen Frang Jofeph Sarl, Sohnes ber Durchlauchtigften Suberzoginn Marie Louife. S. 298.
- Bafenmeifter. Berbefferung des fittlichen Zuftandes ber Bafenmeifter Alaffe. S. 49.
- ben, ift die Ablieferung bes Fleifches verbothen.
- 28 tb er, wie fern ben, bas Druden ihrer Erzengniffe, und ber Bertauf gebruckter Baaren geftattet ift. 6. 24.
- Bedfel', Ungulafigfeit ber Rlagen auf Bejahlung ober Sie derftellung mehrerer Bechfel aus verfchiebenen Besichaften. G. 251.
- Beibsperfonen, wegen Berleibung ber Defterreichifden Staatsburgerfcaft an, S. 48.
- Bieberboblungs. Unterrichte, ben bem, ber Profefforen, Befeitigung ber Difbrauche. 6. 61.
  - S. auch Lehrjungen.
- Wilb. Diebftabl. 6. Diebftabl.
- Birth fcafte beamte, für, auf ben Staats und öffente lichen Bonbegutern bewilligte Uniforme. B. 259.
- Mitwon ber Officiere, die nach langen Brifchenehumen an vor dem Feinde erhaltenen Bunden geftarben find, wie pon ihnen die Ponfiopse Gefuche zu belegen fevn. S. 50.
  - --- Berforgung erwerbsunfabiger Golbatenweiber. 6. 256.
  - Magrige ber Srauung ber Beamten-Bitwen. 6.468.
    - --- wer jur Unterftugung ber Lehrerswitmen benjutra-
- Montangos Auffündigung. 6. Anftanbigung. 2Bolle. 6. Baumwolle.

- Burfta, Berablegung bes Bolles für die aus bem Lombardifchen Ronigreiche und Sprol tommenden Salamis ober Cervelat = Wurfte. S. 40.
- 2B urtem berg, zwifden, und Defterreich, wechfelfeitiges Uebereintommen wegen Auslieferung ber Deferteure. 6. 229.
- 28 un bargten bie Beilung innerer Rrantheiten verbothen. S. 238.
  - -- Areis z, gebuhren Diaten in ben Fallen ber § \$. 528.
    1. und 446. II. Sheiles bes Strafgefetes. S. 502.

## 3.

- Binfen. Burndführung ber alteren Staatsfchulben auf ben urfprunglichen Binfenfuß. 5. 63, 180, 301.
  - wegen Berginfung ber Borfduffe eines politifden, Bontes an ben angern. G. 313.
  - -- Briffegung ber Rapitals . Binfen für Erieft, unb Rinme. G. 466:
- Bollfachen. Regulirung ber Bollfage bep ber Gin- und Ausfuhr bes Meffings, und ber baraus verfertigten Baaren. C. 16. und S. 61.
  - Gerabfegung bes Bolles für bie aus bem Lombarbifch . Benetianifchen Ronigreiche und Aprol tommenben Salamis ober Cervelat - Burfie. S. 40.
  - -- megen Bergollung ber Baliffren und Des Moofes. S. 49.
  - --- Seemin jur Ergreifung bes Recurfes gegen Entafcheibungen ber Bollgefalls . Abminificationen. 6. 58.
  - Sops jum Dungen ber Belben ift in ber Ginfubr
  - Bollfrep. G. 228. -- Bewilligter Austrieb bes Borffenviehts. G. 229.
  - -- Berabfegung bes Ausfuhrzolles für bie Ungarifden und Galigifchen Sobat . Blatter, 6. 241.
  - Erweiterung bes Finmaner . Boll = Ansfoluflinie.
  - Rund= und Chraubenflabl, Ginfubrs. Boll. S. 255.
  - -- Bollfas ben Gim und Ausfuhr ber Mineral- BBiffet. G. 309.

